

# Beschreibende darstellung der älteren bau- und ...

Historische Kommission für die Provinz Sachsen und das Herzogtum Anhalt

# From the Fine Arts Library Fogg Art Museum Harvard University







# Beschreibende Darstellung

## der älteren

# Bau- und Kunstdenkmäler

der

# Provinz Sachsen

und angrenzender Gebiete.

Herausgegeben

von der

Historischen Commission der Provinz Sachsen.

XIX. Heft.

Der Mansfelder Seekreis.

Mit 263 in den Text gedruckten Abböldungen und 6 Tafeln.

Halle n. d. S.

Druck und Verlag von Otto Hendel. 1895.

# Beschreibende Darstellung

der älteren

# Bau- und Kunstdenkmäler

don

# Mansfelder Seekreises.

Bearbeitet

von

## Prof. Dr. Hermann Grössler.

Gymnasial-Oberlehrer in Eisleben,

und

# Dr. Adolf Brinkmann,

Gymnasial - Oberlehrer in Zeltz,

unter Mitwirkung von Gustav Sommer, Bauinspektor a. D. in Sprottau.



Halle a. d. S.

Druck und Verlag von Otto Hendel.

1895

## HARVARD FINE ARTS LIBRARY FOGG MUSEUM

FA 770.179.15 (19)

#### Vorwort.

Der beschreibenden Darstellung der alteren Bau- und Kunsdenknafer des Mansfelder Seekreises, welche nach langjähriger Vorbereitung das Licht der Öffentlichkeit erblickt, habe ich nur wenige Bemerkungen voranzuschicken, da ich betreffs dessen, was im allgemeinen zu bemerken wäre, auf das Vorwort der beschreibenden Darstellung des Mansfelder Gebirgskreises verweisen kann.

Die bereits der beschreibenden Darstellung des Mansfelder Gebirgskreises beigegebene handeskundliche Einleitung wird bei der Unmöglichkeit, die in derselben besprochenen Dinge uneh heutigen landrätlichen Kreisen zu scheiden, auch diesem Hefte beigegeben, desgleichen die von mir entworfene historische Karte beider Mansfelder Kreise mit einigen Ergänzungen.

Was die Herstellung des Textes betrifft, so ist auch hier, wie in der beschreibenden Darstellnug des Gebirgskreises, der Anteil, den jeder der Mitarbeiter hat, dadurch kenntlich gemacht worden, dass vor jeden Abschnitt der Anfangsbuchstabe des Urhebers gesetzt worden ist, von dem das Folgende herrührt. Ein eingeklammertes G dentet denmach an, dass alles, was auf diesen Buchstaben folgt, mich zum Verfasser hat; ein eingeklammertes B deutet die Urheberschaft des Herrn Dr. Brinkmann, ein desgl. S die des Herrn Bau-Inspektors Sommer an. Wo mehrere Buchstaben in einer Klammer vereinigt sind, da ist die ihnen folgende Ausführung aus Notizen oder Auffassungen der so Angedeuteten zusammengeflossen. Der rein geschichtliche Teil ist ansschliesslich das Ergebnis meiner Forschungen; der kunstgeschichtliche ist -- abgesehen von meinen Beiträgen -- zu einem grossen Teil die Arbeit des Herrn Dr. Brinkmann, der, um nur einiges hervorznheben, namentlich die Entstehung und ehemalige Gestalt der Kirchen Eislebens, der Säulenbasilika zu Holzzelle und der Klosterkirche zu Wimmelburg gebührend berücksichtigt hat. Einige Beiträge zum Text hat auch Herr Bauinspektor Semmer geliefert,

Von den diesem Hefte beigegebenen Zeichnungen, deren Bedeutung und Wert von sachverständiger Seito hoffentlich die gebührende Anerkennung zu teil werden wird, rührt ein Teil von Herrn Baninspector a. D. Sommer zu Sprottan her. Diesen hat Herr Dr. Brinkmann in Zeitz, nach Erweiterung der Anfgabe, eine grosse Anzahl, darunter gerade die schwierigsten und zeitraubendsten, erganzend hinzugefügt. Vier bezw. fünf sind Herrn Maler Schmucker in Eisleben, zwei Herrn Dr. med. Hetzold ebenda, eine Herrn Pastor Görne in Ihlewitz und zwei dem Primaner Mertens in Eisleben zu verdauken. Allen diesen Herren sei für ihre freundliche Mithilfe anch an dieser Stelle anfrichtiger Dank gesagt. Vierzehn Abbildungen sind auf mechanischem Wege unter Zugrundelegung älterer Bilder oder eines zu diesem Zwecke anfgenommenen Photogrammes zustande gekommen. Derartige Anfnahmen werden Horrn von Branchitsch in Halle und dem Primaner H. Trommsdorff ans Eisleben verdankt. Eine erhebliche Zahl von Glockeninschriften in gotischen Majnskeln ist den von mir früher in der Zeitschrift des Harzvereins heransgegebenen Tafeln entlehnt worden.

Wio sehr durch diese erhebliche Vermehrung der ursprünglich vorliegenden Abbildungen, für deren Herstellung die historische Kommission der Provinz Sachsen mit nicht geung anzuerkeunender Bereitwilligkeit die erforderlichen Mittel bewilligt hat, das Work an belehrender Auschanlichkeit gewonnen hat, das bedarf keines Beweises.

Möchto es dieser ans langjähriger Forschung und liebevoller Hingabe vorschiedener Kräfte hervorgeaugenen Beschreibung der Denkmäler des Mansfelder Seckreises beschieden sein, die Liebe zur Heinat in vieler Hetzen nen zu beleben und das Verständnis der künstlerischen Hinterlassenschaft der Vergangenheit hier zu erwecken und dort zu fordern.

Eisleben, am 12. Dezember 1894.

llormann Grössler.

### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                            | Selte                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Vorwort. Inhalts - Verzeichnis, Ber                        | richtigungen.                   |
| Landeskundliche Einleitung.                                |                                 |
| 1. Lage, Grenzen and Einwohnerzahl                         |                                 |
| 2 Die natürlichen Bodenverhältnisse                        |                                 |
| 3. Die Gewässer                                            |                                 |
| 4. Die menschlichen Stedelnagen und ihre                   | Namen XI                        |
| 5. Die Anlage der Dörfer und Gehöfte, so                   |                                 |
| 6. Die Abstammung der Bevölkerung und                      | ihre Mundarten XXIII            |
| 7 Die Gaue und Gangerichtsstätten. I                       | Die ans den Gauen bervor-       |
| gegangenen Grafschaften und Herrs                          | diaften. Überblick über die     |
| Geschichte der Grafschaft Mansfeld                         |                                 |
| 8, Die Pflanzung des Christentums in de                    | n beiden Mansfelder Kreisen.    |
| Die Gründung von Pfarrkirchen und                          | lhre Schutzheiligen XXXV        |
| <ol> <li>Überblick fiber die Geschichte der man</li> </ol> | sfeldischen Klöster Lil         |
| Sette                                                      | Brite                           |
| Adendorf 1                                                 | Kloster Nenen-Helfta 169        |
| Alberstedt 1                                               | Luthers Geburtshaus 172         |
| Ableben (Dorf)                                             | Das Luther-Denkmal 180          |
| Alsleben (Stadt) 16                                        | Luthers Sterbehaus              |
| Amsdorf 20                                                 | Das Schloss                     |
| Aseleben                                                   | Das Rathaus der Altstudt 188    |
| Asendorf 23                                                | Das Bergamt 195                 |
| Augedorf 25                                                | Die Superintendentur 203        |
| Besenstedt 26                                              | Das Vikariat 203                |
| Belleben                                                   | Das Rathaus der Neustadt. 205   |
| Benkendorf                                                 | Verschiedene Bürgerhäuser . 207 |
| Renudorf                                                   | Elben                           |
| Bennstedt                                                  | Erdeborn                        |
| Bischofrode                                                | Esperstedt 218                  |
| Bösenburg 37                                               | Fienstedt . 220                 |
| Brucke                                                     | Freist                          |
| Burgisdorf                                                 | Friedeburg 224                  |
| loschwitz                                                  | Gerbstedt 228                   |
| Colline                                                    | Gnőlbzig                        |
| Dederstedt 50                                              | Gődewitz                        |
| Dormstedt                                                  | Gorsleben                       |
| Eisdorf                                                    | Hedersleben 243                 |
| Elsleben                                                   | Heiligenthal 217                |
| Plätze und Strassen 70                                     | Helbra                          |
| 8. Andreaskirche                                           | Helfta , 255                    |
| S. Nikolaikirche                                           | Höhnstedt 268                   |
| S. Petri-Paulikirche 131                                   | Holzzelle 269                   |
| S. Annenkirche                                             | Hornburg 278                    |
| S. Katarinen - Hospital166                                 | Hühitz 282                      |

#### Inhalt, Berichtigungen,

| Bette                  |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Küchstedt              | Stedten.                    |
| Krimpe 286             | Steuden                     |
| Langenbogen            | Strenz-Naundorf             |
| Lochwitz               | Tentschenthal               |
| Lüttchendorf           | (Ober-) Teutschenthal .     |
| Müllenlorf 293         | (Unter-) Teutschenthal .    |
| Naundorf b Besenstedt  | Thaldorf                    |
| Nechausen              | Trebitz                     |
| Nelben                 | Volkmaritz                  |
| Pfützenthal            | Volkstedt                   |
| Polleben               | Wansleben                   |
| Räther                 | Welfesholz                  |
| (Ober-) Rissdorf 321   | Wile                        |
| (Unter-) Rissdorf      | Wimmelburg                  |
| Röblingen              | Wolferode                   |
| (Ober-) Röblingen 326  | Wormsleben                  |
| (Unter-) Röblingen 329 | Zabenstedt                  |
| Rollsdorf              | Zappendorf                  |
| Rottelsdorf            | Zaschwitz                   |
| Rumpin                 | Zeitz (Haus-)               |
| Salzmünde              | Zellewitz                   |
| Schochwitz             | Zickeritz                   |
| Sehraplan              | Nachträge                   |
| Schwittersdorf         | Kunststatistische Übersicht |
| Seeburg                | Glockenschau                |

#### Berichtigungen:

| Seite 4 | iex: | 400 | statt | 77 |  |
|---------|------|-----|-------|----|--|
|         |      |     |       |    |  |

30 lies in der Minuskelzahl: lrrr.
42 Zeile 3 von unten lies: Verzierung.

" 36 " 9 von unten lies: Es ist dies einer der beiden Pfeiler statt: Es sind dies die beiden Pfeiler.

, 133 " 2 von obeu lies: lugas.

, 203 , 6 der Inschrift lies: SUPERINTENDENZ.

, 5 vou uuten lies; hõchste.

, 251 , 4 von oben lies; unter anderm. , , , 20 von oben lies; im letzteren Falle.

, 256 , 11 von oben lies: in ältester Zeit. , 270 ,, 5 von unten lies: Reiusdorf statt Reinicke.

, 270 , 5 von unten hes: Reinsdorf statt Reinicke.
, 281 , 3 von oben lies statt frühromanisch: spätromanisch

#### Landeskundliche Einleitung.

#### 1. Lage. Grenzen und Einwohnerzahl



ie heiden Mansfelder Kreise gehören in ihrer ganzen Ausdehnung, unhedeutende Tiefebenenstreifen abgerechnet, dem Gehiete des Harzes an.

Der Man sfelder Gebirgskreis liegt zwischen 11°0 und 11°28′0 stütkert Länge (von Greenwich) und 51° 29′ und 51° 46′ nordlicher Beriet im Flussgeliet der Raale auf dem Unterharz. Erhat-87 qkm Plächeninhalt und züllte 1807–2226; 1811. 43324; 1875. 49363; 1880: 59452; 1890: 60.758 Einwohner. Westlich grenzt er an den Kreis Sangerhausen und das Herzogtum Anderschussen und das Herzogt

halt, nörllich an ehen dieses und den Kreis Ascheraleben, östlich an das Herzogtum Anhalt und den Mansfelder Seckreis, süllich an den Kreis Sangerhausen. Er hat vier Städte (Mansfeld, Hettstelt, Leimbach und Ermaleben), 54 Landgemeinden und 32 selbständige Gutsbezirke, von welchen Arnsteln, Degenerhausen, Heyda, Hilkenschwende, Meisberg, Neuhaus, Pfersdorf, Popperode, Rammelburg, Rödigen allein liegen.

Der Man selder Seekreis liegt zwischen 11° 27° und 11° 26° öst. Länge (von Greenvich und 51° 25° möll. Beite zwische der Saale und dem Unterharz im Flussgehiet der Saale, ist 560 okm gross und hatte im Jahre 1867: 6256; 1811: 66384; 1875: 68611; 1880: 78122; 1888: 89537; 1800: 92255 Einwohner. Er greuzt westlich an den Kreis-Sangerhausen und den Manskelder Gebirgstreis, im Norden an das Herzogtum Anlalt, im Osten an den Saalkreis, ins Süden an die Kreis-Koresburg und Gerfurt. Er hat gleich dem Gebirgstreis 48 bätie (Eisieben, Alsleiben, Gerhatedt und Schraplan), 96 Landgemeinden und 20 selbständige Gubsbezirke, von deene sich 13 an Derfgemeinden des geleichen Namens anschliessen, während die übrigen allein liegen (Ahtischrode, Etzdorf, Holzzelle Piessofr, Weißenbolz, Haus Zeith.

## 2. Die natürlichen Bodenverhältnisse. 1

Der Gehirgskreis ist fast völlig von dem Unterharz, d. h. von der zwischen den Thälern der Selke und Wipper sich erhebenden Hochfläche erfüllt der Seckreis dagegen von dem zwischen Wipper und Saale sich erhebenden

Betrefe der natfelichen Bederverhättisse des Mansfelder Landes sind zu vergleichen I. Schrader, der Mansfelder Kuptenschiefrierbergken in der Zeitschrift für Berg, Hittsteund Salbenwesen im Preuss, Staate Bd. XVII, 1869. S. H. 2. Franz Beyschlag, Geologische Übernichskarte der Gegend von Hälle a. S. De Mansfelder Mußde und Breiten Hälter und des Saaltreises. Hälliche Inaugunähisierstein. Hälliche Inaugunähisierstein. Hälliche Inaugunähisierstein. Hälliche Inaugunähisierstein. Hälliche Inaugunähisierstein.

mansfeldischen Hügellande, welches man nur als den östlichen Ausläufer des Unterharzes ansehen kann. Durch eine hreite, tiefe Mulde, welche das ehemals seeartige Thal der unteren hösen Siehen, der heiden Mansfelder Seen und der Salze hildet, wird das mansfeldische Hügelland in einen schmalen südlichen und einen hreiten nördlichen Teil geschieden. Der südlich von der Mulde sich hinziehende, sattelartige Höhenzug erstreckt sich aus der Gegend des Quellgebiets der bösen Sieben bis nach Hernburg unter verschiedenen Namen, z. B. Winterherg Bürenhaut, Heide; heutzutage aber bezeichnet man ihn nach dem auf seinem südöstlichen Vorsprunge gelegenen Dorfe Hornburg meist als den Hornburger Sattel. Der breitere Teil nördlich von der Mulde hildet eine ausgedehnte, von tief eingeschnittenen Bächen und Gründen durchfurchte, auf der Scheitelfläche sanft, dagegen zur Saale hin am Rande ziemlich schroff abfallende, wellige Hochfläche, die keinen volksmässigen Namen hat, die man aber gemeinhin als die mansfeldische Hochfläche zu bezoichnen pflegt. Als ihre Fusspunkte sind die Orte Alsleben und Salzmünde an der Saalo zu hotrachten. Während sich nun anderswo die Hochfläche des Harzes scharf aus ihrer Umgebung heraushebt, ist dies bei dem Unterharze und bei dem mansfeldischen Hügellande nur zum Teil der Fall. Nach Norden zu verläuft sich dieses Hügelland allmählich in die Tiefebene; nach Osten zu fällt es zwischen Salzmünde und Rumpin, namentlich bei Trehitz und Closchwitz, steil zur Saalaue ah, wie auch nach Süden zu sein Ahfall zur Mansfelder Mulde ein verhältnismässig bedeutender nnd steiler (etwa 110 m Höhenunterschied) ist. Ein einigermassen hequemer Zugang zu dem Hügellande aus der Mulde findet sich nur am Westende derselben, wo der Thaleinschnitt des Volkstedter Baches in allmählicher Steigung auf die Hochfläche führt.

Der Grad der Neigung dieses Hägellandes in der Richtung von Westen unch Osten mag aus folgenden Höllenangaben ersehen werden:

 Nördliche Neigungslinie in der Richtung W.-O. vom Welfesholz b. Hettstedt bis Friedehurg an der Saale:

| Welfesholz              |    |    |    |   |     |     |   |    |     | 217 | t  |
|-------------------------|----|----|----|---|-----|-----|---|----|-----|-----|----|
| Höhe nordöstlich von Ge | bs | te | lt |   |     |     |   |    |     | 176 | ,  |
| Höhe zwischen Pfeifhaus | en | u  | nd | F | rie | leh | ш | g  |     | 158 | ,  |
| Saalherg bei Friedeburg |    |    |    |   |     |     |   | ٠. |     | 155 | ١, |
| Saalthal bei Friedehurg |    |    |    |   |     |     |   |    | ca. | 70  |    |

 Südliche Neigungslinie in der Richtung W.-O. von Siehigerode bis Salzmünde an der Saale:

| dohe zwischen Siebigerode und Benndorf   |   |    | 393 | п  |
|------------------------------------------|---|----|-----|----|
| Höhe zwischen Pollehen und Eisleben .    |   |    | 245 | ,  |
| Töhe zwischen Wils und Salzmünde         |   |    | 141 | ,  |
| Salzmünde an der Saale                   | e | a. | 80  | ,, |
| ler bösen Sieben, der Seen und der Salze | : |    |     |    |
| Die Aue östlich von Eisleben             |   |    | 119 |    |

3. Thal d

Inaugundissertation. Halls 1888, 5. Willi Ule, Die Mandelder Seeen und die Vorgänge an denselben im Jahre 1892. Eisleben, Ed. Winkler. 1898. (Mit 8 Karten und 5 Abbildungen.). 6. M. Göreke, Beitrige zur Siedelungskunde des Mansfelder See und des Saakzriese, Halle 1899. 7. G. Müller, Korithüringen u. Siedharz. (Vorterfliche Karte in Verlag vom M. Gräfen han, Eisleben 1895.)

| Spiegel des Salzigen Sees (früher) |  |  |    | 89 m |
|------------------------------------|--|--|----|------|
| Salzethal bei Zappendorf           |  |  |    | 85 " |
| Salzemündung                       |  |  | CB | 80   |

Der Höhenunterschied zwischen den südlichen Scheiteln der Hochfläche und der Seemulde berügt demnach etwa 110 m, der Höhenunterschied zwischen Welfesbolz (217 m) nnd Friedeburg (70) 147 m; der zwischen Siebigerode (303) und Salzunnde (89) 222 m, gewiss ein betrüchtlicher Abfall, der aber deshalb nicht so leicht wahrenbmar wird, weil der Ostrand, an dessen Fusse die Saule hinfliesst, wie schon bemerkt, steil (in einer Höhe von etwa 70 m) zur Saule abfallt.

Um nun auch den Grad des Abfalls von Südwest nach Nordost einigermassen zu kennzeichnen, mögen noch einige Höhonangaben in dieser Richtung folgen.

1.

2.

| Höhe zwischen Siebigerode und Benndorf      |    | 303 m |
|---------------------------------------------|----|-------|
| Bahnhof Kloster Mansfeld                    |    | 258 " |
| Höhe zwischen Kloster Mansfeld und Polleben |    | 245 " |
| Scheitel zwischen Helmsdorf und Bösenburg . |    | 198 " |
| Höhe westlich von Zabitz                    |    |       |
| Höhe südlich von Volkmaritz                 |    | 220 " |
| Höhe nördlich von Elbitz                    |    | 201 " |
| Höhe südlich von Naundorf                   |    |       |
| Höbe zwischen Zörnitz und Trebitz           |    | 160 " |
| Saalthal hei Trebitz                        | 00 | 73    |

Aus den Höhenverhältnissen ergiebt sich, dass beide Kreise, mit Ausahme des höher sich erhebenden und stark bewaldeten sidwestlichen Teiles des Ochbirgskreises, der monschlichen Besiedelung leicht zugniglich waren. Betrachten wir nun von diesem Gesichtspunkte aus auch die Art des Bodens, das Gefüge und die Zusammensetzung der Bedenerhebungen, sowie die Art hirre Einschlüsse, so wird sich zeigen, dass auch diese einer starken Besiedelung in hohem Masse günstig waren.

Die fast ununterbrochene Decke dieses ganzen Gebietes bildet zum allergrössten Teile der Lüss, eine gelteliche, mitre, kaltreiche Ablagerung ohne Geschiebe, aber mit häufig vorkommenden kalkigen Gebilden (Lüsspuppen, Lösskindel), welche, wenn sie nach ohen kalkärmer wird, eine braune Farbe annimmt. Im Südwesten und Westen, wo häufig ältere Gesteine zu Tage treten,
tritt er am meisten zurück; auch fehlt er in der Gegend von Rotenburg und
Ableben, wo tiefere Diluvialbildungen, nämlich Schotter, Sand und Geschiebelehm, die Decke bilden. An anderen Stellen besteht die Oberflächendecke aus
Sch wer mal nad, besonders in der Niederung des Saaletabas und in der zwischen
Eisleben und dem sässen See eingebetteten Mulde, wie auch der Boden der
beiden Seebecken zum grossen Teil von alluvialen Bildungen bedeckt ist. Dieser
allseitigen Verbreitung fruchtbarre Erdreiche, unter denen der sogenannte Auentehm in der Eisleber Muldo sich durch besondere Pruchtbarkeit auszeichnet, entham in der Eisleber Muldo sich durch besondere Pruchtbarkeit auszeichnet, entspricht eine ausserordentliche Ertragefähligkeit des Bodens, sodass in beiden
Kreisen — die bewaldeten südlichen Teile des Obeirgärkrisses abgerechent —

auch die Hochflächen dem Ackerbau dienstbar gemacht worden sind. Die hier bewirkte hole Bitte der Landwirtschaft mögen folgende Zahlen bezugen. Bei nur 1,3 Prozent Wissen, 2,6 Prozent Weiden und 1,3 Prozent Holzungen hat der Seckreis 86,9 Prozent Ackerland und Gärten. Einem Reinertrag pro la für Preussen mit 17 Mark steht im Seckreise ein solcher mit 46 Mark pro ba gegentieter. Wegen dieser hervorragenden Gütt des Bodens wird auch der Zuckerrübenbau fast allenthalben start betrieben welcher zur Gründung von Zuckerrübenbau fast allenthalben start betrieben welcher zur Gründung von Zuckerfübriken im Satzmünde, Langenbagen, Teutschetulls, Erdeborn, Schwittensdorf, Zabitz, Trebitz, Belleben und Alsleben geführt hat. Es hatte also seinen guten Glockenklange auch den Flegelklang in der Grafschaft Mansfeld in folgendem Sprüchlein rühmte:

> Seeburg hat den Fischfang, Eisleben den Glockenklang, Rammelburg den Vogelsang, Helfta den Fiegelklang.

Ebendaher erklärt es sich auch, wie die Rede entstehen konnte, mit wem Gott es gut meine, dem gebe or eine Wohnung in der Grafschaft Mansfeld.

Fragen wir nun aber weiter nach den sonstigen geologischen Bildungen des Mansfelder Landes, so ist zu beachten, dass dasselbe von einer muldenförmig gekrilmiten Fläche in der Richtung von Leimbach (im Gebirgskreise) über Hübitz und Schechwitz nach Hallo zu durchsetzt wird. Diese Mulde ist an drei Seiten, nämlich au ihren West-, Nord- und Ostrande, geschlossen, nach Süden und Südesten dagegen (Richtung nach Halle zu) offen. Auf dem westlichen Muldenflügel liegt Eisleben, auf dem nördlichen Hettstedt und Gerbstedt, auf dom östlichen Wettin. Das älteste Glied der in dieser Mulde geschichteten Gesteine ist das Retliegende und in dessen Gefolge das Weissliegende. Auf diese beiden legt sich in übereinstimmender Lagerung die den Kupferschiefer führende Zeebsteinbildung, in allen ihren Gliedern (Kalksteine, Aschen, Gynse, Rauchwacken und Letten) auf das regelmässigste ausgebildet, und diese wieder überdeckt in bedeutender Mächtigkeit fast als einziger Vertreter der Trias der bunte Sandstein. Die wellige Oberfläche der älteren Schichten ist, wie schon angedentet wurde, zum Teil durch einzelne Tertiärbecken ausgeglichen, in deren Innern man zahlreiehe Braunkohlenbecken aufgeschlossen hat. Das Ausgehende des Rotliegenden bildet eine scharfe Grenze dieses geognostischen Gebiets. denn es lässt sich mit Sicherheit über die Ortschaften Hornburg, Bischofrode, Blaukenheim, Siebigerede, Mansfeld, Leimbach, Örner, Hettstedt, Gerbstedt und Friedeburg bis über Wettin hinaus verfolgen.1 Namentlich im Südwesten, im Hornburger Sattel, tritt das Ausgehende des oberen Rotliegenden, z. B. bei Neckendorf, scharf hervor, freilich nur an den Rändern entblösst, während der Rücken durch Löss verdeckt ist. Die am Rande auftretenden Zechsteinschichten sind meist sehr steil, ja fast senkrecht gestollt und durch Verwerfungen in der Richtung SW-NO abgeschnitten. Gegen Südosten ist die Grenze des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Westrand dieses Zuges geht über Morungen, Gorenzen, Vatterode, Rödehen bei Leimbach, Greifenhagen, Ritterode, Walbeck bis über Queustedt hinaus.

Rotliegenden nicht mehr bestimmbar, weil hier der mächtig verbreitete bunte Sandstein über das Kupferschieferflötz hinausgreift. Au den oben beschriebenen Rändern der Mulde tritt das Kupferschieferflötz fast überall zu Tage, sodass hier seine Auffindung, wie auch sein Abbau leicht war. Seit 1199 soll mit dem letzteren begonnen worden sein. Der Kupferschieferbergbau hat sich aber seitdem nur auf den West- und den Nordrand der Mulde erstreckt, und zwar von Wolferode über Mansfeld, Hettstedt und Gerbstedt bis in die Nähe von Friedeburg. Die Mächtigkeit der nutzbaren Schieferhöhe beträgt nur etwa 10 cm., der Kupfergehalt 2-3 Prozent mit 1. Pfund Silber im Centner Kupfer. Seit Anfang der sechziger Jahro dieses Jahrhunderts hat dieser Bergbau, seitdem die Verwaltung sämtlicher Berg- und Hüttenwerke unter die einheitliche Leitung der "Mansfelder Kupferschiefer bauenden Gewerkschaft" gekommen ist, einen ausserordentlichen Aufschwung genoamen, ist aber infolgo des Durchbruchs der Gewässer des Salzigen Sees in die Schächte dor meisten Reviere, welcher sich seit dem Mai 1892 in immer stärkerem Masse hemerklich gemacht hat, in grosse Bedrängnis durch die zuströmenden, ungeheuren Wassermassen geraten. Östlich von Hornburg bildet nicht mehr das Rotliegende, sondern "die Thüringer Grenzplatte," genauer die Erhebungen der meist mit Löss fiberdeckten Schraplau-Esperstedt-Kuckenburger Muschelkalkmulde die Grenze des Mansfelder Beckens.

Der die Zechsteinbildungen überdeckende Buntsandstein tritt in den nördlich vom Süssen See bis zu etwa 200 m anfragenden Höhen müchtig hervor und erstreckt sich als mittlerer Buntsandstein in der Richtung NW-SO von Thondorf und Siersleben bis nach Trebitz a.d. Saale (nördlich) und nach Langenbogen a. d. Salzke (südlich), sodass Salzmünde ziemlich genau an der Mitte des Ostrandes dieses Zuges aus mittlerem Buntsandstein liegt. Letzterer wird von einem breiten, zum Teil von jüngeren Bilduugen überdeckten Gürtel von unterem Buntsandstein umschlossen, welcher an der Wipper bei Mansfeld, Leimbach und Burgörner beginnt und östlich bei Zaschwitz a. d. Saale bezw. bei Teutschenthal endet. Der nördliche Streifen dieses Gürtels läuft von Burgörner über Heiligenthal, Zabenstedt und Öste bis nach Zaschwitz bei Wettin und in südlicher Richtung weiter bis nach Brachwitz und Schiepzig. Bei Zaschwitz und Schiepzig wird er von dem Bett der Saale durchbrochen. Der südliche Streifen dieses Gürtels zieht sich längs der Bösen Sieben und der Seen hin, sodass er dem Hornburger Sattel nördlich parallel vorliegt. Sein im grossen Wachhügel zwischen beiden Seen bis zu 140 m sich erhebender Rücken bildet dort die Scheidewand zwischen den beiden Becken des Süssen und Salzigen Sees, die im Grunde nichts anderes sind als wassergefüllte, durch Hohlwerden der darunter befindlichen Zechsteinschiehten entstandene Einsenkungen des unteren Buntsandsteins. der den Namen Teufelsbrücke führenden Landzunge ist dieser Buntsandsteinrücken von der Wasserverbindung zwischen Salzsee und Bindersee durchbrochen bezw, überdeckt, nur dass er infolge des Sinkens des Seespiegels (seit dem Mai 1892) vermutlich auch an dieser Stelle trockengelegt werden wird. Die beiden grossen Wasserbecken des Süssen und Salzigen Sees sind also geradezu in den südlichen Streifen des unteren Buntsandsteingürtels eingebettet. Der Grund dieser Einbettung ist im allgemeinen schon angedeutet. Im besonderen ist über die Entstehung der Seen noch folgendes zu bemerken. Überall, wo die Lagen

des unteren Buntsandsteins in der Umgebung der Seen zu Tage treten, zeigen sie starke Verschiebungen; die Schichten sind mannigfaltig gebogen und verwerfen und fallen nach den verschiedensten Richtungen hin ein bis zu 60° und darüher. Diese Verschiebungen und Verwerfungen sind der Unbeständigkeit der darunter lagernden Zechsteinschichten zu verdanken, welche sämtlich mehr oder weniger durch Sickerwasser angegriffen und ausgelaugt werden können und hier sicherlich stark ausgelaugt werden sind. Dabei kemmt in Betracht, dass die anlässlich der Auslaugung erfelgende Verwandlung des Gypses in Anhydrit nicht ehne beträchtliche Ausdehnungen vor sich geht, dass also der Gyps auf seine Decke einen hedeutenden Druck ausübt, diese heht, sprengt und lockert. Diese Sprengung und Lockerung der deckenden Buntsandsteinschichten wirkte verbereitend für die Entstehung der Seen. Dazu gesellte sich nun noch die Einwirkung der Sickerwässer auf die im Wasser löslichen Teile der Zechsteinbildung. durch welche allmählich grosse Höhlen (Schletten) ausgewaschen wurden, welche noch jetzt auf weite Strecken den Untergrund des Mansfelder Landes durchziehen. Dert nun, we locker gewerdene Gesteine über den dnrch Auslaugung entstandenen Schletten lagen, sind iene in diese Hohlräume eingestürzt. So entstanden nicht nur die zahlreichen Schichtenstörungen, sendern auch die Einsenkungen des Bodens an der Erdoberfläche, deren bedeutendste, wenn man von den zahlreichen trichterförmigen Erdfällen (z. B. dem "Trichter" auf der Hüneburg bei Wimmelburg, dem "Scheffel" und der "Metze" zwischen Helfta und Erdeborn) absieht, die beiden Becken der Mansfelder Seen sind. Kleinere, ebenfalls mit salzigem Wasser angefüllte Erdfälle sind die Seel öcher hei Lochwitz im Seekreise, von denen man bei der Unkenntnis ihrer Entstehung glauhte, dass sie unterirdisch mit dem Meere in Verbindung stünden.

Im südlichen Teile des Seckreises südlich des Salzigen Sees tritt der Buntsandstein, obsehn vorhanden, oden indit zu Tage, weil ihn eine fast nunterbrechene, von 'Erdebern über Öberröblingen, Amsdorf, Wansleben bis nach Teutschenthal und Langenbegen sich erstreckende Dil ui via iszleich ich bedeckt, in welche ein ausserordentlich wertvolles Flötz eligozianer Braunk oble von 12-20 m Mächtigkeit eingebette ist, dessen Kohlen wegen ihres betrichtlichen Ügebaltes zur Theorschweierei, Paraffin- und Selarisberzugung verwertet werden. Andere Braunkolhenbecken finden sich: 1. zwischen Helbur, Ziegelrode und Benndorf; 2. zwischen Delerstebt und Schwittersdorf; 3. zwischen Schoolwitz und Wils; 4. zwischen Selben der Michtigkeit zwischen Selate und Strenz-Naundorf; 6. in besonderer Mächtigkeit zwischen Saale und Salza in der Gegend von Bennsteit, Zsecherten und Nietteben.

Es herrscht also im Seekreis und in den südöstlichen Strichen des Gebirgskreises der hunte Sandstein vor, im grösseren Teile des Gebirgskreises dagegen Thonschiefer und Grauwacke.

Erwähnung verdientt übrigens noch, dass die Mansfelder Mude in ihrer Hauptrichtung von NW. nach SO. ven einem Zuge unteren Muschelkalks – zum Teil mit jüngerer Bedeckung – durchstrichen wird. Derselbe beginnt nerdüstlich von Eisleben zwischen Hähltz und Folleben, streicht in südöstlicher Richtung nördlich längs des Bettes der Laweke bis nach Schochwitz, wird dann bis zur Salze von (überdecktung) Buutsandskein unterbro-chen und tritt östlich

von der Salze bei Zappendurf und Cöllme, wo er überdies von der Salze durchbrochen wird, wieder stark hervor und reicht bis an die Saaleaue in der Näbe von Halle, in diesem Teile von auszedelnnten Braunkohleurevieren überdeckt.

Zu leineren Bau-Ausführungen, zum Teil auch zu Bildhauernbeit, wird gern der Bösenburger (mittlere) Sandsten verwendet; beileht ist auch das Stödigröder Rottiegende (Porphyr-Konglomerat) und die der Thüringer Muschelkalk-Greuzplatte entnommene "Meilspette", aus der z. B. die Hornburger Kirche gröaut ist. Das gröbers Rodliegende des Hornburger Röckens (Neckendorte Brüche) findet häufige Verwendung, aber nur bei gröberne Bauten; das aus den Rotensehirmbacher Brüchen hat in Hotzelle zu kunstvollen Arbeites gedient.

#### 3. Die Gewässer.

Ausser der Gestalt der Endoberfläche und der Beschaffenheit der tiofer liegenden Schichten ist von höchster Wichtigkeit für die Besiedelung die Verteilung, Stärke und Brauchbarkeit der Gewässer. Denn zu den unentbehrlichsten aller Lebens- und Wirtschaftsbedürfnisse gehört das Wasser.

Die fliesenden und stehenden Gewässer beider Mansfelder Kreise gehören mit ganz geringer Ausnahme sämtlich dem Flussgebiet der Naale an, welcher sie alle zufliesen, und welche den Soekreis östlich begrenzt; im besonderen sind die beiden Kreise ganz oder teilweise ans dem Flussgebiet der Salze, der Schlenze, des Schlacehaberis, der Wipper und der Selke zusammengesetzt.

Dor Hauptfluss des Gebirgskreises ist die von der südöstlichen Abdachung des Auerberges (Josephshöho) herabkommende Wipper, welcbe zum Unterschiede von der thüringischen oder Unstrut-Wipper die mansfeldische oder Harz-Wipper genannt wird. Ihre Quellgegond, der Ostabfall des Auerberges. und ebenso ibr Mündungsgebiet liegen ausserhalb des Kreises. Mit dem Hauptquellbache, welcher den Namen alte Wipper führt, vereinigt sich oberhalb des Fleckens Winpra die von links kommende schmale (die kleine) Winper. Der Name dieses Flusses bat eine weite Verbreitung, denn abgeseben von der Unstrutwipper und der der Gera zufliessenden Wipfer in Thüringen, ferner einer Wipper im thüringischen Osterlande, welche jetzt wohl die Schwennicke ist, beisst bekanntlich ein Zufluss des Rheins Wupper oder Wipper (danach genannt Wipperfürth), desgleichen ein Fluss in Hinterpommern. Ja sogar die in die Weichsel unterhalb des San auf der rechten Seite mündende Wieprz dürfte nur eine Wipper in slavischem Gowande sein. Kommt sonach dieser Flussname nur in solcben Gegenden vor, die entwoder immer deutsch gewosen sind oder in denen doch Jahrhunderte lang Germanen gesessen haben, so ist eine Ableitung des Namens aus slavischer Sprache unbedingt abzuweisen, da Slaven niemals am Rhein gesessen haben, wie auch der keltische Ursprung des Namens dadurch unwahrscheinlich wird, dass in Pommern, wo doch auch eine Wipper vorkommt. Kelten niemals gesessen baben. Man wird demnach den Namen nur aus der deutschen Sprache zu erklären versuchen dürfen. Die Formen desselben lauten im VIII. Jahrh. Uuipparaha und Uuipparacba, 947 und 979 Uuippera, 1120 Windere, 1145 Winfere, 1376 Wyppere, 1382 Winfera, 1400 Windera, 1523 Wippra. Als eigentliche Form muss Wippara gelten, da das im VIII. Jahrhundert noch binzutretende acha oder aha offenbar von einem Schreiber angehängt ist, der als Mönch im Kloster Hersfeld bessischen oder fränkischen Ursprungs war und den einfachen uralten Namen nach heimischen Mustern ungestaltete. Der Name bedeutet ein in zitternder Bewegung befindliches, eilendes, wippendes Wasser. 1 Der stärkste Zufluss der Wipper auf der linken Seite ist die Eine, welcbe eine pemmersche und eine westfälische Ihne zu Namensschwestern bst nnd dem Eineborn auf der Hechfläche des Unterbarzes entquillt. Weiterhin folgen die Wiebeck (1179 Wibike, ursprünglich vermutlich Widbike = Holzbach, Waldbach, von widu Helz), die Leine (um 1311 Line, vermutlich der mit Leinkraut bewachsene Bach), die Schwennicke oder Schwende (1297 Suanebeke, 1381 Swembeke, 1387 Swenbeke und Schwibeke, 1480 Zweibicke, ietzt in Schwennicke, Schwenke, Schwende entstellt, also ursprünglich = Schwanenbach), der aus Mukarene und Windelsbach (ersterer Name slavisch, letzterer deutsch) zusammenfliessende Gleckenbach oder Glackenbach, endlich der Langebach oder Langetbalsbach. Auf der rechten Seite fliessen der Eine zu die Diebeck (1257 Dedbeke, 1269 Didbike, 1287 Dipbeke, 1397 Dibbeke, 1486 Diebecke, 1525 Dübicke, 1528 Dubecke in der Bedeutung: tosender, mit Wasserschnellen dabineilender Bach), ferner der Schlessbach (ursprünglich vielleicht die Sule genannt) und endlich der Hengstbach. Schon oberhalb der Eine, ebenfalls auf der linken Seite, fallen in die Wipper im Gebirgskreise der Stockbach, der Molmeck (1334 Mulbeke, 1351 Mulenbeke, 1434 Molmecke, 1435 Molmbeg und Mulbeke, 1506 Melmecke, 1573 Melenweck, welcher nach Ausweis der ältesten Fernien Mühlenbach bedeutet), der Hadeborn (1523 Hadeborn = Kampfoder Streitbach), die Walbke (959 Walbiki, 985 Uualbechi, 992 Uualbisci, 999 Uualbiki, 1114 Wallebeche, 1241 Walbike, 1248 Walbeke, vermutlich = wellenschlagender Bacb) und endlich nech der Röstebach, der jedoch auch als Schlippenbach bezeichnet wird.

Die Zuflüsse der Wipper auf der rechten Seite sind die Rotha (1430 Ratha, 1460 Rothe), der Horse und keine Saubach, die Horsta (1400 Herle), der Haselbach ohr gerosse und keine Saubach, die Horsta (1400 Herle), der Haselbach (1347 und 1354 Haselbach), der Brumbach, 1400 Rumpach), der Seine mübech, der Ochsen pfulbach, welcher aus dem Schuster- und Renneckenbach entstebt und links den Reitz kenbach aufnimmt, weiter abwärts aber neb verschiedeme Namen führt (Finzbache), kalter Thalbach und zuletzt Ochsenphilabach). Welterhin tolgt der Tbalbach, welcher in seinem Oberlaufe der Hirtenbach heisst, aber nach Aufnähme der Hage ubachs, 11ppbach und Treckenbachs den Namen Tbalbach empfängt und in der Nähe seiner Mündung in die Wipper Lein hasch heisst (1972 Lewhoch, 1230 Lembeck, 1400 Leymbek, 1973 Leymbick). Weiter abwärts ist dann noch der Regen beck mit dem rechts in denneben mündenden Krieggraben zu verzeichen. Die Selke (Skiloz) gebört uur auf einer Strecke ihres Mittellaufs dem Gebirgskreise an, we sie (bei Ermelsben) den Lietbebach und Mehr bach (ungvinfug). Markbach) aufnimmt.

Die übrigen Zuflüsse der Saale, welche bier noch in Betracht kemmen, gebören ohne Ausnahme dem Mansfelder Seekreise an. Die Salze zunächst, welche ebensowehl wie die Saale einen Salzfluss bedeutet und diesen Namen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N\u00e4her ist dieses begr\u00fcndet in Gr\u00f6ssler, Erkl\u00e4rung der Ortsnamen des Mansfelder Gebirgskreises. (Harzzeitschr. XIX, S. 324, 1886.)

umsomehr verdient, als sie das salzhaltige Wasser der beiden Mansfelder Seen zur Saale führt, wird schou früh urkundlich erwähnt. 979 Salta und Salziga in Salzigun(munda), 10x4 Salta, 1121 Salsaha(munda), 1125 Salze(munde), 1156 Salza(munde), 1210 Salz(munde). Der Name des Flusses schwankt zwischen bd. Salzaha, Salziga, nd. Saltaha; verkürzt; Salza und Salta. Die Salze entströmt dem kleinen, durch die Landzunge der Teufelsbrücke von dem Hauptbecken des Salzigen Sees geschiedenen Becken des Bindersees, dessen Name vielleicht davon herrührt, dass er die beiden grösseren Seen miteinander verhindet, vielleicht aber auch ursprünglich "Binnensee" hiess mit Bezug auf seine Lage binnen der beiden Seen, deren Entstellungsart bereits angedeutet ist. Der Salzige See, welcher fast die Gestalt eines von W. nach O. sich erstreckenden Rechtecks hat, ist etwa 6 km lang und im Durchschnitt 1.5 km hreit: im östlichen Teile erreicht er eine Breite von 2 km. Die Ausdehnung des 88,9 m über der Nerdsee gelegenen Wasserspiegels beträgt einschliesslich des Bindersees 8,797 qkm. Der Süsse See, dessen unterscheidender Name erst in neuerer Zeit auftaucht, hat eine Länge von 5 km und ist nicht ganz 1 km breit. Sein Wasserspiegel erstreckt sich über 2.619 akm und liegt 5.3 m höher als der des Salzigen Sees, mithin 94.2 m üher dem Meeresspiegel. 1 Die Tiefe heider Wasserbecken ist im Verhältnis zu ihrer Grösse gar nicht sehr bedeutend. Die grösste Tiefe des Süssen Sees heträgt nnr 7,08 m, die des Salzigen 18 m. Ersterer hat seine grösste Tiefe an seiner breitesten Stelle, letzterer die tiefste Stelle, "die Teufe" (18 m) dicht am Oberröhlinger Bade; die nächst grösste, das "Heller Loch," Unterröblingen gegenüber in der Mitte des Sees (17,25 m). Im Durchschnitt sind beide Scen aussererdentlich flache Wasserbecken, deren Tiefe von W. nach O. allmählich zunimmt. Der Bindersee ist im Verhältnis zu seiner Kleinheit tief. Er wird ven einem unterseeischen, nur 3 m unter dem Wasserspiegel liegenden Sandsteinrücken (der Fertsetzung der Scheide zwischen beiden Seen) durchsetzt. (NB. Vorstehende Flächen- und Tiefenverhältnisse hatte der Salzige See vor dem Mai 1892, in welchem der Durchbruch nach den Schächten begann.) Die Gewässer des Salzigen Sees (968 salsum mare) und des Bindersees haben im wesentlichen denselben schwachen Salzgehalt und etwas säuerlichen Geschmack. Die des Süssen Sees haben einen verhältnismässig hohen Chlorgehalt, nämlich fast dreimal so viel Chlorkali als die des Salzigen Sees. Der gegenwärtige, im Verhältnis hehe Salzgehalt des Süssen Sees ist aher nachweisbar erst innerhalb der letzten Jahrzehnte entstanden, seit die Stellenwasser (Mitte der 70er Jahre) ans den Mansfelder Bergwerken dem See zugeführt wurden; dasselhe gilt von seinem erhehlich grösseren Salpetersäuregehalt. Doch war das Wasser dieses Sees wehl niemals süss, tretz seinem Namen, sondern vermutlich von jeher fast ebeuso salzig, wie das des Salzsees. Ihren Salzgehalt verdanken beide Seen zahlreichen salzhaltigen Quellen, welche teils sichthar am Ufer, teils uusichthar unter dem Seespiegel herverbrechen und den ausgelaugten Gips- und Salzlagern des Zechsteins, der das ganze Seegehiet unterteuft, eutstammen, zumal es keinem Zweifel unterliegen kann, dass sie ihren regelmässigen Wasserstand nicht nur durch ihre Zuflüsse, sondern auch durch unterseeische Speisung behaupten,

Vgl. G. Reischel, Die orohydrographischen Verhältnisse des Thüringer Ceutralbeckens. (Mitt. des Vereins für Erdkunde zu Halle, 1884, S. 85.)

Der Salzgehalt beider Seen wird aber nur so lange anhalten, als die unterirdischen Gips- und Salzlager nicht ausgelaugt sind.

In gewissem Sinne ist der Süsse See, da sich seine Wasser in zwei Abflüssen, Mühlbach und Bach genannt, in die nordöstliche Ausbuchtung des Salzsees, den Bindersee, ergiessen, dessen Zufluss. Von ihm abgesehen ist der stärksto Zufluss des Salzigen Sees die von Süden her in ihn einmündende Weida (um 1190 Wida bei v. Ludewig, Rell. msept. X, 678 ff.), deren jetzt fast wasserloser, durch "die vier Dörfer" bei Querfurt sich hinziehendor Oberlauf den Namen Woidenbach (112) Widenbecke, 1179 Widenbeko) führt. Der beträchtlichste, aber noch nicht einmal mit seiner Mündung dem Seekreise angehörende Zufluss derselben ist die Querne. Innerhalb des Scekreises empfängt sie auf der linken Seite den Weitschkebach oder die Rohrpeitsche, deren echter alter Name jedoch ohne Zweifel Farnaha (= mit Farnkraut bewachsenes Wasser) lautet, heutzutage in Pfarrebach verderbt. Nicht weit von seiner Mündung bildete derselbe früher einen jetzt nicht mehr vorhandenen See, den Schafsee (1216 Scovesse, 1225 Scolse, 1255 Schawseh, 1268 Scouese, 1271 Scovesse, 1400 Schoubessehe, 1523 Schobensehe, 1609 Schaubesee), der nicht von Schafen, sondern von einer Person Scof oder Schaub, vielleicht von dem mythischen Sceaf, dem Stammgotte der einstmals an der Ostsee wohnhaften, ingävonischen Völkerschaften, dem Yngwi-Frevr, den Namen hatte. Ein weiter abwärts noch einmündender Zufluss, der Sick, hat, wie schon sein - übrigens häufig verkommender -Name beweist, nur zu Zeiten etwas Wasser (ahd. gasig = Sumpt, feuchte Niederung). Aus der Gegend von Hornburg und Holzzelle empfängt der Salzige See noch die Zellgrund.

Der Hauptzufluss des Süssen Sees ist die durch Eisleben fliessende Böse Sieben, deren Quellbäche von den südöstlichen Ausläufern des Unterharzes herkommen. Ihren Namon hat sie angeblich von sie ben sie bildenden Bächen, deren vereinigtes Gewässer zu Zeiten so böse sich zeigt, dass es verheerend die Umgegend überschwemmt. Als jone sieben (zeitweilig übrigens wasserlosen) Bäche werden genaunt der Vietsbach, der Dippelsbach, der Kliebich (oder Klippbach), die Goldgrund, die Saugrund, der Schlackenbach, der an den Faulenseeer Hütten (1311 Vulenseo, 1376 Faulensche, 1400 Vulense, 1502 Faulensee) bei Eisleben vorübertliesst, und der Frossbach, der von Oberrisdorf herahkommt. Jedoch diese Siebenzahl ist willkürlich; sie könnte leicht durch die Glume vermehrt werden. Woher der Name eigentlich komut, lässt sich solange nieht erklären, so lange man sein Altor nicht kennt. In dem von 1520-1738 reichenden Chronicon Islebiense kommt er noch nicht vor, doch werden in einer Grenzbeschreibung vom Jahre 1623 in der Richtung von Blankenheim nach Eisleben zu die sieben Gründe erwähnt, ein Name, von welchem allmählich der Name (böse) Sjeben abgeleitet sein könnte, der Art, dass man sie nach Überschweinmungen als die bösen Sieben bezeichnete. Sehr alt ist der Name keinesfalls, da sie im Mittelalter nachweislich, und an der Mündung noch jetzt, Wilderbach hiess (947 Uuildarbah, 968 Unillerbech und Willerbizi, 979 Unillerbach, 1120 Willerbeche, 1179 Willerbeke, Willerbike, Als der eigentliche Oberlauf ist der aus dem Tuchssumpf ablliessende Dippelsbach anzuseben, der offenbar nach dem ehemals au diesem Gewässer gelegenen, abor

schen längst eingegangenen Dorfe Tippelsolerf benannt ist, seinem alten nattrileben Namen Wilderbenh aber zu Ginnente des jüngeren verforen hat. Vielleicht aber ist der nach aber zu Ginnen des jüngeren verforen hat. Vielleicht aber ist der Name Sieben, ams skrischen ziws (die Wilde) entstanden, nur eine Übersetzung des deutschen Namens ins Slavische. Ein zweiter Zulluss des Slässes Sess ist die Neckendeutschen Namens ins Slavische. Ein zweiter Zulluss des Slässes Sess ist die Neckenderfer Grund, auch Hüttengrund! oder Schlacken baeh genannt, wiederum sämlich jüngere Namen, weiche den voruszuszuscheuden älteren Numen des Baches Helpte (nach diesem scheint das daran gelegene Helptil), Helpode — Hellta genannt zu sein! verdrüngt haben. Auf der rechten Seite minumt dersehle nech die Schlan genz grund (weiter abwärts Kuhschlucht genannt und den Topfsteinbach auf, dessen Quellegeund besonders reich an vergeschiltlichen Fanden des

Dech auch die Salze selbst empfängt von rechts und links noch je einen bedeutenden Zulluss, afmilch den rechts einmindenden, aus kleineren Bächen erhstebenden Wir debach, welcher vernutilch, da an ihm Wordheim (= das Heim auf der Insel) noblienden Bach bedeutet, und die dem Nordutet des Süssen Sees parallel fliessende, links mündende Law čke. Eine einigermassen alle Namensferm dieses Gewissers ist leider incht überliefert, doch darf man vernutten, dass die heutige Perm aus lahbeko (= Lachen bildender Bach) entstaden, also deutsches Ursprangus ist, wie die grösseren Diefer an demasben.

Die unterhalb der Salze in die Saale mündende Brehn a und weiterlin die Saalgrund sollen hier nur erwähnt werden. Wiehtiger ist die bei Friedeburg mindende Schlenze, deren früherer Oberharf, welcher heutzutage den Namen Hanfigraben führt, infelge einer Stollenführung vom Weifelsstobe bis Gerbstedt versiegt ist. Sie vereinigt sich nit dem (jetzt schlenze genannten) von Pelleben herabkommendeu Milenbache, siehen seen alter Name versebulen ist, der aber in Polleben sehbst ein Biehbein aufnimmt, das den stelzen Namen Den au führt (veilsleicht der alte Name des Mühlenbachs), währender sieh weiter abwärts mit der aus dem Ristebach oder Röstebach und dem Grift gebildeden Teielgrund verenigt; weiterhin ompfüngt die Schlenze den Pleisehbe And, dessen Name vermudlich skrisches Urprungs ist (von pleso See) Ven der Bedeutung des Namens Schlenzes selbst wird spätre noch die Rede sein. Enlich ist im nörfülchen Teile des Seckrisies noch der bei Alafeben mündende Schlacken-baelt zu erwähnen, der öffenbar auch seinen alten Namen vertoren hat.

Soviel ergicht sich aus dieser Naunensübersicht mit Sicherheit, dass die bei weiten übewiegende Zahl der Gewässernunen in den Manfelder Kreisen deutsches Ursprungs ist, und dass nur eine kleine Zahl im Osten des Seckreises einen vernutüch slavischen Naunen trägt, wie z. B. der Pleischbach (von slav. pless See= der Seen bildende Bach) und der Fressbach (von barze. Birke) und urbelleicht auch die Glume von poln. glom Flüssigkeit, während als belüsch höchstens der Name der Donau in Polleben in Betracht kommen köunte.

4. Die mensehliehen Siedolungen und ihre Namen.

Achten wir nunmehr auf die Verteilung der Siedelungen und die Artibrer Anlage, so zeigt sich, dass sie fast ohne Ausuahme an fliessenden

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Im XVI, Jahrh, war die Verhättung an der Hüttengrund noch in vollen Gange, 1522 fiel Claus Walpurg am Pfingstfeiertage in die Hütte zu Helfta ein, zerschuit die Blasebalge und verwindete die Hüttenknechte, (Spangenberg, Mansf.(Inro FoldTr.)

Gewässern liegen, und zwar eutweder an der Quelle derselben oder an den Erweiterungsstellen inter Thiler, d.h. meist da, we infolge der Aufnahme Veinerer Seitenbliche grössere Flichen zur Aufnahme veinerer Seitenbliche grösserer Flichen zur Aufnahme von Wehnstätten zur Verfügung standen und überdies von den Seitenbache in grösserer Vorar von Wasser geboten wurde. Ferner zeigt sich, dass auch längs der kleineren Seitenbläche vordningen, indem jo nach der Länge des Seitenbaches entweder nur ein Dorf an der Quelle desselben oder nusser diesem noch ein, zwei oder mehr Dörfer in zweckmässigen Abständen ven einander sich vorfinden; drittens zeigt sich, dass die an der Quelle eines Baches gedigenen Dörfer fast durchweg von besonderer Grösse sind, offen-bar, weil sie am weitesten gegen die Hochebene vorgeschoben sind und darum sämtliches Ackerland bis zur Genze der von dem nichtsten Thale vorgeschobenen Ansiedelung für sich in Besitz nehmen und bei der grösseren Ausschnung ihrer Plur auch eine grüsserer Zahl von Bewehner ernahleren konnten.

Wo jedech die Höhen — so auf dem Maschelkaltpataeu am Würdebache wasserum sind, sodass dert auf die Dauer sich keine Ansiedelung hähete konnte, da zeigt sich die Ausuntzung dos einzigen die Flur durchrinnenden Wasserlaufes aufs äusserste getrieben, und darum sind hier die Siedelungen besonders dieth aneinander gedrängt. Jeder einigermassen gerünnige Schwenmlandfleck in den Thileren der Wirde und ihrer Ondflöcke ist daber zur Anlase von Diefren aussenzutt worden.

Bei den an der Saale gelegenen Dörfern macht man die Wahrenhung, dass einige von linnen, wie z. B. Zaschwitz und Rumpin, zienlich weit vom Flussbette abliegen, was einfach ans dem Umstande seine Erklärung findet, dass das Vorland steilg wiederkehrenden Überschwemmungen ausgesetzt ist, von welchen die Bewehner am eine höber gelegenen Siedefstitte vertrieben wurden. Die in der Nilhe des Flusses gelegenen liegen inmerchin hoch genug, sedass sie nur von ungewöhnlich höhem Ntrougange erreicht werden. Sekret aber sind alle die-jenigen Uberstellen mit Siedelungen besetzt, wo die Saale Neigung zur Inselbildung zeigt, von abos der Fluss infolge geringerer Wasserriefe leichter zu überschreiten ist. Gerade an dieser Stelle sind — eine Wirkung des ständigen Verkehns — Städet (Alsbeben, Roteabung, Wettin) entstanden.

Was sedann die Anlage der Dorfstellen betrifft, so sind die an der Quelle der Haupt- und Nebenbäche rebauten Dörfer, weil sie auf der Hochfläche beliebigen Raum zur Ausbereitung hatten, mit ihren Wohnhüusern der überwiegenden
Mehrzahl nach grup pen- oder ringförmig um die Quelle her erbaut, während
die nicht an der Quelle erbauten, sondern in den Thälern gelegenen Ansiedelungen
sich streifen förmig in denselben hinziehen, der Art, dass ihre Wohnhäuser auf
beiden Seiten des Thales in langer Reihe verteilt sind, ja in vielen Fällen am
Gehäuge aufsteigen, weil die Mitto des Thales der öfter stattfindenden Übersektwemmungen wegen fei bleibehen musste.

Gewisse Siedelungen unterlagen natürlich hinsichtlich ihres Entsteheus anderen Bedingangen, als der Frachtbarkeit des Bedees und dem Verhaudensein von Trink- und Wirtschaftswasser, falls nämlich die Natur andere sehwerweigende Vorteile bet, wie z. B. eine den Verkelter anziehend oder dech erleichternde Lage und Bedenbeschaftenheit, oder eine zur Verteidigung gegen feindliche Derkalbe und Anzeifie eresinzet Oberfähennerstaltung, oder zur bie

in ausbentungswürdiger Fülle sich bietende Bodenschätze; dort sind, auch wenn jene sonst so notwendigen Siedelungsbedingungen nur zum Teil oder gar nicht erfüllt waren, dennoch menschliche Ansiedelungen entstanden.

Überblicken wir nun dieselben hinsichtlich ihrer Benennung, so gelangen wir zu der ganz eigentümlichen Wahrnebmung, dass die Zabl derienigen Ortsnamen, welche die Bodenbeschaffenheit oder Lage der Ansiedelung andcuten, verhältnismässig nicht gross ist. Auf die Lage in einem bestimmten Thale deuteu Heiligenthal (1295 Hilgendale) und Pfützthal (1125 Bucedale), sowie die Wüstung Miederthal bei Erdeborn, sämtlich im Seekreise; auf Wasserhaltigkeit des Bodens deutet der Namo der Wüstung Harrebrück bei Pansfelde (1311 Hardobruche), Passbruch (1329 dat Bastbrock, to teme Bastbroke) und Morungen (8. Jahrb. Morunga) in dem Gebirgskreise, sowie Brucke (1311 Broch) im Seekreise; nach ihrer Lage an ehemaligen Seen sind benannt die eingegangenen Dörfer Ober-, Mittel- und Unter-Faulensee bei Eisleben (1311 Vuleusee) und das ehemalige Kirchdorf, jetzige Vorwerk Schaafsee (1216 Scovesse) im Seekreise. Häufiger ist das Vorkommen von Orten, die nach ibrer Lage an fliessenden Gewässern benannt sind. Im Seekreise freilich treten uns nur Langenbogen (1170 Langebuie), die an der langen Beuge der Salze gelegenc Ansiedelung, und Salzmünde (979 Salzigunmunda, 1121 Salsahamunda) entgegen; 'doch ist vermutlich auch Helfta (8. Jahrh. Helpide) nach dem das Dorf durchfliessenden Gewässer, welches in der Urzeit wohl Helpe biess, benannt, Im Gebirgskroise scheiut eine ähnliche Bildung der Ortsname Sylda (992 Silithi = das an einer Sule oder einem Siel gelegene Dorf) zu sein. Den Namen des Gewässers selbst, an dem sie liegen, führen Wippra (8. Jah-hundert Unipparacha), Horla (1400 Horle) und Rotha (1400 Rotha) im Gebirgskreise, Hier finden sich auch nicht wenige Ortsnamen mit der Endung hd. bach, nd. beck, nämlieh Leimbach (973 Lembeke) und Walbeck (959 Walbiki, 985 Uualbechi) ucbst den Wüstungen Brumbach b. Wippra (8. Jahrh, Brunbach), Diebecke b. Altenrode (1157 Dedbecke, 1269 Didbicke), Haselbach b. Wippra (1347 Haselbach), Hammerbich bei Dankerode (952 Hamerbisci), Horbeck bei Molmerschwende, Molmeck bei Hettstedt (1334 Mulbeke, 1351 Mulenbecke), Schömbach bei Gorenzen (1347 Schonenbeke), Schweunicke bei Pansfelde (1297 Svanebeke), Wiebeck bei Tilkerode (1179 Wibike). Verschiedene Bedentung haben die Ortsnamen auf -ingen oder -ungen, denn entweder bezeichnen sie die örtliche Lage, z.B. Gross-Leinungen im Gebirgskreis (1253 Linunge), das an der Leine gelegene Dorf, ferner das wüste Munis-Leinungen (1400 Munislynungen) bei vorigem, wüst Elfingen bei Abberode (1467 Elfingen = das an einer Elf oder Elbe gelegene Dorf), wüst Redlingen bei Abberode (1497 Redelin = das auf einer kleinen Waldrodung gelegene Dorf), wüst Schneblingen bei Braunschwende 6992 Snefliggi = das auf einer sehnabelförmigen Landspitze - zwischen der Eiue und einem Seitenbacho - gelegene Dorf), oder sie bezeichen mit patronymischer Endung die Familie oder die Angehörigen des Ortsgründers, z. B. wüst Pferdingen bei Abberode im Gobirgskroise (1407 Pferdingen), und Ober- und Nieder-Röblingen im Seckreise (991 Ravininge, 1029 Reuiningin), während die Wüstungen Derlingen (1315 Derlingen), Polingen (1171 Polige, 1206 Pollega) und Melzingen (1523 Maltze, 1609 Meltze), sämtlich bei Gerbstedt, ungewisser Deutung sind. Von ihrer Lage an einem Borne haben ihren Amen Erdeborn im Seckreise (8. Jahrh. Hardsbrunno). Piscaborn im Gebirgskreise (1420 Besekenborn) und die Wüstung Hadeborn (1387 Hadeborne) bei Hitterode im Gebirgskreise. Einzig in seiner Art ist der Ortsaname Schraplau (8. Jahrh. Sciabanloch) mit der Bedeutung = Habichtswald.

Bei weitem überwiegend ist in beiden Kreisen die Zahl derienigen Orte. welcho auf menschliche Thätigkeit, auf die Gründung und den Besitz gewisser Persenen hinweisen. Da fällt zunächst die beträchtliche Menge von Ortsnamen mit der Endung -stedt und -leben auf, welche auf Gründung dieser Orte durch Angeln und Warnen, zum Teil wohl anch durch Sachsen binweisen und sieher mit zu den ältesten Ansiedelungen beider Kreise gehören. Es sind dies im Seekreise: Stedten bei Schraplau (8. Jahrh. Stedi), Alberstedt (8. Jahrh. Alberestat), Besenstedt (11. Jahrh. Bissinstide), Bennstedt (8. Jabrhundert Bannungestat), Dederstedt (1127 Diderstidi), Dornstedt (8. Jahrh. Dernstat), Esperstedt (8. Jahrh. Osperestat), Fienstedt (1222 Finecestad, 1288 Vinstede), Gerbstedt (985 Gerbizstidi), Höhnstedt (1121 Hestede), Köchstedt (8. Jahrh. Cocbstat), Velkstedt (8. Jahrh. Vulchestedin), Zabenstedt (1256 Tzavenstede) nebst den Wüstungen Alfgestide (1053 Alfarstide), Boonstedt (bei Schranlau?). Cattenstedt bei Friedeburg, Edenstedt bei Seeburg (11. Jahrh. Atinestad und Azinestedi). Lederstedt bei Gerbstedt (1284 Loderstede), Nienstedt bei Gerbstedt (973 Nienstedi). Rinstedt bei Salzmünde (1523 Rinstede) und Warnstedt (auch Bernstedt) bei Alsleben. Im Gebirgskreise begegnen: Arnstedt (992 Arnanstedi), Hettstedt (1046 Heiezstete), Quenstedt (992 Quenstedi), Ober-Wiederstedt (944 Wederstede) und die Wüstung Wesenstedt (1190 Visenstede) bei Hettstedt.

Die Endung -leben haben im Seekreise: Alsleben (961 Alslenu, 973 Elesleiba, Eleslevo), Aseleben (1120 Asleve), Belleben (Beineleibe, 1305 Benleve) Eisleben (8. Jahrh. Eslebo, 994 Isleve, 1045 Gisleva), Gorsleben (1310 Worsleve), Hedersleben (um 1060 Hadekersleibin, 1140 Hathersleve), Polleben (1150 Panleue, 1189 Ponleue), Wansleben (8, Jahrh, Wenzesleba), Wermsleben (948 Uurmaresleba) und die eingegangenen Orte: Klein-Eisleben bei Eisleben, Fladersleben (1121 Vratersleve, 1234 Vladersleve) bei Zappendorf und Wegeleben, vermutlich bei Seeburg. Der Gebirgskreis hat aufzuweisen: Ermsleben (1045 Ancgrimislebo), Siersleben (992 Sigersleve), Sinsleben (1045 Sinislebe), Welbsleben (964 Welpsleue) und die Wüstungen Klein-Ermsleben (1155 Anegremesleve miner) und Ober - Welbsleben (1400 superior Welpsleve). Ganz eigenartig ist der Name von Gross-Örner und Burg-Örner (10. Jahrh. Arnare, 973 Arnori), der nur in Friesland westlich vom Dollart in der Ferm Arneron noch verkemmt und vermutlich "zu den Schnittern" bedeutet. Altertümlich ist auch die Endung -wiek (lat. vieus, griech, obos), welche im Seekreise das Dörfehen Königswiek (1316 Kenigeswik) und im Gebirgskreise die Wüstung Wilderschwieg bei Abberode (1046 Wibingeswich, 1311 Wendeswie, 1534 Wilderschwieg) trägt.

Verhältnismässig spärlich vertreten sind die Ortsnamen auf -hausen, denn im Seekreise begegnen wir nur Nechausen (1068 Nifhusan) und Pfeifhausen (1303 Vilfhusen), im Gebirgskreise nur Neubaus bei Passbruch (1566 Niegenhus) und die überdies jenge Gründung Degenerahansen bei Meisdorf. Noch seltener ist die Endung -heim; denn der Seckreis hat nur das Haus Worthoim (1219 Wortben = Heim auf der Insel) jetzt Rittegruf Würdeburg in Tentschenthal, der Gebirgskreis ein gleichnamiges Wertheim (1400 Werthelm) bei Meisdorf anfzuweisen.

Meist recht altes Ursprunges sind auch die Ortsuamen mit der Endung burg oder berg mit der Bedeutung "eingefriedigter, bergender Ort". Im Seekreise finden sich: Bösenburg (1164 Bisinburg), Friedeburg (1183 Vredeberch), Hornburg (8. Jahrh. Hornberc), Seeburg (748 Hohseoburg, Hocseburc), Wimmelburg (1038 Wimidiburck) und verschiedene Altenburgen bei Langenbogen, Polleben, Schraplan, die wüste Clotzenburg oder Hüneburg (1215) Clotzenburg) bei Closchwitz, wüst Ertzburg (140x) Detzeborch, 1523 Ertzburg) bei Friedeburg, der Hausberg bei Helfta, Sittigenburg bei Thaldorf. Im Gebirgskreise sind zu nennen: Konradsburg (108) Conradesburg) und Rammelburg (1259 Rammeneborgh), auch Kupferberg bei Hettstedt (1223 mons qui cupreus dicitur) und Mcisberg (1501 zum Eisberge), nebst den wüsten Burgen und Stätten Akkeburg (1216 Ackenborch), Altenburg bei Biesenrode, Käckelsburg bei Horla, Karlsberg bei Mansfeld (1468 Kerlenberg), Hodenburg (937 Hudeburgi) bei Conradsburg, Kupponburg bei Bräunrode, Mamburg bei Burgörner, Moseburg bei Stangerode (1048 Moseburg), Schalkonburg bei Harkerode, Spiegelburg bei Kloster-Mansfeld und Rückscheburg (1137 Ritthagesburg) bei Gorenzen.

Auf einen befestigten Platz deutet auch die Endung-stein. Im Seekreise kommt dieselbe gar nicht vor, was sieb aus der Bodenbeschaffenbeit orklärt, im Gebirgskreise begegnen uns nur: Arnstein (1135 Arnstein) und Falkenstein (1120 Valkenstein).

Indem einzelne in beiden Kreisen vorkommende Ortsnamen hier übergangen werden, wenden wir uns zur Betrachtung einer Gruppe, welche in beiden Kreisen ausserordentlich stark vertreten ist, das sind die Ortsnamen mit der Endung d-orf, welche, wie die zum Teil esher Irthizectige urknufliche Erwähnung vieler so bezeichneter Siedelungen beweist, der Masse nach auf ein hobes Alter Anspruch erbeben kann. Hierber gebören in Secksteis die noch bestehonden Orte:

A dendorf (1190 Adendhorp), Amsdorf (8. Jahrh. Amalungesdorp), Asendorf (8. Jahrh. Asendorf), 992 Asundorf), Angadorf (8. Jahrh. Ostauchesdorph), Benkendorf (979 Panicandorf), Benndorf (1121 Bennendorph), Burgsdorf (1021 Porkesdorp), Eisdorf (1214 Hisdorph), Ettadorf (8. Jahrh. Erhardesdorpf), 1120 Lattekendorph, Mullerdorf (979 Millerendorf), Aundorf bei Besenstef (1316 Syendorp, Naundorf bei Besenstef (1316 Syendorp, Naundorf bei Besenstef (1316 Syendorp, Naundorf bei General (1316 Syendorp), Piesdorf (1180 Boikistorp), Ober- und Unterrissdorf (8. Jahrh. Risdorpf), Rollsdorf (8. Jahrh. Radoldhesdorpf), Rottefalorf (1278 Rottelendorf), Schwittersdorf (1966 Swyterestorpe, 1120 Suithardesdorp), Thaldorf (1380 Daldorp), Zappendorf (1442 Zabendorf).

Dazu kommen noch folgende eingegangene Dürfer: Badendorf b.Wormsleben (1337 Badendorf), Dan kelsdorf bei Gerbstedt (1523 Dankelsdorf) Eickendorf bei Eisleben (1256 Eikendorp), Gottsdorf in Teutschenthal (8. Jahrh. Codinesdorpf), Kachsdorf (bei Wanzleben?), Kirchendorf bei Eisleben (1121 Scarnazandorf, 1238 Czerczendorft), Kuhsdorf bei Teutschenthal, Lipsdorf am Süssen See (8. Jahrh. Leobedagesdorpt), Melm adorf bei Stauden (1138 Melmerisdorf), Misses ladorf bei Gerbstet (1036 Meelesdorp), Mummesdort bei Gerbstet, Neckendorf bei Eisleben, Rachsdorf bei Langenbogen (1201 Rockensorp), Reindorf bei Gerbstet (1380 Reindorp), Richardsdorf (1301 Richardssdorf) hei Eisleben (1121 Rothardssdorf), Rubssdorf bei Eisleben (1121 Rothardssdorf), Bei bei Gerbstet (1136 Weisbern), Weisbord (1137 Weisbern), Weisbord (1136 Weisbern), Weisbord (1137 Weisbern), Weisbord (1136 Weisbern), Weisbord (1137 Weisbord), Weisbord (1137 Weisbord),

Abladorf (1400 Allerstorp), Endorf (1215 Ennendorp, 1831 Eynendorp), Friesdorf (8 Jahrh. Fridurichesdorpf), Hergisdorf (1252 Herrichsdorf), Meisdorf (1219 Meystorp), Wöllendorf (1236 Mellendorp), Pferdsdorf (1311 Perdesdorp), Nen-Platendorf (1339 Platendorp), Thondorf (973 Daddendorf),

Zu diesen gesellt sich ebenfalls eine betrüchtliche Zahl von Wüstungen:
Barnasdorf bei Biesennde, Bundorf bei Winmenbeue, Closdorf, Esterndorf bei Ernasleben (1286 Esterndorp), Garn dorf bei Rammelburg, Haindorf
bei Biesennde, Jägersdorf bei Quenstedt, Jossoforf bei Rammelburg, Kinsdorf bei Königerode, Kagendorf bei Leinbach, Knochendorf bei Biesenrde,
Meisadorf, Neuendorf, Osterdorf bei Hargegende (126 Asterndorp).
Propstdorf bei Wippra, Reinsdorf bei Piscaborn (13M Regensdorf), Rodersdorf bei Braumsehwende (1938 Gelegensdorf), Schneidelsdorf bei Greifenbagen
(1387 Sneghelstorp), Steinsdorf bei Piscaborn, Stockdorf am Stockbache
(1212 Stockophy), Tippelsdorf bei Abhlodorf (230 Deippoldestorp)

Betrachten wir schliesslich noch diejenigen deutschen Ortanamen, die auf Waldkultur oder Waldradung hinwiesen, so tritt hier der Seckreis als uraftes Kulturland in ganz auffälliger Weise hinter den Gebirg-kreis zurück. Nur drei noch bestehende Orte mit der Endung -rode sind hier zu verzeichnen, nämlich Äbtischrode bei Eisleben, Bischofrode bei Eisleben (8. Jahrb. Bisgofesdorf, 1250 mit geänderter Endung Bischoprode, aber noch 1200 Byschopthorp) und Wolferode (1336 Wolverode). Im Gebirgskreise dagegen ist die Zahl derartiger Namen sehr gross, unter innen einzelne rocht alt. Ihre Namen sind:

Abberode (664 Abenrod), Alterode (1107 Rode, 1216 Aldenrode), Annarode (1400 Anemode), Bisenrode (1144 Biscott), 1108 Bisenrode, Bisenrode (1220 Blumeerode), Brāunrode (1600 Brunirobt), Dankerode (1327 Dankrode), Friedricharode, Harkrode (1636 Kleingood), 622 Herficarade), Hartwigerode (1600 Blatusigerolt), Hiermerode (1600 Blamerenoth), Hilmerode (1600 Blamerenoth), Weinrode (1600 Blamerenoth), Weinrode (1600 Blamerenoth), Verlande (1600 Blamerenoth), Weinrode (1600 Bla

Die Zahl der Wüstungen dieser Gruppe ist noch grösser als die der noch bestehenden Orte. Es sind dies: Allrode bei Abberode, Aschenrode oder Eschenrode hei Walbeek (1170 Esskenrot). Bade rode oder Boderode (1177 Boderoth, 1272 Buderode). Bauero de bei Pansfelde (1486 Bouerode), Buberode bei Möllendorf (1394 Buhenrode), Dintzerode bei Arnstein (992 Thensciararod), Duderode bei Pansfelde, Fleckenrode bei Wippra, Gräfonrode bei Rotha, Henckeroda bei Lengefeld, Hilwerdingerode unbekannter Lage, Hohenrode bei Biesenrode, Iskerode bei Königerode (992 Isacanrod), Iwerode bei Arnstein (1387 Ywerode), Kankerode bei Bräunrode (1331 Kankerode), Karpenroth bei Rieder (1019 Gardulfesroth), Knechterode nördlich der alten Wipper (992 Kreftesrod), Kutzenrode bei Harzgerode (983 Kizanrothe), Milrode bei Gr.-Wicderstedt (1439 Mühlrode), Ritzkerode hei Mansfeld, Schalkerode (1387 Schalkerode). Schnakerode (1387 Suackenrode, Schrappenrode bei Steinbrücken, Selrode bei Bräunrode (1387 Selrode, 1486 Sollrode), Sickenrode bei Gorenzen, Stegelrode unhekannter Lage, Teichenrode bei Gross-Leinungen (1520 Deukerode), Udersrode bei Annarode (1262 Otisrode), Vreserode im Harzbann (140) Vreserode), Wenkerode bei Gorenzen (1523 Wenneckenrode), Wiegerode bei Ulzigerode, Wispelrode bei Greifenhagen (1170 Bischeperot, 1400 Bischoperode), Wolferode hei Königerode.

Zu den Waldrodungen gebiren auch die Ortsnamen mit der Endung -feld, da Feld einen zu Falle gehrenten Waldbezit bedeutet. Im Seckreise, der überaus waldarm ist, kommen dergleichen gar nicht vor; im Gehingskreise sind zu nennen: Creisfeld (1184 Crebezinvett, 1214 Creuezenvelt), Ha as feld (Dorf, Stadt und Schloss, 973 Mannessfelt und Manessfelt), Pansfelde (1276 Pamezvelde) und die Wüstungen Hatzkerfelde bei Wippra (8. Jahrh. Hatdesfeld) und Üdenfelde (Muthfeld) bei Ahlsdorf (1377 Udenvelde).

Aut Rodung durch Feuer, die gewiss nur in frühester geschichtlicher Zeit duhlich war, deuten im Gehigsrissei die Ortsannen nitd er Endung - sch wende (von swantjan = schwinden machen). An bestehenden Orten sind zu verzeichnen: Brauusschwende (1828 Brauiswende), Hillkenswende), Molmerschwende (1821 Brauiswende), Hillkenswende), Molmerschwende (1821 Malmerswende) und die Wüstungen Altzelnschwende). Bedenschwende (1824 Gedenissenni), Bedenschwende (18370 Badenschwende), Ebernschwende bei Harrgewode (18370 Badenschwende). Ebernschwende bei Königewed (1823 Gerawseude).

Zahlreicher, aber auch viel reicher an Wüstungen ist die auf den höheren Teilen des Vorharzes sich ausbreitende Gruppe von Ottenamen mit der Endugehagen oder -hain, welche im Seekreise gleich der vorigen völlig unvertreten ist. Nur eine Ortschaft diesen Gruppe hat sich bis auf die Gegenwat erhalten, das ist Greifen hagen (1184 Griffinhagen). Bei ihr ist, wie bei dem unfern gelegenen Grädenstuhl (= Griffinhagen). Bei ihr ist, wie bei dem unfern gelegenen Grädenstuhl (= Griffinhagen). Bei ihr ist, wie bei dem unfern gelegenen Grädenstuhl (= Griffinhagen). Bei Jürkpra, Horlebagen bei Han in bei Gorensen, Bettlershagen bei Wippra, Horlebagen bei Hallen bei Grüffinhagen bei Hallen bei Grüffinhagen bei Hallen bei Lichtenbagen bei Wippra (8. Jahrh. Licebodagen). Nachtershagen bei Konigerode (Größe Echtershagen), Nu en halagen bei Lichtenhagen, Nusshagen bei Rotha, Printzhain bei Rammelburg, Rehlnagen bei Bedemselwende, Richtershafen bei Königerode (Gree, Schindershagen bei Willender), Schindershagen bei Willender, Schindershagen bei Willen

hagen bei Bodenschwende, Tautenhain bei Rammelburg, Vitzenhagen bei Künigerode (1296 Vizseenhaghen), Wiegenhain bei Morungen (1347 Wigenhain), Wolfshagen bei Walbeck (1357 Wulfshaghen)

Einzeln vorkommende Ortsnamen werden hier übergangen.

Endlich ist noch der slavischen Ortsnamen zu gedenken. Am zahlreichsten sind dieselhen im östlichen Teile des Mansfelder Seekreises. Die am häufigsten vorkommende Ortsnamenendung ist -itz, seltener -ist. Hierher gehören; Elbitz (1288 Elewitz), Freist (992 Frezisci), Gödewitz (1288 Godewitz), Hübitz (992 Hubisci), Ihlewitz (1212 Hewitz, 1400 Ullewitz), Kloschwitz (1215 Clotzenbitze), Lochewitz (1367 Lochwitz), Oeste (952 Osutiscie), Reidewitz (992 Riedawizi), Schochwitz (1133 Scochwize), Strenz (964 Strenz), Trehitz (1376 Trebiz), Volkmaritz (1376 Volgkmariz), Zabitz (992 Siabudisci), Zaschwitz (1156 Zcestewice), Zellewitz (992 Cedlisciani?), Zickeritz (1174 Cikeriz), Zörnitz (1247 Zeernitz, 1408 Tzorntz) und die Wüstungen: Bandewitz (bei Trebitz?), Clausnitz eder Kleissnitz bei Neehausen, Delitzsch bei Cöllme, Dresewitz bei Gerbstedt, Dröglitz oder Dörlitz bei Zabitz (992 Drogolisci), Ibitz bei Teutschenthal (932 Liubisici), Jerkwitz bei Nechausen, Krihitz (bei Salzmünde?), Mäckeritz bei Gnölbzig (1376 Mokerit), Plossnitz oder Plosse hei Zuschwitz (1400 Ploszo), Osnitz bei Teutschenthal (8. Jahrh. Osniza), Predenitz, vermutlich bei Alsleben, Reckewitz zwischen Belleben und Alslehen, Schlenz bei Gerbstedt, Wedewitz (hei Friedeburg?), Welitz bei Dederstedt (1288 Welicz), Zedewitz bei Gödewitz (1156 Tsiteuice), Zins oder Zinnitz hei Schochwitz.

Kine andere Gruppe bilden die Ortsaanen ant in, -ina, -ine, -ini, Hierbergebiere Teutschon Irla (8 Jahrh Dussins, später Deussen), Quiltschin abe Salzmünde (1295 Quiltschene), Rumpin bei Friedeburg (652 Rupina, 1164 Rumpene), Stenden (8 Jahrhundert Studina) und Strausschof bei Gerbstedt (1264 Strosso), dazu die Wättungen Droseban ab ich Alseben (1376 Drossen), Pforten oder Porto bei Alseben (973 Purtin), Uden bei Salzmünde (8 Jahrh. Unodina),

Einzeln vorkommonde slavische Ortsnamen sind von noch bestehenden Orten: Cölline (8. Jahr. Collini), 6 nölbezig (135 Glinis), 4400 Gnelgtzk), Kloppan bei Gerhstedt, Krimpe (1009 Krumpen), Nelben (1220 Nelebi), Räther (1320 Reder, 1400 Retyert), Siebenhitze bei Eisleben und auch bei Kloster-Mansfeld (= Galgenstätto). Dazu die Wüstungen Klein-Gönnern bei Gerhstedt (1438 Konrik, Kliste bei Gnölbezi (1370 Klist.) Plotzek bei Aldsber (1370 Plotze), Rothe welle bei Gerbstedt (1373 Nolonuudli, 1140 Rodewelle 1127 Glavisch), Sehl or bei Sterzen (948 Scoleve? 1267 Slavis) u. m.

Im Gebirgskreise ist die Zahl der slavischen Ortschaften natürlich viel geringer, der weiter von der Sande entfernt liegt, doch immerhin grösser, als nan vernuten sollte. Erhalten hat sich bis auf die Gegenwart allein Gerenzen (1955 Jorens), am Wästungen finden seite. Käm meritz hei Welbeck (1916 Kemerie), Löbnitz bei Annarode (1294 Löbnitz), Löbnitz oder Lopz bei Arnstedt (1398 Jorg, 1837 Löbenitz), Folitz bei Arnsteit (1984 Prädeitz, 1244) Podelitz) und Zoheckau oder Zobigker bei Arnstedt (1900 Zobikeri, 1202 Cebekere).

E or langle

Stellen wir nun die Gruppen der am häufigsten vorkommenden Ortsnamen einander vergleichend gegenüber, so ergiebt sich folgendes Verhältnis:

| Orte mit der       | im See   | kreise | im Gebirs | skreis |
|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| - Endung           | besetzt; | wiist: | besetzt:  | wüst   |
| -leben             | 9        | 3      | 4         | 2      |
| -stedt             | 13       | 8      | 4         | 1      |
| -dorf              | 22       | 20     | 9         | 21     |
| -rode              | 3        | _      | 27        | 33     |
| -feld              |          |        | 4         | 2      |
| -schwende          | terret.  | -      | 3         | 4      |
| -hagen             | _        | _      | 1         | 16     |
| -itz, ist          | 17       | 18     | _         | 4      |
| -in, -ine, -ene    | 5        | 3      |           |        |
| verschied, slavisc | he       |        |           |        |
| Endungen           | 7        | 5      | 1         | - 1    |

Es zeigt sieh also, dass bei den Orten auf -leben die Zahl der Wüstungen fast nur ein Drittel der Zahl der besetzten Orte ist, ein Verhältnis, das noch mehr ins Gewicht fällt, wenn man bedenkt, dass mehrere der hierber gehörigen Wüstungen nur gleichnamige Tochterdörfer älterer Siedelungen sind, z. B. Klein-Eisleben, Klein-Ermsleben, Ober-Welbsleben. Ganz ähnlich steht es mit den Orten auf - stedt (17 besetzte Orte gegen 9 eingegangene). Von den Orten mit der Endung -dorf hat sieh im Seekreise die grössere Hälfte (22 von 42), im Gebirgskreise dagegen kaum ein Drittel (9 von 30) erhalten. Von donen auf -rode haben sieh im Seekreis alle drei ursprünglieh vorhandenen erhalten, im Gebirgskreise von etwa 60 ursprünglich vorhandenen kaum die Hälfte (27). Unter den Orten mit der Endung -feld ist die Zahl der noch bestehenden doppelt so gross, als die der eingegangenen (4 gegen 2), bei denen auf -schwende ist die Zahl beider gleich gross (3:3). Dagegen hat sich von den 17 Orten mit der Endung - hagen nur ein einziger auf die Jetztzeit gerettet. Bei den slavischen Orten mit der Endung -itz, -ist zeigt sich im Seekreise die Zahl der besetzten und der wüsten Orte fast gleich (17:18), während im Gebirgskreise alle vier Dörfer dieser Gruppe eingegaugen sind. Von den übrigen slavischen Orten ist die Mehrzahl erhalten geblieben.

Dieses Verhältnis ist ausserordentliel lehrreich, denn eindringende Forschung gelangt auf Grund desselben zu dem wichtigen Siedelungsgesetz, dass diejenigen Ortsgruppen, welche die geringste Zahl von Wüstungen aufzuweisen haben, die Allesten sind, wogegen diejenigen Orts die verhältnismissig ingesten Gründungen sind, bei denen die Zahl der Wüstungen die verhältnismissig grösste ist. Der Grund für diese Erscheimung liegt auf der Hand. Da nämlich die ersten Ansiedler

Näheres über die besprochenen Orte geben folgende Untersuchungen:

H. G. Fossler, F. Ekkrung der deutschen Ortsumen des Mandelder Sechrisses, und Erklärung der Ortsumen des Mandelder Gebirgscheise. Zeitschrift des Harzereits XVI, S. 102—19 und XIX, S. 329—260, 1883 u. 1889. Ferner: H. G. 76 s. s. ler, Die Weitungen des Friesenfiedes und Hassegnaus (Erischen, des Harzereit, VIII, S. 332—240 and XI, S. 110 bis 231, 1875 und 1878). H. G. 76 s. s. ler d. kn. er, Die abrieche Amsteldungen im Hassegnau, (Arrift für fastsiche Fribologie Y. S. 333—300).

sich die die meisten Vorteile gewährenden und stetige Dauer verbürgenden Plätze aussuchen konnten, an welchen alle natürlichen Bedingungen des Gedeihens vorhanden waren, so erklärt es sich, warum gerade die ältesten Orte im Durchschnitt die festeste Daner hatten. Denn wohl konnten sie infolge grosses Missgeschicks zeitweilig verlassen, aber niemals auf die Dauer aufgegeben werden. Eingegangen sind nur solche Orte, deren Gewässer - sei es nun in Folge der fortschreitenden Entwaldung, sei es infolge des stärker betriebenen Bergbaues versiegten; oder solche, deren Bewohnern das dauernde Verweilen an der bisherigen Wohnstütte durch stetig wiederkehrende Überschwemmungen -- so z. B. in der Saalaue - unmöglich gemacht wurde; eder solche, deren arthar gemachtes Land sich nachträglich doch zu wenig ertragsreich erwies, als dass die Aufrechterhaltung der Sendersiedelnng gelohnt hätte; endlich solche, deren Bewohner räuberischen Angriffen zu sehr ausgesetzt waren und sich leicht an Nachbarorten ansiedeln konnten, von welchen aus der ursprüngliche Zweck der Siedelungsanlage ebensewehl erreicht werden konnte wie von dem bisherigen Wehnerte aus. Es ist demnach ein starker, aber leicht zu widerlegender Irrtum, wenn fast allgemein angenemmen wird, die Entstehung der Wüstungen sei fast ohne Ausnahme auf die verderblichen Wirkungen des dreissigjährigen Krieges zurückzuführen, denn es dürfte schwer sein, auch nur betreffs einer einzigen diesen Nachweis zu führen; vielmehr sind fast alle Wüstungen in beiden Kreisen ohne eine einzige Ansnahme schon vor dem dreissigiährigen Kriege entstanden und als solche schen vor demselben nachweisbar.

Die Dörfer in beiden Kreisen kennzeichnen sich da, wo sie von Deutschen gegründet sind, als deutsche meist schen durch die Uuregelmässigkeit ihrer Anlage, indem bei ihnen die Anordnung der Höfe durchaus keinem festen Plane unterliegt. Je unregelmässiger und winkliger ein Dorf angelegt ist, um so sicherer kennzeichnet sich dasselbe als ein in die Urzeit zurückreichendes, altdentsches "Hanfendort." Wesentlich verschieden von den Haufendörfern sind die Strassen- oder Doppelzeilendörfer, deren Höfe zu beiden Seiten einer mehr oder weniger langen, regelmässigen Strasse aufgereiht sind, so dass man von der Rückseite eines jeden Hofes unmittelbar auf das Feld gelangen kann. Eine derartige Aulage gehört ehne Zweifel einer jüngeren Zeit der Besiedelung an, zumal dieselbe vielfach sich auch bei manchen ehemals slavischen Dörfern findet, sodass sie möglicherweise den Slaven entlehnt ist. Im entschiedenen Gegensatze zn dem unregelmässig angelegten oder richtiger entstandenen urdentschen Haufendorfe stehen die anscheinend nur deu Slaven eigenen Rundlingsdörfer, in welchen die Höfe um einen inneren, meist mit einem Dorfteiche oder Brunnen versehenen Ring kreis- oder schleifenförmig in einer einzigen fortlaufenden Reihe angeordnet sind, sodass die aus Haus, Hof und Garten zu-

<sup>&#</sup>x27;Über Dorfunlagen, Hausbau u. dgl. vergleiche: August Meitzen, das deutsche Haus in seinen volkstfmilchen Formen. Berlin, Hietrich Reimer, 1882, 26 K. Rhamm, Dorf und Bauernhof im albleutschen Lande, wie sie wareu und wie sie sein werden. Leipzig, Fr. Willi. Grunow. 1890. 8'.

sammengesetzten Grundstücke von dem nur durch eine Sackgasse zu erreichenden Dorfplatze ans ficherförnig nach dem Felde zu ausstrahlen, rom welchem sie durch einen ebenfalls in Rundlingsform verhautenden Zaun mit vorgelegtem Graben getrennt sind. Noch jetzt sind manche Dörfer des Mansfelder Seckreises auf den ersten Blick als Rundlingsforfer zu rekennen, während andere, durch jüngere Anbauten erwoiterte, wenigstens in illrem Kerne bei aufmerksamer Betrachtung des Grundrisses sich als ebennalige Rundlingsforfer verweisen.

Doch noch eine andere Eigentünlichkeit ermöglicht es, ziemlich leicht ein von Deutschen angelegste sicht für von einem durch Slaven angelegste zu unterscheiden. Überall nämlich, wo eigentliche Scheunen für das Gehöft nicht vorgesehen sind oder doch nicht innerhalb des Gehöftes stehen, viril man mit Sicherheit auf slavische Anlage des Gehöftes schliessen dürfen, weil der Slave eigentliche Scheunen, die auf den deutschen Bauerbiren genede die grüssten und koaspieligsten Gebäude zu sein pflegen, nicht kennt oder, wo er den Gebruuch derselben von den Deutschen übernommen hat, sie in der Regel ausserhalb die Hofse an der Stelle erbaut hat, an welcher seine Peinnen oder Diemen standen, mit denne er sich frither zur Auflewahrung seines Getreides ausschliessisch zu beheißen gewohnt war.

Übrigens ist der deutsche Ursprung eines Dorfes, abgesehen von der Unregelmissigkeit der Anlage, auch noch an der nach dem verschieden abgestuften Bestüder Bewohner bemessenen und nur bei den Deutschen wahrzunehmenden Mannigfaltigkeit in Ausmessung, Aufban, Einrichtung u. s. w. der Gehöfte und Gebäude zu erkennen, jennechdem Bauera, Hinter- oder Kotsassen (Kossatten) oder gar nur Häusler und Tagelöhner die Erbauer waren. Eigentliche Kote oder Köten finden sich jetzt nur noch auf dem Harze als Zufluchtuhtun für Kühler und Jäger.

Da ferner die Bevölkerung der beiden Kreise aus verschiedenen Stammeselementen zusammengesetzt ist, so kann es nicht befremden, dass auch die von den Gründern für das Wohn haus ausge suchte Lage innerhalb des Gehöfts, je nach der Stammesart, eine verschiedene ist. Von dem niedersächsischen Einbau freilich, der Menschen und Vieh unter demselben Dache schützend vereint. ist in den beiden Kreisen wohl kaum noch eine Spur zu finden. Dagegen findet sich, noch im Kampfe miteinander begriffen, neben und durch einander thüringische und fränkische Eigenart. Während es dem Franken vor allem dar au ankommt, für die an der Strassenecke seines Giebelhauses befindliche Wohnstube die Aussicht sowohl auf die Strasse, wie auf den Hofraum zu wahren, ist es dem Thüringer vor allem darum zu thun, dass seiu Wohuhaus Sonneulage habe. Alle altbäuerlichen deutschen Häuser in unseren Kreisen haben darum nicht Strassensondern Sonnenrichtung, d. h. das Haus ist mit seinen Giebeln stets nach Osten und Westen gerichtet, mit der Hauptlangsoite aber nach Süden, so dass die Fenster der Wohnstube die Mittagssonne erhalten, wobei es also vom Zufall abhängt, ob und in welcher Weise das Haus mit der Strasse iu Berührung kommt. Läuft dieselbe zufällig von Nord nach Süd, so kommt das thüringische Bauernhaus quer an die Strasse zu stehen, gorade wie das fränkische Haus, wobei es dem Erbauer gleichgiltig war, ob die Wohnstube den dem Frankon unentbehrlichen Ausblick auf die Strasse erhielt. Lief jedoch die Strasse von Osten nach Westen, so wurde das Haus in die gleiche Richtung längs derselbeu gelegt, so dass die Bewohner von der Nordseite des Hauses in Hof und Garten blickten. Da diescr

Sonnenbau sich soust nur noch im germanischen Norden, am Niederrhein und in einigen Strichen Oberdeutschlands findet, so is sein Vorhandensein in unsern Kreisen, der im geschlossenen Borfe eine ganz unregelmässige Hofanlage mit sich führt, ein starkes Zeugnis für die Abkunit ansehnlicher Teile der ehemaligen Besiedler aus Nordgermanien, im besondern von den schon im dritten oder vierten Jahrlundert nach Chr. G. hier eingewanderten Angeln und Warnen. Preilich ist diese althäftingische Hofanlage an vielen Orten durch allerhand fremde Enfilsses, namentlich durch tränkische, in Verfall geraten, indem man von den Franken mehr um den für die Giebelrichtung des Hausses nach der Strasse zu entlehnte.

In nenerer Zeit ist nun aber in unsereu, wie in den benachbarten Kreisen, eine ganz neue Bauart aufgekommen, welche sich weder an den aufthfurfigsiehen Sonnenbau, noch an den fränkischen Giebelbau anschliesst, aber die Od-West-Richtung des ersteren augenommen hat, das ist das moderne Lang ha us, eine darch nichts gerechtfertigte Übertragung städtischer Banweise anf das Dorf. Dieses Haus wendet hur Gegensatze zu den alten Wolnhalbauern, welche hier Stirnstes dem Hofe zukehren, die sentige stets der Hofe Stirasse zu, so dass alle Hauptränne, die Wohnstube voran, den Ausblick auf die Strasse haben, während Kiche und Kammern auf den Hof schanen. Bed dieser Art der Anlage ist nicht mehr der Zweck der Wirtschaft und der Überwachung der Hofbewohner mussegebend, sondern die Absicht, durch eine stattliche Assenssiete zu glüszen und das Innere des Hofraumes mit seinem Düngerhaufen dem Auge des Vorübergehenden und auch des Beuschers möglichst zu entziehen.

Was nun den Bau des Wohnhauses selbst angeht, so ist der uralte, einst auch hier gebränchliche Schrot- oder Blockhausbau, dessen Wände aus übercinandergelegten, an den Ecken verzapften Balken bestehen, ans unsern Kreisen längst verschwunden; vielleicht dass auf dem Unterharze in den Walddörfern noch eine Spur desselben wahrzunehmen ist. An die Stelle desselben ist jedoch eine einigermassen verwandte Entwickelung getreten, das ist der Riegel- oder Fachworkbau, der das Gerüst des Hauses aus einem durch Riegel und Streben verhundenen Ständerwerke herstellt, dessen Ausfüllung in früherer Zeit durch ein um senkrecht eingesetzte Stäbe geschlungenes, mit Strohlehm bekleidetes Geflecht bewerkstelligt wurde, neuerdings aber fast ausnahmslos durch Mauerwerk aus Bruch - oder Backsteinen. Stellenweise wird der Riegelbau für den untereu Stock auch durch Wellerwand, d.h. eine reine Erd- oder Lehmwand mit eingekneteten, gehacktem Stroh, ersetzt. Natürlich fehlt es auch nicht an dem reinen Bruchstein- oder Backsteinbau. In den Bergbaugegenden ist die Verwendung der fast schwarz ausselienden, ungefügen und leicht splitternden Formschlacke bei geringoren Bauten wegen des billigeren Proises derselben boliebt. Iu den Städten sieht man noch hier und da bei älteren, zweistöckigen Häusern das Ständerwerk des Oberstocks etwas über den unteren Stock vorgeschoben und die Balkenkörfe, Rahmschwellen und Füllhölzer mehr oder minder künstlerisch behandelt. Die alten, moosbewachsenen Strohdächer aber haben nunmehr, auch auf dem Lande, fast überall dem Ziegeldache Platz machen müssen.

#### Die Abstammung der Bevölkerung und ihre Mnndarten.

Was nun die Abstammung und Zugehörigkeit der Bevölkerung in beiden Mansfelder Kreisen betrifft, so waren dieselben um die Zeit von Christi Geburt ehne Zweifel von Hermunduren, also Germanen besetzt. Als Nachkemmen dieser Hermunduren sind die Thüringer (Toringer oder Duringe) zu betrachten, welche sich jedoch, vielleicht schon im dritten eder vierten Jahrhundert n. Chr. G., mit snebischen Völkerschaften, die von der Küste der Ostsee und der cimbrischen Halbinsel in das heutige Thüringen gezegen sind, vermischt haben. Der Name der neuen Zuzügler, nämlich der Angeln und Warnen eder Weriner, erhielt sich mehrere Jahrhunderte hindurch in den Namen einiger nach ihnen benannter Gane, des an der mittleren Unstrut gelegenen Ganes Engilin oder Englehôm (= Angelnheim) und des östlich der Saale gelegenen Gaues Hwerenaveldo (= Gefilde der Weriner), ging aber schliesslich in dem der hermundurischen Duringe unter.1 Diesen anglischen und warnischen Zuzüglern ist die Gründung derienigen Ortschaften zuzuschreiben, deren Name die Endung - stedt oder leben trägt. Schon um den Beginn des fünften Jahrhunderts, wo der Name der Thüringer zuerst genannt wird, mass man sich die Verschmelzung der westlich der Saale angesiedelten Angeln und Weriner mit den Nachkommen der Hermunduren als vollzogen denken, infolge deren ein Fürst aus anglischem Blute zum König des neuen thüringischen Stammes erheben worden zu sein scheint. Als erster uns bekannter König dieses Thüringerreiches erscheint in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts Basinus eder Bisino, dessen Königssitz höchst wahrscheinlich die im Mansfelder Seekreise gelegene Bösenburg (urkundlich Bisiniburg) war, wie auch die Orte Besenstedt (Bisinistede) und Biesenrode (Bisenrot), deseleichen Königswiek unweit Besenstedt diesem Bisine ihren Ursprung verdanken dürften. Im Jahre 531 aber wurde durch die mit einer sächsischen Abenteurerschar verbündeten Franken dem thüringischen Königreiche ein Ende gemacht, und nun erhielten die Sachsen zum Lohn für die von ihnen gewährte Waffenhilfe alles Land zwischen Saale, Unstrut, Harz und Bode, also auch alles Land, welches heutzutage die beiden Mansfelder Kreise umfassen. Seit dieser Zeit wurde der nördliche Teil des ehemaligen thüringischen Königreichs, das die Wiege des thüringischen Königsgeschlechts gewesen, zu Sachsen gerechnet und seine Bewohner als Sachsen bezeichnet. Doch schon wenige Jahrzehnte später verliessen die sächsischen Eroberer ihre neugewennene Heimat, um im Verein mit den ihnen verwandten oder doch befreundeten Langobarden sich in Italien eine noch schönere zu gewinnen. Die fränkischen Könige machten sich diese Gelegenheit sofort zu nutze und siedelten alsbald nach dem Abzuge der Sachsen

Ygl, hieras falgende Unteraschungen von H. Grössfer: Der Name der Gausserun, Hausegut und Frierenführ (Neue Mittel, XVII, 8, 267–240). — We assen die Wertiner der kx. Tharingerun: "Cree Mittell XVI. 8, 469–4450. — Der genetinsane Confing der tome Frierenfüh al. Hausegun (Zeisberh, de Harrwerien VII, 8, 269—264 (1958). — Self-264 (1

in dem von diesen verlassenen Lande zwischen Bode, Saale, Unstrut und Harz Schwaben und andere Völkerschaften an, die nun auf ihren neuen Besitz ihre Namen übertrugen. Obwohl die Berichterstatter dieser Ereignisse nur die Schwabon ausdrücklich nennen, so lassen sich doch aus später hervortretenden Gau- uud Flussnamen die Namen der neuen Einwanderer mit fast unumstösslicher Sicherheit entnehmen. Denn wenn wir sehen, dass in eben dieser Gegend einige Jahrhunderto später die Namen Schwabengau, Hosgau und Friesenfeld auftauchen, so ist klar, dass diese Namen, von den wahrscheinlich schon mit den Sachsen eingewanderten Friesen abgesehen, von den Ansiedlern hergenommen oder gegeben sind, welche die von den Sachsen aufgegebenen Gaue in Besitz genommen hatten und auch, als diese etwa um das Jahr 575 zurückkehrten und ihre ehemaligen Sitze zurückforderten, gegen sie siegreich behaupteten. Den Hauptkern der neuen Ansiedler machten, wie schon bemerkt worden, die Schwaben aus, welche auch als die am weitesten im Norden zurückgebliebene Abteilung des grossen schwäbischen Stammes von den mittelalterlichen Berichterstattern als Nordschwaben (Nordosquavi) bezeichnet werden. Der Gau, welcher von ihnen seinen Namen empfing, lag zwischen Saalo, Schlenze, oberer Wipper, Selke und Bode, umfasste also u.a. ausser dem nördlichen Zipfel des heutigen Mansfelder Seekreises fast den ganzen heutigen Mansfelder Gebirgskreis. Ein in diesem gelegenes altes Dorf wurde darum auch zum Unterschiede von einem gleichnamigen, in dem benachbarten Harzgaue gelegenen, Schwabon-Quenstedt (Swaf - Quenstide genannt. Kaum minder zahlreich, als die Schwaben, müssen die mit ihnen eingewanderten Hosingen (852 Hobsingi) gewesen sein, von welchen das Land zwischen Schlenze, Saale, Unstrut, Forst, Wüste, Heide, oberem Wildenbach und oberer Harzwipper den Namen Hosgau (780 Hohsegowe, Hosgewe, 932 Hosgowe, 947 Hossegawe, 968 Hosgewe, später Hassega und Hassengowe) empfing, ein Gau, der übrigens wegen seiner Grösse in einen nördlichen und einen südlichen geschieden wurde. Die Grenze zwischen dem nördlichen und südlichen Hosgau bildeten die Salze, der Bindersee, der süsse Sce und noch weiter nach Westen zu der Lauf der Bösen Sieben oder, wie sie im früheren Mittelalter genannt wurde, des wilden Baches. Daraus ergiebt sich, dass der jetzige Mansfelder Seekreis zum allergrössten Teile aus dem nördlichen Hosgau hervorgegangen ist. Nur der westliche Streifen dieses Gaues ist zum Gebirgskreise geschlagen worden. Wie zum Ersatz für dieses ihm verloren gegaugene Stück des nördlichen Gaues ist dem Seekreise der nördliche Strich des südlichen Hosgaues südlich von der bösen Sieben nud den beiden Seen zugelegt worden. Während nun aber der Name der Schwaben und Hosinge sich als Gauname noch Jahrhunderte lang orhielt, hat sich der Name eines anderen germanischen Völkchens, das zugleich mit den Schwaben und Hosingen westlich der Saale eine Heimstätte gefunden hat, nur in einem Flussnamen erhalten, vermutlich weil die Zahl dieser Ansiedler nicht gross genug war, um einen eigenen Gau bilden zu können; das ist der Name einer aus dem heutigen Schlesien (früher Silensi) ausgewanderten Schar von Silingon, deren Andenken in dem Flussnamen Schlenze (an der Grenze zwischen Schwabengau und Hosgau) noch fortlebt.

Den Gau Friesenfeld endlich begrenzten ein Teil des Unstruthaufs, die kleine Helme, die grosse Helme, der Sachsgraben (zwischen Sangerhausen und Wallhausen) mit dessen nördlicher, Fortsetzung, dem Friesengraben, der Oberlauf des Leinebach, der wilde Weg (579 Utillianuse) — zwischen Rotba und Horfa) und der Lauf der oberen Wipper, während die Bige Sieben ihn auf einer Strecke ihres Laufs von dem nördlichen Hoggan schied. Der nördlicher eil dieses Gause gebört beatrutage zu dem Manstelder Gebirgskreise, nämlich Horla mit dem Bodenschwende, Morungen, ein Teil von Leinungen, Wippra, Friesdorf, Piskaborn und Wimmelröde, während Botha, Passberach und Neuhaus, Hillienschwende und Dankerode mit zu dem Schwabengaug gehört haben.

Fragt man nun, welche Orte diesen neuen Ansiedlern wohl ihre Enstebung verlanken migen, so bietst sich die zalhriche Orrupe despingen Ortsannen, welche mit dem Grundworte – Dorf zusammengesetzt sind, ganz ungesucht dar. Denn dieselbe kommt im Hosgan ausserordentlich häufig, im thüringischen Kernlande dagegen fist gar nicht vor, kann also nicht sehon aus der Zeit des thüringischen Königreichs stammen, sondern muss einen späteren, wenn auch weit in das frühe Mitdelnier zurückreichenden Uesprung abben, da diese Vortnamen sehon im 8. Jahrhundert nussenhaft in unseren Kreisen ersebeinen. Die weit überviegende Zehl der so benannten Orrischaften nuss also infolge joner grussen Einwandorung in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts entstanden sein, wenn auch manche von ihnest eines etwas soletenen Uesprungs sein mören.

Kaum hatten nun aber die von dem fräukischen Könige zugelassenen Einwanderer Zeit gehaht, sich in der neuen Heimat einzurichten, so orschien im Osten an der Saale, also an der Grenze des vielbegehrten Landes, etwa um das Jahr 600, ein für sie äusserst gefährlicher Feind, das slavische Volk der Sorben oder Sorben. Schon um diese Zeit durfte wohl, wie es später geschieht, die Saale als derjenige Fluss bezeichnet werden, welcher Tbüringen und Sorben scheide. Doch blieb er nicht Grenzscheide, denn auch über diesen Fluss drangen die Slaven vor und gründeten in dem östlichen Teile des Schwabengaues und Hosganes, wie überhaupt im östlichen Thüringen, eine bedeutende Anzahl von Niederlassungen, die meist schon an den ihren Namen eigentümlichen Enduugen -itz, -in, -ow u. a. erkennbar sind. Wabrscheinlich fand dieso Ansiedelung auf der westlichen Seite der Saale schon in den ersten Jahrzehnten des 7. Jahrbunderts statt, in der Periode schmachvoller Schwäche des merowingischen Herrschergeschlechts. Freilich werden nach dem abermaligen Erstarken der fränkischen Reichsgewalt jene gewaltsam eingedrungenen slavischen Ansiedler nur als fränkische Unterthanen, nur durch Anerkennung der fränkischen Könige als ihrer Landesherren, in ihrem durch Eroberung gewonnenen Besitze unbehelligt geblieben sein.

Dumis also müssen die slavischen Ansiedelungen in den beiden Mannfelder Kreisen — in Gebrigskrisse der Lage entsprechen sler gering nur Zull – entstanden sein, wenn auseb zuzugeben ist, dass auch noch in den nächsten Jahrlunderten kriegsgefangenen Slaven zwangsweise in kleinen Vordrieren in der Nähe deutscher Ortsebatten angesiedelt worden sein mügen, z. B. in den mehrfach, so in Eisleben, Kloster Mansfeld, Pölsfeld, Alltserd, vordnemmedne Snodresis deutscher on Namen Sieb on hitze (= Gulgensätte, Platz zum Galgen) tragen, da man den verschetene Slaven, weches als Kriegsgefangene ungesiedelt wurden, die von den Deutschen gemiedenen Ortlichkeiten zur Niederlassung anzuweisen pflegte.

Die slavischen Einwanderer waren gleichsam die letzte aufgespülte Schicht, die aus der Brandung und Überschwemmung der Völkerwanderung an der mittleren Saale zurückhlich, denn neue Einwanderer in bedeutender Zahl hat späterhin diese Landschaft nicht mehr aufgenommon. Wohl aber trat den Slaven gegenüber mit der fortschreitenden Festigung des fränkischen Reiches ein andauernder und erfolgreicher Rückschlag ein. Eine Reihe fester Burgen wurde auf dem linken Ufer des Flusses erhaut, die nachweishar oder doch vermutlich einer sehr frühen Zeit angehören und ohne Zweifol die Bestimmung hatten, ein Damm gegen die slavische Sturmflut zu sein, so Alsleben, Friedeburg, Klotzenburg bei Closchwitz, Salzmünde, Lettin (urk.) Liudineburg u. a. m. Infolge dieser Absperrung konnte sich das slavische Volkstum auf dem linken Ufer der Saale, wo es dem Einflusse der deutschen Kultur und deu germanisierenden Bestrehungen der christlichen Kirche und der deutschen Grundherren am stärksten ausgesetzt war, nicht behaupten, obgleich es seino Eigenart lange genug zähe zu hehaupten verstanden hat, da noch im Jahre 1201 in Teutschenthal, einem trotz seinem deutsch klingenden Namen von Slaven gegründeten und bewohnten Dorfe des Mausfelder Seekreises, desseu ältester urkundlicher Name Dussina, später Dusne und Deusen lautet, Slaven als Bewohner erwähnt werden ("decina sclavis de Deusen danda"). Jedesfalls aber ist noch während des Mittelalters die slavische Sprache westlich der Saale erloschen und nur Dorf- und Flurnamen erinnern hier und da noch an die Nationalität der früheren Bewohner.

Wenn sonach schon seit vielen Jahrhundorten die Sprache sämtlicher Bewohner der Mansfelder Kreise die deutsche ist, so sprechen dieselben dennoch nicht alle dieselbe Mundart.1 Denu nicht nur wird westlich der Linie Piskaborn, Wimmolrode, Biesenrode, Greifenhagen, Meisberg, Ritterode, Walbeck und Arnstedt die unterharzische, in Morungen, Leinungen und Horla die nordthüringische, in Bellehen, Piosdorf, Strenz-Naundorf und Alslehen eine mit der anhaltischen verwandten Mundart gesprochen, sondern auch die in der hei weitem grössten Zahl der mansfeldischen Ortschaften gesprochene mansfeldische Mundart lässt sich in drei Untermundarten, die nordmansfeldische wostmansfoldische und ostmansfeldische, scheiden. Die nordmansfeldische Mundart umfasst die Ortschaften des Wipporthales von der Stadt Mansfeld an his zum Dorfe Ober-Wiederstedt, also Mansfeld, Leimhach, Gross-Örner, Burg-Örner, Molmcck, Hettstedt, Ober-Wiederstedt und ausserdem noch Gerbstedt. Die westmansfoldischo umfasst im wesentlichen das Gehiet der Bösen Sieben und ihrer Zuflüsse, dringt jedoch südlich von der Stadt Mansfeld his zur Wipper, ja an einer Stelle über dieselhe vor. Die zu ihr gehörigen sogenaunten Grunddörfer Wimmelburg, Creisfeld, Hergisdorf, Ahlsdorf und Ziegelrode gelten manchen für die Heinistätte der eigentlichen und nuverfälschten Mansfeldischen Mundart. Die Grenzortschaften dieses Gehiets sind: Hornburg, Holzzelle, Ähtischrode, Bischofrode, Schmalzerode, Bornstedt, Klosterode, Blankenheim, Annarode, Gorenzen, Möllendorf, Vatterode, Gräfenstuhl, Leimhach, Thondorf, Siersleben, Augsdorf,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. hierzu: R. Jecht, Grenzen n. innere Gliederung der Mansfelder Mundart, Geitschr. des Harver, XX, S. 96-115, 1887.) — H. Grössler, Die Mansfelder Mundart, ihre Grenzen, innere Gliederung und Abkunft. (Mansfelder Blätter IV, S. 1-14, 1890.)

Helmssoff, Heiligenthal, Lochwitz, Bösenburg, Burgsdorf, Hedersleben, Dederstoft, Volkmaritz, Nebausen, Höhnsteht, Rolldorf, Seeburg, Asselben, Erdeborn. Die ostmansfeldische umfasst im wesentlichen das Gebiet der unteren Schlenze und ihres Zuflusses, des Fleischbaches, sowie das Gebiet des Salzigen Sees einschliesslich der Nebenflüsse dersebben, nämlich der Weida, des Würtebaches und der Lawöke; nur die Oberläufe dieser Flüsschen fallen zum Teil ausserhalb dieses Gebietes. Die Linie seiner größesten Aussehnung liegt zwischen den Ortschaften Gnölbzig a. d. Saale im Norden und Dornstedt im Säden. Östlich scheint die Saale die Gropez zu bilden.

Vergleicht man nun den Umfang der ehemaligen Gaue mit dem räumlichen Umfange der hier in Betracht kommenden Mundarten, so stellt sich das überraschende Ergebnis heraus, dass das Gebiet der anhaltischen Mundart fast völlig innerhalb des Schwabengaues fällt, also recht wohl als eine nordschwäbische bezeichnet werden kann, ferner, dass die östlich von Halle im ehemaligen Werinerfelde gesprochene Mundart, die man die Hallische zu neunen pflegt, deren Grenzen nach Osten zu aber erst noch zu ermitteln sind, als werinisch oder warnisch gelten darf; endlich, dass das Mansfeldische als die Sprache der Hosingen angesehen werden muss, weil die Mansfelder Mnudart nicht nur den ganzen nördlichen Hosgau, sondern auch einen beträchtlichen Teil des südlichen erfüllt. Ja man darf sogar, noch weitergebend, behaupten, dass die nordmansfeldische Mundart, welche längs der Schlenze zwischen Wipper und Saale gesprochen wird, silingischer Eigenart entsprechen mag, die ostmansfeldische ursprünglich hosingisch, bis zu einem gewissen Grade slavischen Einflüssen ihre Eigenart verdanken mag, da nur in diesem Striche des Mansfelder Sprachgebiets slavische Siedelungen den deutschen massenhaft untermischt sind. Die westmansfeldische, ursprünglich ebenfalls hosingische Mundart endlich scheint ihre eigentümliche Färbung dem erst gegen Anfang des 16. Jahrhunderts erfolgten massenhaften Zuzuge von Bergleuten bairischen Stammes aus Steiermark, Kärnthen u. s. w. zu verdanken. Auf jeden Fall wird man wenigstens annehmen müssen, dass Verschiedenheit der Abstammung die Verschiedenheit der Mundarten hervorgerufen hat.

 Die Gaue und Gaugerichtsstätten. Die aus den Ganen hervorgegangenen Grafschaften und Herrschaften. Überblick über die Geschichte der Grafschaft Mansfeld.

Über die politischen Verhältnisse der beiden Mansfelder Kreise sei kurz nur logendes bemerkt. Ursprünglich – zur Zeit der frünktehen, sächischen nud salischen Kniser – verwalteten Gaugnefen das Land, ans welchen die beiden Mansfelder Kreise entstanden sind. Der Kern des Gebrigs kreisers (flüsk der Wipper) gebörte im früheren Mittelaler zum Schwahen gau; das westliche Stüde südlich der Wipper (die Herrschaftt Mouragen und Wipper) zum Gaue Friesenfeld, das östliche Stück südlich der Wipper (die Herrschaft Mansfeld bezw. Rückscheungt zum nördlichen Hosgan. ¹ Doch auch die zu den

<sup>&#</sup>x27; Vgl. zu dieser und den folgenden Ausführungen die von mir entworfene historische Karte der heiden Mansfelder Kreise. Desgl. (Krumhaar), die Grafen von Mansfeld und ihre Besitzungen. Eisleben, 1872.

Dörfern Creisfeld und Hergisdorf gehörigen Fluren zwischen Dippelshach und Goldgrund gehörteu ursprünglich zum Friesenfelde.

Das vom Reiche zu Leben rihrende Gaugericht des zum Gehitzskreise gebiernden Teils des Schwabengaues befand sich zu Quenstedt. Im Jahre 1325 nennt der römische König Ludwig (der Bayer) unter den Reichsleben, die er dem Grafen Burchard überträgt (feuda, quee a nohis et sacro imperio se teuere proposatit auch das Gericht zu Quenstedt (fuddirum in Quensteder).

Der Seekreis besteht erstlich aus dem grössten Teile des nördlichen Hosgaues, welcher von der Saule, der Sätze, dem Sätsen See, der Bössen Sieben (Dippelsbach), der Wipper, dem Krieggrahen, dem Haufgraben und der Schlenze umschlossen wurde; Ferner aus der sädstlichen Exce des Schw ahen-gaues (Grafschaft Alsbeben und Herrschaft Friedeburg), aus dem nördlichsten Streifen des säl dile hen Hosgaues sädlich von der hösen Sieben, den Seen und der Salze (Herrschaften Heiffta, Seeburg, Schraphau und Reveningen) und eutlich aus der Nordostecke des Gaues Friesen-feld sädlich von Goldgrunde und der Bösen Sieben his zur Wolferöder Grund, welche letztere hier das Friesen-teld vom sädlichen Hossaue schle vom Staltichen Vom Staltichen Hossaue schle vom Staltichen Vom Staltic

Im Seekreise befinden sich zwei uralte Gaugerichtsstätten, von denen die eine der Hauptgerichtsstuhl des nördlichen, der andere der des südlichen Hosgaues war. Die Gaugerichtsstätte des nördlichen Hosgaues ist Bösenburg, ursprünglich höchstwahrscheinlich ein Sitz der thüringischen Könige. Schon um 1180 wird das Landgericht in Bösenburg (placitum in Bisinburg) urkundlich erwähnt, und 1265 nennt Graf Burchard v. Mansfeld als vorsitzender Gaurichter diese Gerichtsstätte das Landding (in placito provinciali, quod dicitur lantdinc. cui tunc presedimus in Beseneborch). Später (1342 und 1348) wird auch der Stuhl zu Bösenburg (stül tu Beseneborch) ausdrücklich als die Grafschaft im Hosgau (graveschop tu Hosekow und grafscap tû Hûsegowe), auch (1316) als die Grafschaft Friedeburg, die vormals Hosgau geheissen habe ("dhe grafschop to Husegowe, de man nu von Vredeberch het") hezeichnet. Nachdem jedoch der Ort Bösenhurg mehr und mehr an Bedeutung verloren hatte, hegte man das Bösenhurger Landgericht in dem volkreicheren Hederslehen, weshalb in späteren Urkunden meist von der Grafschaft und dem Gerichtsstuhl zu Hedersleben die Rede ist. Doch erhellt die ursprünglich höhere Bedeutung des Bösenhurger Gerichts deutlich aus einer Urkunde des Jahres 1320, in welcher bestimmt wird, dass die zum Gericht Hedersleben gehörigen Dörfer und Leute, wenn man sich dort über das Urteil nicht einigen könne, cs zu Besenehurch holen sollen. Bösenburg war also die oherste Instanz und der Bezirk des Schultheissenamts zu Hedersleben ursprünglich wohl nur ein Teil des Bösenburger Gerichtssprengels.

Aber auch die Hauptgerichtsstäte des südlichen Hosquuss liegt innerhalb des Sechrinises, das ist der Gerichtsstahl zu Helfra, welcher nach Answeis verschiedener kaiserlicher Lehnbrieße zu den feuda a sacro imperio gehörte und auch nach verschiedenen erzhischolitch Magdeburgischen Urkunden "vom heiligen en 76 missehen Reich zu Lehen nüther". Je nach Bedürfnis sebeint man aber in spätterer Zeit das Gaugericht auch an anderen Orten des südl Hosquuss gedegt zu huben, z. B. zu Unter-Röhling en am Sec, wie sich aus urtwud. Nachrichten ergiebt.

Nach dem Verfall der Gauverfassung bildete sich eine Anzahl erhlicher Graf-

schaften und Grundberrschaften aus, welche innerhalb eines bestimmt abgegenaten Beäriks eine Anzahl zu ihnen gebriger Ortschaften umfassten. So treten dem seit dem 11. und 12 Jahrhundert verschiedene fleschlechter von hobem Adel hervor, die ab Erbherren teils auf freime flegen, eils am flehen sitzen, so in debingkrässe die Edlen von Konradsburg, später Grafen von Falkenstein; die Edelherren von Arnstein und Edelherren von Biesenrode, die Edelherren von Wippra und die Grafen von Mansfeld. Im Seckreise sind zu neunen: die Grafen von Alabehen, die Edelherren von Friedeburg, von Seboeningen (Röblingen), von Hakeborn in. a.m. Den Grafen von Mansfeld Hoieras hen Stam me s und einer ihre Erbeschaft autvetenden Lünie der Edelberren von Querfurt war es beschieden, diese verschiedenen Gebeiten nach und nach in ihrer Hand zu vereinigen, und darum dürfte ein kurzer Überblick über die Geschichert dieses Geschiecht sich an öntwengib hensusstellen.

Bis zum Jabre 1069 finden wir in dem nördlichen Hosgau, welcher, wie schon bemerkt, im wesentlichen mit dem beutigen Seekreise zusammenfällt, das Geschlecht der Grafen von Wettin, deren Nachkommen heutzutage im Königreiche Sachsen und in den sächsisch-thüringischen Herzogtümern berrschen, im Besitze der Gaugrafenwürde. Erst unter dem letzten Gaugrafen aus diesem Geschlecht, unter Dedo II., erscheint zum erstenmale im Jahre 1060 ein Dynast namens Hoier von Mansfeld urkundlich als Grundhesitzer in der Umgegend von Mansfeld, woraus man wohl folgern darf, dass die Edelherren von Mansfeld spätestens um die mitte des 11. Jabrhunderts in den Besitz der Grundherrschaft Mansfeld gelangt sein müssen, und dass der Ursprung des Schlosses Mansfeld als des Sitzes dieses Dynasten, bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Woher dieses Geschlecht aber eigentlich stammt, das ist ungewiss. Die Sage sucht es an einen der Helden in König Artus Tafelrunde anzuknüpfen, ja sogar an den Ritter S. Georg, den Schutzbeiligen dieses Geschlechts; thatsächlich aber umglobt völliges Dunkel seinen Ursprung, und nicht einmal das ist testzustellen, ob es ein alteinheimisches oder zugezogenes ist. Doch darf der Vorrede zum Sachsenspiegel Glauben geschenkt werden, welche behauptet, dass die Grafen von Mansfeld sächsischen Ursprungs seien. Auch das ist nicht sicher, ob die Edelhorren von Mansfeld, nachdem die Wettiner die Gaugrafschaft im nördlichen Hosgau hatten aufgeben müssen, diesen unmittelbar in der Grafenwürde gefolgt sind, doch ist es im höchsten Gerade wahrscheinlich, dass Hoier I. in: Jahre 1069 die Gaugrafschaft im Hosgan erlangt hat, da sein voraussetzlicher Sobn Hoier II. sie ohne Zweifel besessen hat. Die Lücke zwischen Vater und Sohn sucht eine vielleicht mit ächter Überlieferung verquickte Geschichtsfälschung auszufüllen, welche behauptet, im Jabre 1083 habe auf dem Schlosse Mansfeld ein Graf Ernst von Mansfeld gehaust, der dem im Schlosse zu Eislehen eine Zoit lang residierenden und von einem kaiserlichen Heere belagerten Gegenkönige Heinrichs IV., Hermann von Salm-Luxemburg, zu Hilfe gekommen sei und in der beutigen Freistrasse zu Eisleben einen glänzenden Sieg davon getragen habe. Das gekrönte Haupt dieses Gegenkönigs, des sogenannten Knoblaucbskönigs, welches als Wahrzeichen der Stadt Eisleben gilt, soll später zum Andenken an seine Anwesenheit an der Nordostecke des Rathauses augebracht worden sein, Erst im Anfange des 12. Jabrbunderts tritt ein Graf von Mansfeld, Hoier II.,

geschichtlich durchaus gesiebert und sofort weithin Aufmerksamkeit erregend, in das Licht der Geschichte. Dieser erste namhafte Vertreter des bis dahin kaum genannten Geschlechts war ein Mann von so hervorragenden Eigenschaften, dass ihm von seinem Kaiser für den Fall der Niederwerfung des aufständischen Sachsenvolkes die Würde eines Herzogs von Sachsen, damals wohl die wichtigste im ganzen Reiche, zugedacht war. Jedoch in der auf mansfeldischem Boden am 11. Febr. 1115 geschlagenen blutigen Schlacht am Welfesholze fand der löwenmutige Hoier den Tod, und der so blendend aufgegangene Glücksstern seines Hauses erblasste alsbald wieder. Denn den übrigen sächsischen Fürsten musste daran liegen, dieses für die kaiserliche Oberherrlichkeit so thatkräftig eingetretene Geschlecht möglichst nieder zu halten. Daraus dürfte es sich erklären, wie dasselbe zunächst wieder in eine gewisse Unbedeutendheit zurücksinken konnte, da des grossen Hoier Sohn, Heier III., in den Urkunden nicht nur mitunter obne den Grafentitel erscheint, sondern sich auch genötigt sah, die väterliche Herrschaft Mansfeld und mit ihr vermutlich auch die Gaugrafschaft im Hosgau von dem Hochstifte Halberstadt, dem die Oberherrlichkeit über Mansfeld als Siegespreis zugefallen war, zu Leben zu nehmen. Sein Nachfolger Hojer IV. führt nicht nur fast ohne Ausnahme, wenn er urkundlich erwähnt wird, den Titel Graf, sondern erscheint auch in Ausübung der Grafenbefugnisse; so z. B. hat er laut einer Urkunde vom Jahre 1181 auf dem Landgerichte zu Bösenburg (Bisiniburg) als Graf den Versitz geführt, freilich wohl nur als ein vom Bischof von Halberstadt mit der Ausübung des Grafenamts betrauter Lehngraf. Schon bei Lebzeiten dieses Hoier des IV, scheint sich das Geschlecht in zwei Linien geteilt zu haben, der Art, dass Hoier IV. den Titel eines Grafen von Mansfeld weiterführte und die Stammherrschaft behielt, sein Bruder Ulrich dagegen die Herrschaft Polleben erhielt, zu welcher er noch die Herrschaft Friedeburg durch Heirat hinzuerworben zu haben scheint. Denn nach dieser letzteren Erwerbung nannten sich seitdem seine Nachkommen, die das altmansfeldische Wappen, nämlich sechs in zwei Reihen gesetzte Rauten und auch den altmansfeldischen Helmschmuck, einen offenen Flug, führten, Edle von Friedeburg. Offenbar hat zwischen den beiden Brüdern eine Totteilung stattgefunden, da der Friedeburger Zweig nach dem Anssterben des mansfeldischen diesen nicht beerbte. Etwa 100 Jahre später, in den Jahren 1264-1269 löste sich das aus Hoierschem Blut entsprossene Geschlecht der Friedeburger gänzlich von dem Boden der Heimat los, um ausgedehnten Grundbesitz in den Ostmarken zu erwerben, woselbst verschiedene Orte, wie z. B. Friedeberg und Bornstedt in der Neumark, ontweder einfach die Namen der in der alten Heimat besessenen Stammburgen wiedergeben oder, wie Hoverswerda in der Lausitz, den von Alters her in beiden Linich des Geschlechts gebräuchlichen Mannsnamen Hoier in ihrem Namen dauernd festhielten.

Graf Burchard von Mansfeld, der erste dieses Namens und zugleich der letzte des Hoierschen Stammes, hob das Ansehen seines Geschlichts zuerst wieder in merklicher Weise. Denn nicht nur finden wir ibu im Besitz von Gütern auch ausserhalb des örzlichen Hosgauses, soudern auch wiederholt als Teilnehmer an Reichsversamnlungen, während seine auf Bieir I. folgenden Vorgänger offenbar in politischer Zurückgezogenheit gelebt hatten, wenigstens ist eine Beteiligung derselben an Reichssangelegenbeiten nicht bekannt. Wie num sehon Bieir II. den derselben an Reichssangelegenbeiten nicht bekannt. Wie num sehon Bieir II. den

Vorteil seines Hauses im festen Anschluss an das Reichsoberhaupt gesucht hatte, so schloss sich auch Burchard an den Thronbewerber aus dem hohenstaufischen Hause an, welches dem Reiche schon mehrere ruhmvolle Kaiser gegeben hatte. Wenn nun auch durch ihn das Ansehen seiner Familie ohne Zweifel mächtig gehoben worden ist, so musste er doch eines Sohnes und Erben entbehren, der sein Geschlecht und seinen Namen hätte fortführen und den bereits stattlichen Besitz noch hätte vermehren können. Nur zwei Techter, namens Gertrud und Sophia, hatte ihm seine Gemahlin Elisabeth von Schwarzburg goboren, ven denen die ältere an den Burggrafen Hermann v. d. Neuenburg (de novo castro) auf der landgräflichen Veste über Freiburg a. d. U., welcher aus dem Hause der edlen Burggrafen von Meissen stammte, verheiratet war, während sich die jüngere mit dem Burggrafen Burchard von Querfurt, dem Besitzer der Herrschaft Querfurt, vermählte. Nach dem im Jahre 1229 erfolgten Tode ihres Vaters teilten sich die Töchter in das Erbe, und so schien denn die Geschichte einer selbständigen Grafschaft Mansfeld ihr Ende erreicht zu haben. Jedoch im Jahre 1264 erkaufte der Sohn der jüngeren Erbtochter Sophia, wie sein Vater und Grossvater (mütterlicher Seite) Burchard geheissen, nicht nur den Anteil der älteren Erbtochter Gertrud, welchen deren Gemahl Hermann bisher unter dem Titel eines Grafen von Mansfeld verwaltet hatte, sondern auch in den Jahren 1264 und 1266 ausser der Herrschaft Friedeburg den von den Friedehurgern his dahin besessenen Anteil der alten Grafschaft, und so wurden denn die 30 Jahre und mehr von einander getrennt gewesenen Hälften der Grafschaft wieder zu einem Ganzen vereinigt. Wenn nun auch der Verkauf seitens der Söhne des Burggrafen Hermann nur auf Wiederkauf stattgefunden zu haben scheint, weil sonst diese, wie es der Fall war, den Titel "Grafen von Mansteld" schwerlich noch eine Weile hätten weiterführen können, so legte sich doch der Burggraf Burchard der Jüngere als thatsächlicher Besitzer der ganzen Grafschaft und Inhaber der Grafenrechte in derselben seit 1264 unter Aufgabe des Titels eines Burggrafen von Querfurt den Titel eines Grafen von Mansfeld hei und führte ihn, wie auch seine Nachkemmen, seitdem ausschliesslich. Zugleich fügte er seinem angestammten Querfurter Wappen, welches rote Balken in silbernem Felde zeigte, und dem Querfurter Helme mit 7-8 rotsilhern gestreiften Fähnlein die altmansfeldischen Rauten wie auch den altmansfeldischen Helmschmuck des offenen Fluges hinzu, welch letzterer freilich nur selten auf den Siegeln seiner Nachkommen erscheint. Doch hat er sich in dem jetzigem Siegel der Stadt Eisleben bis auf die neueste Zeit als silberner Flug in blauem Felde erhalten. Man darf also nie ausser Acht lassen, dass das seit 1264 weit über 500 Jahre unter sehr wechselnden Geschicken in der Grafschaft Mansteld blühende Grafengeschlecht des Namens Mansfeld eigentlich Querfurtischen Stammes ist. Doch nicht nur die Wiedervereinigung der getrennt gewesenen Teile der alten Grafschaft, auch die Wiedererhebung der Herrschaft Mansfeld zu freiem Eigen ist diesem Grafen Burchard zu verdanken. Denn am 28. August 1267 gelang es ihm durch sehr bedeutende Lehnsauftragungen an das Hochstift Halberstadt das Schloss Mansfeld innerhalb Wall und Graben von dem Bischof und Domkapitel zu Halberstadt als freies Eigen einzutauschen und damit die seit der Schlacht am Welfeshelze auf den Besitzern von Mansfeld lastende halberstädtische Lehnsheheit wenigstens für den Stammsitz, die Burg Mansfeld, wieder abzustreifen. Erst mit dieser Errungenschaft war die Möglichkeit gegeben, die Reichsstandschaft anzustreben.

Die nächsten Jahrhunderte zeigen nun auch ein mächtiges Emporblühen des neuen Mansfelder Grafengeschlechts. Zwar teilten sich Burchards III. Söhne derart in ihr Erbe, dass Gebhard die Querfurter Stammgüter für sich nahm, Burchard IV. dagegen die Grafschaft Mansfeld erhielt, doch zeigten der letztere und nicht minder seine Nachkommen his in den Antang des 16. Jahrhunderts hinein sich sehr wirtlich nud auf die Vermehrung ihres teils aus freiem Eigen, teils aus Halherstädter und Magdeburger Lehnstücken bestehenden Besitzes sorgsam bedacht; auch nahmen sie an vielen wichtigen Begebenheiten entscheidenden Anteil. 1294 erkaufte Burchard IV. zusammen mit seinen Vottern die Herrschaft Seeburg, 1301 erwarb Burchard VI, die Herrschaft Born stedt, 1320 die Herrschaft Hederslehen, 1323 vorühergehend die Reichsburgen Allstedt und Morungen und etwa nm die gleiche Zeit auch das Schloss Schkeuditz. Nebra a. d. U. hesass er in Gemeiuschaft mit seinen gleichnamigen Vettern von Schraplau. 1335 erkaufte Burchard VII. von seinem gleichnamigen Vetter die Herrschaft Schraplau mit Unter-Röblingen, und 1346 von den Edelherren von Hakehorn die Herrschaft Helfta. Im Jahre 1364 aber wurde Graf Gebhart von Kaiser Karl IV. nicht nur mit dem Grafenhanne, sondern auch mit der Gerechtigkeit des Berghaues innerhalh der sogenannten Berggrenze, welche ausser der uralten Gaugrafschaft des nördlichen Hosgaues auch die Herrschafton Helfta und Bornstedt nehst mehreren andern benachbarten Strichen umschloss, belehnt, 1387 erkauften die Grafen Busso und Günther von den Grafen von Regenstein die Freiherrschaft Arnstein, deren Wappen, ein weisser Adler in schwarzem Felde, seitdem in das mansfeldische Gesamtwappen aufgenommen wurde. Um das Jahr 1440 wurden die Herrschaften Wippra und Rammelhurg orworben, 1442 kam dazu das dominium utilo von Friedeburg und Salzmünde, 1459 durch Kauf von den Grafen von Hohnstein der Burgbezirk Artern mit Vockstedt, 1479 von eben denselben die Freiherrschaft Heldrungen, deren Wappen, den mit einem (rotweiss ju zwei Reihen geschachten) Schrägbalken helegten, goldenen, gekrönten thüringischen Löwen in blauem Felde zeigend, als viertes dem mansfeldischen Gesamtwappen einverleiht wurde. Die letzten, nur kürzere Zeit im Besitze der Mansfelder Grafen verbleihenden Erwerhungen waren: 1525 zum zweiten Male die Herrschaft Allstedt, 1527 der Burgbezirk Rothenburg an der Saale und 1540 das Klosteramt Sittichenhach.

Zeigt sich sonach bis um die Mitte des 18. Jahr hundorts eine stetige und ansehnliche Zunahme des Besitzes und dor Gerechtsame des Grafengesehechtes, so erlitt dasselhe doch auch manche schwere Schädigung und Minderung seiner Bedeutung teils durch eigene Schuld, teils durch die Ungunst der Umstände.

Bereits 1442 nämlich wurden die Grafen genütigt, die bisher als Freieigen von finne bessense Frei her reschaft Arnatein Churacaches nals Leben aufzutragen. In der Hoffnung sich gegen die immer deutlicher bervortretenden Mediatisierungsgelüste der Wettier zu dem Erstift Magdeburg einen Rückshaft zu verschaffen, trugen sie 1446 die seit 1267, wie oben gezeigt wurde, als Alled von linne bessessene Stammberrschaft Mansfeld als Lehen dem Erzstiff Magde burg auf. Aber dieses grosse Opfer war vergeblich gebracht, denn infolge des Brängens diese Brängens Sachsen wurde die Ober leb nabert lich keit übe'r die Bergwerke sowie über die Herrachaft Morungen u. a. m., die die Orafien bisher vom Reiche zu Leben getragen hatten, innen enteropen und jenen zugesprochen, eine Standesminderung, in die sich die Grafen im Jahre 1484 endlich wohl doer übel Fagenemassten.

War nun schon die Umgestaltung ihres freieigenen Besitzes in Lehen ihrem Ansehen und ihren Ansprüchen auf reichsständische Stellung in hohem Grade nachteilig, so fast noch mehr die Zersplitterung ihrer Hausmacht durch wiederholte Teilungen. Schon im Jahre 1420 kamen die drei damals lebenden gräflichen Brüder auf den unglücklichen Gedanken, die Grafschaft unter sich zu teilen, und es entstanden demnach drei besondere Linien. Aber die heiden älteren starben gegen Ende des 15. Jahrhunderts (1492 und 1499) wieder aus, und die Enkel Graf Günthers II. von der jüngsten Linie, welche den Stamm fortsetzten, vereinigten wieder den ganzen Familienbesitz in ihrer Hand. Jedoch diese Gunst des Ge-Schickes wurde bald darnach (1501) durch eine neue, noch tiefer einschneidende Teilung der Grafschaft ahermals unwirksam gemacht, denn die gesamte Grafschaft wurde nunmehr in fünf, hinsichtlich der Regierung von einander völlig unahhängige Teile geteilt, von welchen die drei Söhne des vorderortischen Grafen Albrechts des III. drei, die zwei Söhne des andernortischen Grafen Ernst I. zwoi erhielten. Die Residonzen der fünf Grafen befanden sich teils auf Schloss Mansfeld selbst, teils auf den Schlössern Arnstein, Heldrungen und Seehurg. Das einzige gemeinsame Band der Grafschaftsfünftel war die Bestimmung, dass Schloss Mansfeld, die Städte Eisleben und Hettstedt, die Bergwerke, desgleichen die Jagd und endlich die Fischerei in den beiden Seeen allen Linien nach wie vor gemeinschaftlich hleiben sollten. Mit dieser Zerstückelung hatte es aber noch nicht einmal sein Bewenden. Denn die vorderortische Linie, welche his zum Jahre 1563 auf ungeteiltem Besitz gesessen hatte, vollzog zu ihrem Unheil in diesem Jahre eine weitere Teilung, indem jedem der sechs weltlich gehliebenen Söhne des Grafen Ernst H. ein Amt zu eigener Regierung überwiesen und somit sechs neue Linien mit den Besidenzen Bornstedt, Eisleben, Friedeburg, Arnstein, Artern und Heldrungen gegründet wurden. Die fast sofortige Wirkung dieses unbesonnenen Schrittes war die, dass die zahlreichen Gläubiger des tiefverschuldeten Vorderortes, um ihre Befriedigung besorgt, auf Zahlung drangen und, weil diese nicht geleistet werden konnte, die Einsetzung erst einer kaiserlichen, dann einer oberlehnsherrlichen Kommission zur Regulierung der Schulden des Vorderorts durchsetzten, weil der Mittel- und Hinterort, da sie selbst stark verschuldet waren, die Gläuhiger zu befriedigen und dann selbst die Regierung zu übernehmen nicht im stande waren. Die Schuldenlast des Grafenhauses war zum guten Teil Folge der ungewöhnlich starken Kinderzahl in allen Linien. Sechs Kinder müssen schon als eine niedrige Ziffer gelten; viele brachten es aber auch auf 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16; ja ein Graf, Ernst, sogar auf 22 Kinder! Ein solcher Kinderreichtum liess sich mit den festgehaltenen, ja gestiegenen hochgräflichen Ansprüchen auf standesgemässen Unterhalt auf die Dauer nicht vereinigen, und so kann man sich denn nicht wundern, dass die Grafen immer tiefer in Schulden gerieten. Aber doch war die Summe derselben,

Mansfelder Gebirgskreis.

welche die Regulierungskommission feststellte - fast 23, Millionen Gulden über Erwarten gross. Chursachsen benutzte die günstige Gelegenheit, sich die Regierung des grösseren Teils der Grafschaft zu verschaffen. Am 3. 13. September 1570 wurden die sechs Grafen des Vorderorts sequestriert, die des Mittel- und Hinterorts mediatisiert, damit von den Einkünften ihrer Amter nach und nach die Schulden abgetragen würden. Ferner tauschte Chursschsen, um ein einheitliches Geschäft zu haben, gegen Abtretung Hohnsteinschen Gebietes am Südharz durch den Permutationsrezess vom 16. 26. Oktober 1573 nicht nur die bisher Halberstädtischen, sondern auch durch einen zweiten Permutationsrezess vom 1, 10, Juni 1579 auch noch einen Teil der Magdeburgischen Lehnstücke der Grafschaft Mansfeld ein, und so wurde denn ein Nachkomme des Hauses Wettin Lehnsherr in demselben Gebiete, dessen Regierung seine Vorfahren vor mehr als 500 Jahren den Edelherren von Mansfeld hatten überlassen müssen. Chursachsen besass nsch diesen Permutationen drei Fünftel der Grafschaft, während zwei Fünftel derselben magdeburgisch blicben, später aber nach dem Anfall derselben an Brandenburg brandenburgisch-preussisch wurden. Jeder Lehnsherr setzte übrigens sofort einen Oberaufseher ein, der im Namen der Grafen, thatsächlich aber im Interesse seiner Auftraggeber die Regierung zu führen hatte.

Wenn es nun auch einzelnen Zweigen des Grafengeschlechts gelang (so 1691 und 1709), die Reichsfürstenwürde und einflussreiche Stellungen in auswärtigen Diensten zu erlangen, namentlich in spanischen und österreichischen, so blieb doch der Versuch, die Aufhebung der Sequestration, die Wiederanerkennung der Reichsstandschaft und die Einführung in das Fürstenkollegium des Reichstags zu erlangen, ohne Erfolg. Nur die Sequestration des magdeburgischen Anteils wurde am 7. September 1716 von dem Inhaber des Erzbistums Magdeburg, dem Könige Friedrich Wilhelm I. von Preussen, wieder aufgehoben; die Abhängigkeit von den beiden Lehnsherren Preussen und Sachsen dauerte aber fort. Die alle andern Linien überdauernde vorderortische, die katholische Bornstedter Linie, gelangte in Böhmen zu Macht und Ansehn, verfiel jedoch mit ihren dort gelegenen Gütern ebenfalls der Sequestration und starb am 31. März 1780 männlicherseits aus. Der letzte Spross des Geschlechtes führte die die Entwickelung der Familiengeschichte ausserordentlich kennzeichnenden Namen Joseph Wenzel Johann Nepomuk. Nunmebr inkorporierten die beiden Lehnsherren der Grafschaft die von ihnen zu Lehen rührenden Teile der Grafschaft ihren Ländern; die höhmischen Güter des Hauses aber kannen durch die Erbtochter Isabella an das fürstliche Haus Colloredo, welches nicht nur das mansfeldische Wappen dem seinigen hinzufügte, sondern auch den Namen Mansfeld mit dem seinigen dergestalt vereinigte, dass sich der jedesmalige erstgeborne Sohn des Fürsten von Colloredo bei Lebzeiten seines Vaters ganz allein Fürst von Mansfeld, die jüngeren Söhne aber sich Grafen von Colloredo-Mansfeld nennen sollten. Nach vorübergehender Einverleibung des grösseren Teils der Grafschaft in das Königreich Westfalen (1807 - 1813) fiel dieselbe 1813 und 1815 in ihrem gesamten Umfange an Preussen und wurde in diesem Königreich ein Bestandteil der neugebildeten preussischen Provinz Sachsen.

#### 8. Die Pflanzung des Christentums in den heiden Mansfelder Kreisen. Dié Gründung von Pfarrkirchen und ihre Schutzbelligen.

Der Same des Christentums kennte in der Landschaft, welche heutzutage die beiden Mansfelder Kreise umschliesst, mit dauerndem Erfelg selbstverständlich erst in einer Zeit ausgestreut werden, welche eine ununterhrochene und darum nachhaltige Einwirkung auf die heidnischen Gemüter durch feste staatliche Zustände ermöglichte. Eine solche Zeit trat erst im 8. Jahrhundert ein, seitdem die karolingischen Hausmeier an der Ostgrenze des fränkischen Reiches hestimmt abgegrenzte Verwaltungsbezirke geschaffen und durch die Einsetzung von Gaugrafen die Aufsichts- und Schutzgewalt des Staates in diesen Gauen fest begründet hatten. Zwar ist ohne Zweifel schen vorher, im siehenten, ja vermutlich schon im sechsten Jahrhundert, der Versuch gemacht worden, die heidnischen Thüringer und Sachsen für das Christentum zu gewinnen, namentlich durch Sendboten der iroschettischen Kirche, unter denen der h. Kilian herverzuhehon ist, dessen Einwirkung sich sogar his in das untere Unstrutthal erstreckt zu haben scheint, aber alle diese Versuche waren keine Unternehmungen im grossen Stil, sondern sozusagen nur Privatunternehmungen, denen der Schutz der staatlichen Gewalt nicht zur Seite stand, und hatten darum nur mässigen oder verübergehenden Erfolg. Aber schen kurz ver der Zeit, in welcher Kilian den Märtyrertod erlitt, war der Mann geboren werden, dem es beschieden sein sellte, nicht nur das thüringische Mittelland, sondern auch grosse Teile des an dasselbe nordöstlich angrenzenden ehemaligen Nordthüringerlandes, im besendern die Gaue Friesenteld, Hosgau und Schwahengau, dauernd für das Bekenntnis Christi zu gewinnen, das war der etwa um das Jahr 675 zu Kirton in Wessex geborene, aus edlem Geschlechte stammende Angelsachse Wynfrith (Winfried), dessen bekannterer Name Bonifatius nach neueren Forschungen nicht etwa eine anmassende Selhstbespiegelung des Mannes bekundet, als hätte er sich schon vor vellbrachter Arbeit als den geistlichen Wohlthäter der von ihm zu bekehrenden heidnischen Deutschen bezoichnen wellen, sondern nur eine allerdings etwas sonderhare Übersetzung des angelsächsischen Namens ins Lateinische ist = qui boni fati est, bone fate fruitur, alse einen Gewinner des Friedens, eines glücklichen Loses, d. h. einen Glücklichen hedeuten sell. Es kann hier nicht der Lebenslauf dieses merkwürdigen Mannes, soweit es der Forschung gelungen ist, ihn festzustellen, erzählt werden. Nur das sei hervergeheben, dass Benifatius, von den fränkischen Machthabern auf das kräftigste geschützt und unterstützt, sein Werk mit dem praktischen Verstande und der stahlharten Entschlossenheit eines erganisatorischen Genies begann, welches überall das Heidentum an der Wurzel zu treffen und dem Christentum eine hleibende Stätte zu bereiten verstand. Wie weit er persönlich in Thüringen vorgedrungen ist, darüber fehlt jede Nachricht, Nur die Volkssage, die sich freilich nicht überall mit der Wirklichkeit decken wird, bezeichnet als sein Arbeitsgebiet das ganze mittelthüringische Land zwischen Harz und Thüringer Wald, und zwar estwärts his zur Saale, nach Nordesten hin his in das Anhaltische hinein. Denn nicht nur eine ganze Reihe von Bonifatius-Sagen und von Örtlichkeiten, die mit seinem Namen benannt sind, beweist, dass sich das christliche Volk der späteren Zeit den Bonifatius als Heidenbekehrer in diesen Landschaften thätig gelacitt hat, sondern auch eine ganze Reite von Bonitättiuk ir ir chen, weiche dem bald heigi Gesprochenen im Thüringerlande geweilt worden sind, bezeugt, dass man in diesen Gauen der geställichen Wohlhaten, die er persönlich oder durch von ihm ausgesandte Sendheien den Vorfahren erwiesen, dankhar hat eingedenk sein wollen, wie auch, dass man von dem in den Himmel versetzten Heiligen Fürsprache und Schutz für die ihm geweihten Kirchen und Gemeinden in aller Felgezeit erwartete Übrigens hildet auch für die Bonifatiusskrichen, wie für die Bonifatiussen, die Saale im Osden und die Bode mit ihren Zuffüssen im Norden die Grenze der Verhreitung. Natürlich können die Kirchen, die des Bonifatius eigenen Namen tragen, in den Mansfelder Kreisen allein nicht weniger als vier, nämlich zu Volkm artiz und Friedeburg im Seckreise, zu Vatterode nud Schwaben-Quenstedt im Gebirgskriese, nicht von ihm selbst gegründet, sondern erst nach seinem Tode ihm gewidmet sein, aber bald nach demselben sind sie, als Zeichen der Dankbarkeit und Verehrung, gewiss gegründet worden.

Doch wir hahen auch zeitgenössische geschichtliche Zeugnisse, dass die Bewohner der Gaue Friesenfeld und Hosgau und zum Teil auch des Schwabengaues schon vor dem Tode des Bonilatius, wenn auch zunächst nur äusserlich, zum Christentum bekehrt worden sind. Denn die Metzer und andere fränkische Annalen herichten, im Jahre 747 sei Grifo oder Grippo, der Halbbruder des fränkischen Hausmeiers Pippin, welcher sich von seinem Bruder benachteiligt glaubte, von einer Schar vornehmer Franken begleitet, zu den Sachsen geflohen. wo er Aufnahme und Anhänger fand und his zum Jahre 748 verweilte. Sein Wohnsitz während dieser Zeit war ohne Zweifel im Schwabengau, da uns im heutigen Mansfelder Gebirgskreise zwei nördlich der Wipper nahe bei einander gelegene Ortschaften hegegnen, dereu Name auf den Aufenthalt Grifos daselhst schliessen lässt, nämlich Grelfenhagen und Gräfenstuhl, die beide den Personennamen Grifo enthalten, von denen der erstere "Hagen des Grifo", der letztere "Stuhl," d. h. "Wohnsitz oder Residenz des Grifo" bedeutet, was die Annahme gestattet, dass die Volkserinnerung in diesen Namen den denkwürdigen Aufenthalt des eine königliche Machtstellung erstrehenden karolingischen Prinzen festgehalten hat. In diese Zeit nun, während deren Grifo im sächsischen Schwabengane weilte (747-748), muss der merkwürdige Brief fallen, den Bonifatius an Grifo geschrieben hat. In diesem Briefe bittet der oberste Leiter der Heidenmission in Thüringen und Sachsen den einflussreichen Jüngling, er möge doch die Knechte Gottes, die Priester, Presbyter, Mönche und Mägde Christi, die er nach Thüringen gesandt hahe, in seinen Schutz nehmen und gegen alle Bosheit der Heiden verteidigen. ("Peto, ut adiuvare studeas sacerdotes, preshiteros, qui sunt in Thuringia, et monachos et ancillas Christi defendere contra paganorum malitiam.")2 Da nun aber Grifo in Sachsen und zwar im Schwahengau verweilte, so kann Bonifatius unter seinen Send-

Ygl. hierzu Grössler, Die Einführung des Christentums in die nordthüringischen Gaue Friesenfeld und Hassegau. (Nr. 7 der von der Histor. Kommission der Provinz Sachsen herausgegebeuen Neujahrabätter. Halle, Pfeffer, 1883.)

FBrief No. 92 iu der Sammlung der Briefe des Bonifatius. Herausgegeben von Würdtwein 1789.

lingen in Thüringen nur seine im säch sischen Nordthüringen, d.h. im Friesenfelde, Hosgau und Schwabengau thätigen Missionare verstanden haben, wo sie den Angriffen der heidnischen Sachsen ausgesetzt waren. Dass Priester verschiedenes Grades, Mönche und Nonnen zugleich, als auf diesem Arbeitsgebiete thätig erwähnt werden, zeigt ganz deutlich, dass Bonifatius schon vor 747 die Bekehrung der in diesen Gauen wohnenden Heiden in umfassender Weise in Angriff genommen hat. Im Jahre 748 zog nun aber Pippin mit einem starken Heere durch Thüringen nach Sachsen ins Gebiet der Nordschwaben und veranlasste durch die drohende Entfaltung seiner Macht seinen Halbbruder Grifo, Sachsen zu verlassen und nach Bayern zu fliehen. Auf diesem Zuge zwang er die Nordschwaben zur Unterwerfung und nötigte sie, durch Annahme der Taufe Christen zu werden. Nach einer Sage hat diese Taufe bei Hecklingen a.d. Bode, Stassfurt gegenüber, stattgefunden. ("Grippo in Saxoniam venit . Pippinus vero adunato exercitu per Thuringiam in Saxoniam veniens, fines Saxonum, quos Nordosquavos vocant, cum valida manu intravit. - Saxones vero, qui Nordosquavi vocantur, sub suam ditionem subegit, ex quibus plurimi per manus sacerdotum baptizati ad fidem christianam conversi sunt")1 Da nach den fränkischen Annalen erst im Nordschwabengau eine gewaltsame Bekehrung zum Christentum stattfand, so ergiebt sich daraus, dass das Friesenfeld und der Hosgau, also der Gebirgskreis südlich der Wipper und der grösste Teil des Seekreises, schon damals nicht nur ein Zubehör des fränkischen Reiches, sondern auch schon dem Christentume gewonnen waren. Ja, man darf sogar wagen, einen bestimmten Gehilfen des Bonifatius als denjenigen zu bezeichnen, dern die Pflanzung des Christentums in diesen Gauen vorzugsweise zu verdanken ist, das ist der Angelsachse Wigbert, "der mit Bonifatius die Mühen der Mission in Deutschland getragen hat."

Aus edlem anglischen Geschlecht entsprossen, war Wigbert medt dem Berichte eines unbekannten Biegraphen des Bouifatis im Jahre 724 mit andern Mitarbeitern aus England nach Deutschland berufen worden. Hier ist er acht Jahre lang, bis 732, als einer von denen, die nach Willhadds Berichte, im Thüringen zerstreut, weit und breit in den Gauen und Dörfern das Wort Gottes predigten. "'für die Ausbrichtung des Evangerlisms thitig gewesen, dann aber 732 oder 733 zum Abte des zu einer Bildungsstätte für Geistliche bestimmten Klosters Fritzlar beurfen worden, vor eim Jahre 747 starb nut vor der Kirche des Klosters be-

Annal. Mettenses ad a. 748. M. G. SS. I, 330.

<sup>\*</sup>Vita 8. Bonifatii nactore Williahdo presbytero (M. G. 88. II, 345); " sieque rauser pracelicationis eius diffinantus est in tantunque indevit, ut per maximum ina Europae parten fana eius pertteperet et ex livitanine pastibus servorum del plavima ad cum tam lectorum quam etian seriptorum aliarumque artium erudi torum virorum congregationis convenerata multitudo. Quorum quippe quam plarimi regulari se elus institutiodi sub-indicerum popul muque a herratta cagustilitatis profanatione plarimis in locie evocavere et alli quidem iprovintia Hossorum, alii etiam in Tyringen dispersi latte per populum, pagos as vicos verbum Deli pravdi cabani."

<sup>&</sup>quot;S. Wigbertus, ex anglica gente natus, ex miraculis clarus, ecclesia e primus magister et praepositus exstitit' berichtet eine Inschrift an der Kirche zu Fritzlar. Die im Jahre 836 geschriebene Vina Wigberti abbatis Friteslariensis auctore Lupo (M. G. SS. XV, p. 39) berichtet: "Ab horum (Saxonum) nosteris, postquam se christianne religioni summiseratu.

graben wurde.3 Im Jahre 780 wurde der Leib des bald nach seinem Tode als Heiliger hochverehrten Mannes nach dem im Jahre 770 vom Erzbischof Lullus gegründeten Kloster Hersfeld gebracht, wo die Wunderkraft seiner Gebeine bald die der Reliquien der Apostel Simon und Judas, denen das Kloster Hersfeld ursprünglich geweiht worden war, in dem Masse übertraf, dass das Kloster bald geradezu als das des h. Wigbert bezeichnet wurde, wie auch eine ihm zu Ehren erbaute und nach ihm benannte Kirche zu Hersfeld im Jahre 850 eingeweiht wurde. Von dieser grossen und frühen Verehrung S. Wigberts legt im hesonderen der Umstand Zengnis ab. dass die ältesten Kirchen des Gaues Friesenfeld zu Allstedt, Riestedt und Grossosterhausen sämtlich dem h. Wigbert geweiht und schou im Jahre 777 nebst den zu ihnen gehörigen Zehnteu im Friesenfelde und südlichen Hosgau von Karl d. Gr. dem Kloster Hersfeld überwiesen worden sind, woraus sich ergieht, dass diese Wigbertikirchen in der Zeit vom Tode Wigberts bis zu ihrer Vergebung an Hersfeld, also in den Jahren 747-777 erbaut sein müssen, was weiter wahrscheinlich macht, dass die übrigen Wigbertikirchen zu Blankenheim im Gaue Friesenfeld (Kr. Sangerhausen), zu Creisfeld im nördlichen Hosgau (Mansfelder Gebirgskreis) und zu Strenz im Schwabengau (Mansfelder Seekreis) ebenfalls schon dem 8. Jahrhundert oder doch einer nicht viel späteren Zeit ihre Entstehung verdanken. Erwägt man ferner, dass die ursprünglichen Hauptheiligen des Klosters Hersfeld, die Apostel Simon und Judas, schon um die Mitte des 9. Jahrhunderts durch den h. Wigbert in den Hintergrund gedrängt worden sind, so wird wahrscheinlich, dass die den Aposteln Simon und Judas geweihten Kirchen zu Hedersleben und Rottelsdorf. welche doch sicher den Hersfelder Mönchen ihre Gründung verdanken, schon vor der Mitte des zehnten Jahrhunderts gegründet worden sind, da Abt Hagano von Hersfeld hereits im Jahre 946 den Besitz und das Zehntrecht seines Klosters im nördlichen Hosgau und südöstlichen Schwabengau gegen anderweite Entschädigung an König Otto I, abgetreten hat, also nach diesem Jahre gar keine Möglichkeit mehr für die Hersfelder Mönche vorlag, in diesen Gauen Kirchen zu gründen. Mit völliger Sicherheit lässt sich aber auch die Gründung noch einiger anderen Kirchen auf das 8. Jahrhundert, vielleicht schon auf die Zeit des Bonifatius und Wigbert zurückführen, nämlich die der Kirchen zu Wormsleben und Freist im nördlichen Hosgau (jetzt Mansfelder Seekreis), und zu Unter-Wiederstedt im Schwabengau (dicht am Mansfelder Gebirgskreis), welche sämtlich in die Ehre des heiligen Kreuzes geweiht sind. Die Kirchen zu Wormsleben und Wiederstedt sind Jahrhunderte lang die Haupt- und Mutterkirchen des nördlichen Hosgaues und südöstlichen Schwabengaues gewesen, wie sich aus einer Urkunde des Königs Otto I. vom 30. März 948 ergiebt, laut welcher sie die Mutterkirchen zweier Zehntgebiete des Klosters Hersfeld waren. ("omne predium hactenus ad monasterium beati Unicherti confessoris

beatts Wigbertus, elaram trahens originem matalium, secularem nobilitatem merito virtutum longe transecendit." Die Websenburger Annalen aber berichten zum Jahre 742: "Sanctus Wibertus nigravit a seculo, quem sanctus Boulfacius de Brittannia advocavi sibi in solatium praedicationis, et quia co maior natu fuit, summa veneration illum ababit."

Christi in loco Herolvesfeld dicto pertinens in villa Vurmaresleva ecclesiamque inibi constructam in pago Hosgouue, aliam quoque in villa Uuidersteti nuncupata cum omnibus ad easdem pertinentibus decimis, que sunt in septentrionali parte rivuli, qui dicitur Uuilderbach,") 1 Ihr Alter aber erhellt aus einer andern Urkunde desselben Königs vom 26. Aug. 960, laut welcher schon Kaiser Karl d. Gr. dem Kloster Hersfeld die Kanellon zu Wormsleben und Wiederstedt mit den dazu gehörigen Zehnten geschenkt hat. ( ... reverendae memoriae Carolus quondam strenuissimus imperator, antecessor noster, monasterio Herolfesfeldensi, ubi beati Wigberti confessoris Christi corpus humatum est. . . . contulit quasdam cappellas, quae sunt in pago Hosagewe, quarum una est in Gimmeheresliben (verschrieben oder verlesen statt Uurmheresliben), alia in Uuihteresteti una cum decimis,42 Aus dieser letzteren Mitteilung ergiebt sich, dass die Kirchen der beiden genannten Dörfer zur Zeit Karls des Grossen, und zwar wenn man die Bezeichnung desselben als Kaiser betont. spätestens in den Jahren 800-814 nicht nur schon vorhanden, sondern auch schon mit einem zu ihnen gehörigen Zehntgebiete ausgestattet waren, was zu der Voraussetzung berechtigt, dass sie schon geraume Zeit vorher gegründet worden. Die harten Strafbestimmungen, welche Karl der Grosse in seiner Capitulatio de partihus Saxoniae ergeben liess, um die beidnischen Sachsen zur Aunahme der Taufe und zur Entrichtung des Zehnten zu nötigen, haben, wie aus ihren hald hervortretenden Wirkungen sich ergiebt, sich ohne Zweifel auch auf die Bewohner des Hosgaues und Nordschwabengaues, also auf die Gebiete, aus welchen die hentigen Mansfelder Kreise hervorgegangen sind, erstreckt. Mit dem Tode soll jeder hestraft werden, der sich weigert zur Taufe zu kommen oder sich mit Heiden in eine Verschwörung gegen die Christen einlässt oder solche Bestrebungen begünstigt. (Capitul, VIII: "Si quis deinceps in gente Saxonum inter eos latens non haptizatus se abscondere voluerit et ad baptismum venire contempserit paganusque permanere voluerit, morte moriatur." - Capitul. X: "Si quis cum paganis consilium aducrsus christianos inierit vel cum illis in aduersitate christjanorum perdurare voluerit, morte moriatur. Et quicumque boc idem fraude contra Regem vel gentem christianorum consenserit, morte moriatur.") Ausserordentlich hohe Strafgelder sollten ferner je nach ihrem Stande und Vermögen diejenigen entrichten, welche es unterliessen, ihre Kindor innerhalb des ersten Lebensiahres zur Taufe zu bringen, es sei denn, dass es mit Genehmigung des Priesters unterblieben. Leute von edler Gehurt sollten 120, Freigehorne 60, Liten 30 Schillinge in diesem Falle zahlen. (Capitul XIX: "Similiter placuit his decretis inserere, anod omnes infantes infra annum haptizentur. Et hoc statnimus, ut si quis infantem intra circulum anni ad baptismum offerre contempserit sine consilio vel licentia sacerdotis, si de nobili genere tuerit, CXX solidos fisco componat, si ingenuns, LX, si litus, XXX.")

Am drückendsten war aher wohl die Verfügung, dass jeder Sachse ohne Ausnahme des Standes den Zehnten von seinem Vermögen und dem Ertrag einer Arbeit den Kirchen und Priestern zu entrichten labe. (Capitul XVI: Similiter secundum mandatum Dei præscipinus, ut om nes decim am partem

v. Heinemann Cod. Dipl. Anhalt. I. Nr. 29, p. 16.
 v. Heinemann, Cod. Dipl. Anhalt. I. Nr. 30, p. 22.

<sup>-</sup> Louis Linguis

su batantiae et la boris ani ecclesiae et ascerdotibus donent, tam nobiles, quam ingeoui similiter et liti: inata quod Deus vinciaque dederit christiano, partem Bor reddat.") Dass namentich diese Bestimmung im Jahre 882 zu einem turchbaren Aufstande der mit Gewalt zu Christiae genachten, im Herzen noch dem Heidentum ergebenen und über die Zehntpflicht ergrimmten Sachsen führte, kann nicht befrenden. Aber mit rücksichtsbere Härte uvrob von dem Könige Ladwig dem Deutschen die Stellinga, so nannten die anfstindischen Sachenen führe auf Wiederberstellung des Heidentums und die Befreiung vom kirchlichen Zehnten gerichteten Bund, niedergeworten und alle Schuldigen, deren man habhaft, werden konnte, hingerichtet. Die Wiederstedtet Kirche übrigens hat ihre bervorragende Stellung bis auf die Zeit der Reformation bewahrt, die Wonnabeber dagegen ihr Vorrecht als Archidakonstizit gegen Ende des 12. Jahrhunderts an die S. Andreastirche in Eisleben abtreten müssen, von welcher sies eitlehen zu Izben zich welcher sies eitlehen abtreten müssen, von welcher sies eitlehen zu Izben zich welcher sies eitlehen abtreten müssen, von

Da diese beiden Hauptkirchen in merkwürdiger Übereinstimmung in die Ehre des helligen Kreuzes geweicht waren, so darf man annehmen, dass ihre Erbauung und Weilung, die ein gewisses System der Benennung erkennen lässt, auf die Schüler und Genessen des Bonifatius und Wigbert, und zwar etwa auf das Jahr 748 zurückzuführen ist, in welchem Pippin seinen grossen Kreuzzug eggen die meist noch heldnichten Bewohner dieser Gegenden unternommen hat

Minder sicher, aber doch mit einem der Wirklichkeit sich näbernden Grade der Wahrscheinlichkeit lässt sich das Alter einer ganzen Anzahl anderer Kirchen, gleichsam auf einem Umwege, bestimmen. Fragen wir nämlich, welchen Heiligen S. Bonifatius die von ihm gegründeten Kirchen in Thüringen nachweislich geweiltt hat, so zeigt sich, das er die Jungfrau Maria, Johannes den Täufer, den Erzengel Michael, den Apostel Petrus, auch die Apostel Petrus und Paulus vereint, bevorzugt hat. Die an Stelle der Donareiche bei Fritzlar erbaute Kapelle und nicht minder eine Kirche bei Eisenach weihte er dem Apostel Petrus, das Kirchlein bei Altenberge in Thüringen und ein anderes in Lengefeld bei Mühlhausen dem Täufer Johannes, die Klosterkirchen in Ameneburg und Ohrdruf dem Erzengel Michael,1 die Hanptkirche zu Erfurt und die Kirchen zn Kirchheilingen und Jechaburg der Jungfrau Maria, die Kirchen zu Cölleda und Gross-Monra den Aposteln Petrus und Paulus. Man wird daher, wo uralte Kirchen im Arbeitsgebiete des Bonifatius mit den Namen dieser Titelheiligen erscheinen, es für wahrscheinlich halten dürfen, dass dieselben auf die Zeit und wenigstens mittelbare Urheberschaft des grossen Heidenbekehrers - ihrer ersten Gründung nach - zurückreichen. Als solche alte Kirchen, deren es zur Zeit der dritten Romreise des Bonifatius im Jahre 738 in Hessen und Thüringen schon eine beträchtliche Zahl gab, möchte ich bezeichnen die dem Apostel Petrus geweihten Dorfkirchen zu Esperstedt, Höhnstedt, Müllerdorf und Rollsdorf im Seekreise; die den Aposteln Petrus und Paulus geweihten Kirchen zu Alberstedt und Volk-

<sup>1</sup> Vgl, M, G. SS, H, p, 345 u, 355. (Willibaldi prosbyteri Vita S. Bouifatii.)

Willibabli presbyteri Vita S. Bonifatii SS II. p. 346: "Cumque ecclesiarum esset non minima in Hassis et Thyringea multitude extructa et singulis singuli providerentur custodes, tum etiam terito. "Romam venit"

stedt im Seekreise, zu Leimbach im Gebirgskreise; die Marienkirchen zu Höhnstedt und Köchstedt im Seekreise, zu Wippra und Dankerode im Gebirgskreise: die dem Täufer Johannes geweihten Kirchen zu Eisdort, Schraplau und Naundorf bei Besenstedt in Seekreise, die Michaeliskirchen zu Benkendorf und Bösenburg im Seekreise und zu Gross-Leinungen im Gebirgskreise. Doch auch die Mehrzahl der den Aposteln und Evangelisten geweihten Kirchen darf den Anspruch auf hohes Alter erhehen. Folgende Kirchen sind da zu nennen: die S. Andreaskirchen zu Eislehen, Siersleben, Burgsdorf. Heiligenthal und Wansleben, sämtlich im Seekreise, und die zu Königerode im Gebirgskreise; die Bartholomäuskirchen zu Aselehen und Erdeborn im Seekreise, zu Biesenrode im Gehirgskreise; die Jacohuskirche zu Hettstedt im Gebirgskreise; die dem Evangelisten Johannes geweilsten Kirchen zu Besenstedt, Pfützthal und Rumpin; die dem Johannes (ohne nähere Bezeichnung) geweihten Kirchen zu Augsdorf, Höhnstedt und Polleben, sämtlich im Seekreise. Noch in die Zeit der fränkischen Herrschaft und der ersten Missionsarbeit in unsorer Gegend dürften auch die dem heiligen Martin von Tours geweihte Kirche zu Stedten im Seekreise, weniger sicher die demselben Heiligen geweihten Kirchen zu Ahlsdorf und Friesdorf im Gehirgskreise zurückreichen. Der heilige Martin war für die fränkischen Herrscher geradezu der nationale Heilige, dem kein anderer an Beliebtheit und Ausehen gleich kam; auch in anderen Gegenden, so am Rhein, in Württemberg, sogar in der Schweiz, gehören die S. Martinskirchen nachweisbur zu den ältesten christlichen Gotteshäusern, wie sie auch dort durchweg auf fränkische Einflüsse zurückzuführen sind, denen auch die der heiligen Gertrud, der im Jahre 659 gestorbenen Tochter Pipins von Landen, geweihten Gotteshäuser zu Helfta (jetzt eingegangen) und Dorf Alslehen ihre Entstehung zu verdanken scheinen. Sehr frühen Ursprung dürften auch die dem ersten Blutzeugen der christlichen Kirche S. Stephan geweihten Kirchen zu Helbra, Gerhstedt, Polleben, Oberröblingen am See, Fienstodt und Ihlewitz im Seekreise, zu Gross-Örner und Abherode im Gebirgskreise haben. Die ersten Bethäuser zu Ehren des heiligen Stephan (oratoria) im nordthüringischen Sachsenlande soll Kaiser Karl d. Gr. 780 zu Osterwieck und nach Beendigung der Sachsenkriege, also in der Zeit von 804-814, zu Magdehurg erbaut und der erste Bischof von Halberstadt, Hildegrim, letzteres geweiht haben. Da nun aber S. Stephan nachher der oberste Schutzherr des Hochstiftes Halberstadt wurde, so liegt es nahe, dass Bischof Hildegrim, der während seiner Amtszeit (his 827) in seinem Sprengel nicht weniger als 35 Volkskirchen erhaut haben soll,2 diese, wenn auch nicht sämtlich, so doch der Mehrzahl usch dem Schutze des Bistumsheiligen unterstellt hat. Der Umstand, dass der Zehntengenuss in den meisten Ortschaften der heutigen Mansfelder Kreise bis zum Jahre 948 der Abtei Hersfeld zustand, steht dieser Annahme nicht entgegen, da die hischöfliche Gewalt und oberhirtliche Aufsicht hier ohne Zweifei von dem Bischofe von Halherstadt seit Gründung des Bistums ausgeübt worden ist. Und da der Papst Sixtus II. der

<sup>1</sup> Chron, Magdeb. bei Meibom, SS. rer. Germ. II, 270.

<sup>7</sup> Annal Saxo ad a. 827. Mon. Germ. SS. VI, 773.

Nehenpatron des h. Stephan für das Hochstift Halberstadt war, so kann auch die Gründung der S. Sixtuskirche zu Ermslehen im Gehirgskreise bereits in die Zeit der karolingischen Herrscher fallen, umsomehr, als die Anlage des Turmes dieser Kirche eine uralt romanische ist.

Hiermit dürfte aher die Zahl der den beiden Kreisen angehörigen und schon in der Karolingerzeit gegründeten Kirchen noch nicht erschöpft sein. Namentlich werden von den dem h. Georg geweihten Kirchen - es gieht deren in Gödewitz, Helfta, Horla, Thal-Mansfeld und Siehigerode - wenigstens die in Helfta und Siehigerode wohl schon dieser Zeit angehören, da Helftadessen einzige Kirche jetzt die S. Georgskirche ist, einer der ältesten Orte in der ganzen Gegend ist und der Patronat des Klosters Hersfeld über die Kirche zu Siehigerode nur aus der Zeit herrühren kann, in welcher Hersfeld hier noch Zehnten und Güter hesass, also aus der Zeit vor 948. Auch die Siehigeröder Ortssage, dass daselhst vor Zeiten ein Kloster gewesen, deutet auf uralte Beziehungen zu Hersfeld hin. Allerdings war der verstorbene Pastor Krumhaar wohl mit Recht der Meinung, das Hersfeld in Siehigerode kein Kloster, sondern nur einen Klosterhof oder eine Missionsstation besessen habe. Dazu kommt noch, dass bei dem vor mehreren Jahrzehnten bewirkten Neuhau der Siehigeröder Kirche Steinsärge zum Vorschein gekommen sein sollen, deren Form auf die älteste christliche Zeit hingewiesen hahe. Leider aher scheinen weder die Särge selhst, noch auch eine genauore Beschreibung oder Zeichnung derselben erhalten zu sein; wenigstens ist mir nie etwas davon zu Gesicht gekommen. Auch die S. Benedictikirche in Schochwitz, die Cäcilienkirche in Stadt Alsleben, die S. Eustachiuskirche in dem eingegangenen Dorfe Wesenstedt bei Hettstedt, die die Mutterkirche der jotzigen Hettstedter Stadtkirche war; ferner die Kirche der Holligen Ludger und Maternus in Unter-Risdorf und die nicht mehr vorhandene Dorfkirche des h. Vincentius zu Wimmelhurg, sämtlich im Seekreise, können noch jener Frühzeit angehören, ohwohl ich für diese Möglichkeit keinen andern Grund geltend machen kann als den, dass die genannten Patrone nur in der frühchristlichen Zeit in unserer Gegend helieht wareu. Doch fällt hei Wimmelhurg und Unterrisdorf auch noch die nahe Lage hei Helfta und Wormslehen, von denen ersteres der Hauptgerichtsstuhl des südlichen Hosgaues und letzteres die Muttorkirche des nördlichen Hosgaues war, ins Gewicht,

Einen hesonderen Aufsehwung nahm die Pflanzung, Aushreitung und Vertiefung des Christetunus unter Otto 1.d. für, denn seiner und seiner Zeit-genossen Fürsorge verdanken nicht nur Pfarrkirchen, sondern anch die ersten Klüster und eine ganzo Auralie neuer Bistümer ihre Entstelung. Was die Pfarrkirchen anbetrifft, so scheinen diejenigen, welche den Heiligen Cyriacus-Laurentius, Manri ins, Pankratius, Schastian, Veit und Wenzel geweikt sind, der Mehrzahl nach in zehnten oder eifen Jahrlundert entstander zu sein. Denn z. B. die Verehrung des h. Cyriacus hat in unserer Gegend enst durch den hekannen Markgrafen Gero (†980) Platz gegriffen, welcher um söb und 691 die von ihm gegründeten Klöster zu Frose und Gernrode diesem zum Schutzbeiligen seiner Familie erhornen Märtyrer weihte und im Jahre 983 on seiner Romfahrt einen Arm dieses Heiligen als kosthares Geschenk des Papster mit teimbrachte. Allerdings kann die anfanzs auf dem Berze erelegene Klöster

kircho zu Wim melburg, welche dem Cyriacus geweiht war, frübestens in der zweiten Hälfe des II. Jahrhunderts erbaut sein; se misste dem usein, dass die sehon in der ersten Hälfte desselben Jahrhunderts in Winnelburg vorauszusstzende Kirche unbekanntse Ursprungs, welche den Leib des Pfalzgraften des Siegtind († 1038) aufnahn, bereits diesem Beiligen geweiht war. Dagesgen fällt die Gründungsseit des S. Cyriacuskirche zu Wolfero do, weil welche den Leib werden der Schwieden der Schwieden

Die Verehrung des h. Laurentius, welchem im Seckreise die Kirchen zu Ober-Teutscheuthal und viellieicht auch zu Trebitz; un Gebrigarkeise die zu Thondorf und Gorenzen geweiht sind, beginnt in unserer Gegend ebenfalls erts seit dem 10. Jahrhundert, seitdem König 100 t. in der Schlacht auf dem Lechfelde (1855) diesem Heiligen ein Klouter zu Merneburg zu erbauen gelobt hatte, welches, nach seiner Erbauung mit der S. Johanniskirche vereint, sich bald zu einem Bistum ausgestaltet. Man wird daher die Gründung der ihm geweilten Pfart-kirchen frühestens ins 10, wahrscheinlicher ins 11. Jahrhandert setzen müssen.

Fast zur selben Zeit, wie die Verehrung des Laurentius, kam auch die des l. Mauritius auf, dem Otto d. Gr. um 966 ein Kloster erbaut hatte, das er erst 968 in ein Erzbistum verwandeln konnte. Diesem Heiligen sind im Gebirgskreise die Kirche zu Arnstedt, im Seekreise die zu Steuden und Gnölbzig geweiht-

Die Verchrung des h. Pankratius scheint, wie die des h. Mauritus, aus der Magdeburger Gegend ebenfalls seit der Mitte des 10. Jahrhunderts in unsere Kreise übertragen worden zu sein, denn im Jahre 411 stiftete der Graf Lothar von Walbeck als Ollegiatsiff Walbeck bei Weferlingen zu Erze dieses Heiligen, dem nach und nach (im 11. und 12. Jahrh) noch andere klösterliche Stiftungen zu Balenstedt, Hecklingen und Osterwieck geweilst wurden. Die im Seehreise nachweisbaren Pankratusisirienen zu Dornsteft, Polleben und Loch witz dürften demnach etwa im 11. Jahrhundert gegründet worden sein. Für ein hobes Alter der erstgenanntes spricht im besonderen der Umstaud, dass der Grundriss des erst vor wenigen Jahren wegen Baufäligkeit abgebrochenen und durch einen Neubau ersetzten alten Kirchengedüsdes die Form des lateinischen Kruzzes halte.

Dom h. Se bastian ist im Seckreise die Kirche zu Lüttchendorf und im Gebirgskreise vielleicht die zu Wimmelrode gewidmet. Da im Jahre 961 eine Sebastianskirche in Frose schon vorhanden war, so ist eine frühe Gründungszeit auch für diese Kirchen wahrscheinlich.

Sehr alt sind durchweg auch dio zum Teil auf Einflüsse des Klosters Corvey deutenden Kirchen, wolche dem I, Veit geweiht sind. Bereitz 259 wehlte der Bischof Tuto von Regensburg diesem Heiligen eine Kirche in Prag und 196 bestand sehon die Veitskirche des Klosters Gröningen; 950 orscheiten diesem Märtyrer als Schutzpatron des Bibraer Stifts. Man wird daher annehmen dürfen, dass die sehon 1120 urkmallich bezeugte Kirche zu Un ter-7 ont sic hen rhal oder Omiza, sowie die 1180 sehon vorhandene Kirche in Sehwittersdorf, welche beido dem h. Veit geweiht sind, jüre Gründung dem 10. deel 11. Jahrhundert verdanken.

Dem im Jahre 920 ermordeten und schon 931 als Heiliger verehrten Herzog Wenzel von Böhmen ist nur im Seekreise eine Kircho geweiltt, die zu Thaldorf bei Gerbstedt. Weun auch übor die Zeit ihrer Gründung nichts Bestimmtes ausgesagt werden kann, so sind doch Spuren verhanden, dass dem jetzigen spätgotischen Gebäude ein romanisches vorangegangen ist.

Nicht viel später hat der Kult des h. Ul'rich in unserer Gegend angehoben, der im Jahre V72 gestorben und 1958 heilig gesprochen worden ist. Als Er-bauungszeit der S. Ulrichskirche in Sangerhauseu nahm man bisher meist das Jahr 1989 un, doch ist sie wold erst um 1120 rebaut worden; ibber das Alter der alter n. S. Ulrichskirche in Halle weiss man auch nichts Gewisses, doch wird 1210 ein 194rer dieser jedesfalls schon lange zuror bestehenden Kirche erwähnt. Die einzige, zu Hornburg (im Seckreise) gelegene Kirche, welche diesem Heiligen geweiht ist, kann für ihr bohes Alter keine mitzundliche Erwähnung, wohl aber Eigenheiten des Baustils geltend machen, welche ihren Ursprung zweifelles noch in die Zeit des zonanischen Stils verveisen.

Ähnlich steht es mit den Kirchen, welche dem im Jahre 1031 gestorbenen und 1131 beilig gesprechenen Gode hard geweiht sind. Zwar die Godelnardikirche in Eisteben, an deren Stelle jetzt die Nikolaikirche getreben ist, wird 1191, ja ohne suusdrickliche Nennang des Namens schon 1179 urkundlich orwähnt, aber baulich ist von ihr uiechts erhalten. Dagegen zeigt die noch durchaus romanische S. Godelbardikirche in Am sdorf am Satzigen See durch ihre bauliche Eigegenart, dass sie bald nach der Heiligsprechung ihres Schutzbeiligen, also in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts erbaut worden sein musch

Betreffs des h. Aegialius, welchem die Kirchen zu Zickeritz im Sekreise und zu Hergisderf im Gebirgskreis geweilt sind, pflegt man anzunehmen, dass die älteste ihm geweilte Kirche in Deutschland die 1112 erbaute Ägidienkirche zu Braunschweig sei. Wenn dies nun auch nicht ganz richtig ist, da sich Ägidienkapellen sehon etwas früher, so. Zu. B. 110 in Erfurt, aschweisen lassen, so wird man doch die Gründung der eben erwähnten Derfkirchen frühesten ins 12. Jahrhundert stetzen könnder.

Von den Kirchen der h. Sussnna zu Dederstedt und des h. Valentinus zu Ober-Rissderf lässt sich ihr Vorhandensein zur Zeit der romanischen Bauweise aus verschiedenen Überresten erweisen. Bei der ersteren erscheint schon 1212 ein Erzpriester. Beide sind ohne Zweifel ebenfalls alt.

Was schliesslich noch den h. Nikolaus anbetrifft, dessen Beliebtheit in unseren Gegenden man zumeist auf die Vorliebe bei uns eingewanderter Nieder-Bänder für diesen Heiligen zurückzuführen pflegt, woraus dann weiter gefolgert wird, dass er erst in der zweiten Häffe des 12 Jahrhunderts sis Kirchenparton bei uns in Aufnahme gekommen sei, ab frühere Einsvanderungen von Nieder-Bändern im Osten Deutschlands nicht nachveisbar seien, so ist diese Behauptung hinsichtlich der S. Nikolaikfriche in Eisleben, wo S. Nikolaus sich deu sälteren N. Godebard als Schutzpatron zugestellte, und vielleicht auch betrefäs anderer Nikolaikfrichen zutreflond, z. B. bei don Kirchen in Nelben a. A. Sasle, Nanndorf bei Streuz und Nechausen in Seekveise, in Burgörner und Pisca born im Gebirgskreise, aber betreffs der Kirchen zu Asendorf, Seeburg und Urter-Röblingen, sämtlich in der Niko der Soen gelegen, möche ich dech annehmen, entweder dass die Verehrung dieses Heiligen in diesen ursten (trien schon frühre bevonnen hat, der dass früher beliebte Schutzbelließ

durch den in Mode gekommenen neuen verdrängt worden sind, da undenkhar ist, dass die letztgenannten Orte bis dahin ohne Kirche gewesen seien.

Aus den vorstehend von mir gegeben Nachweisen oder Andeutungen der Gründungszeit bestimmter Kirchen dürfte sich sehr wohl das Gesetz entnehmen lassen, dass die Kirchen, welche biblischen Personen geweiht sind, fast ohne Ausnahme die ältesten sind oder doch mit zu den ältesten gehören, wie auch hei uns alle diejenigen Kirchen der frühchristlichen Zeit zuzuweisen sind, deren Schutz-Heilige nns nnr aus der christlichen Legende bekannt geworden sind. Verhältnismässig jünger, wenn auch in gewissen Fällen sehr slt, sind die Kirchen, welche geschichtlich bekannten Personen gewidmet sind. Im allgemeinen kann man sagen, dass jeder Heilige seine bestimmte Zeit hatte, in welcher er sich der Verehrung und des Ansehens erfreute und dass diese Zeit aufrichtiger Verehrung, wenn man von den hihlischen und einigen legendarischen Personen ahsieht, sich bei den meisten nicht viel über ein Jahrhundert erstreckt hst, so dass man geradezu hehaupten kann, es hahe auch auf dem Gebiete der Heiligenverehrung eine Art Mode oder doch ein der Mode sehr ähnlicher Wechsel geherrscht, welcher deutlich zeigt, dass alle Heiligen - immer wieder die biblischen und altlegendarischen ausgenommen - nur während einer mässig ausgedehnten, gleich auf ihre Heiligsprechung folgenden Zeit sich eines solchen Masses von Verehrung erfreut haben, dass man ihnen Kirchen zu weihen sich veranlasst fand, und dass sie nach verhältnismässig kurzer Zeit von neuen, für wunderkräftiger als die alten gehaltenen Heiligen verdrängt worden sind. Dieses Gesetz der Glaubensmode oder doch des Heiligenwechsels deutet auch Sebsstian Brant an, wenn er, um den zu seiner Zeit eingerissenen Grohianismus zn tadeln, sagt :

Ein nener Heilg heisst Grobian, Den will jetzt führen jedermann.

Folgen sonach gewisse Heilige in gewisser Altersfolge aufeinander, so berechtigt eine annähernd zutreffende Begrenzung ihrer Verehrungszeiten auch zu einem Wahrscheinlichkeitsschlusse auf des Alter der nach ihnen benannten Kirchen

Manche zweifellos alte Plartkirchen können an dieser Stelle keine Berücksichtigung finden, da ihr Schutzpatron bisher nicht hekannt geworden ist, doch wird die kunststätistische Übersicht zeigen, dass manche von ihnen mehr oder minder die Merhmele der romanischen Zeit an sich haben, sodess ihre frithe Gründung nicht bezweifelt werden kann.

Wenn nun auch noch manche andere Kirchen, sei es wegen des uitundlich bezugten hohen Alters des Ortes, in welchen sei stehen, as ie es wegen ihrer noch Spuren des romanischen Stils zeigenden Bauart für alt gehalten werden duffen, so liest sich dech nur hei einzelnen mit Sicherheit ein Zeitpunkt angeben, wie z. B. bei der Kirche zu Alterode (dannals noch Rode genannt) im Gebirgskreise, deres Schutbeiliger zwar unbekannt ist, die aben rukundlich hereits im Jahre 1107 als vorhanden erwibat wird. Immerhin ist es kennzeichnend für das sehr hohe Alter degienigen Kirchen, welche (wie z. B. die meisten im Seckreise)

Vgl Grössler, Die Schutzheiligen der Kirchen der beiden Mansfelder Kreise und des Querfurter Kreises. (Mansfelder Blätter III, S. 54-59, Elsleben 1889.)

auf uraltem Kulturboden stehen, wenn man sieht, dass ein auf einer Rodung angelegtes, also auf erhehlich jüngerem Kulturhoden gegründetes Dorf, wie Alterode, doch schon gegen Anfang des 12. Jahrhunderts eine Kirche besass, die überdies schon gerame Zeit früher gegründet worden sein kann.

Seit wann nun aher die Kirchen in beiden Mansfelder Kreisen der Oberaufsicht von Archdiskonen, welche anscheinend ohne Ausanhum Domberren des
Bistums Halberstadt waren, unterstellt worden sind, und seit wann einzelne dieser
Archidiak on ate, so z. B. der den südlichen Hosgau umfassende Osterhann
(hannus orientalis) in erzp riesterliche Bezirke isedes oder archipresbyterentus
is soviel sicher, dass schon um 1120 der Archidiakonat Caldenborn, welchem
mehrere Orte aus beiden Mansfelder Kreisen zugeteilt waren, als ein schon vorher abgegrenzter geistlicher Bezirk erwähnt wird und dass Archidiakone des
Osterhannes seit 1181 und solcho des Bannes Eisleben seit 1185 in Urkunden
vorkommen, was natürlich incht unsschliest, dass die Archidiakonet ein
Jahrhunderte älter ist. Erzpriester kommen im Banne Eisleben urkundlich seit
2121 vor.

Manche von diesen Archidiakonaten hatten den Umfang eines ganzen Gaues; so z. B. deckte sich der Archidiakonathezirk Caldenborn mit dem Gaue Friesenfeld und der Bann Eisleben (vorher Wormsleben) mit dem nördlichen Hoseau. Dagegen war der weit ausgedehntere südliche Hosgau wegen seiner Grösse in eine Anzahl von erzpriesterlichen Bezirken eingeteilt und der noch weit grössere Schwahengau gar in mehrere Archidiskonathezirke. So war der nordwestliche Teil des Gehirgskreises dem schwahengauischen Archidiakonate Gaterslehen, der nordöstliche dem Archidiakonato Aschersleben, der südliche Teil nördlich der Wipper dem Harzhanne (bannus nemoris) unterstellt. Die südlich von der Wipper gelegenen Teile des Gebirgskreises gehörten im Westen zum Archidiakonate Caldenhorn, im Osten zum Archidiakonate Eisleben; ja Rotha und der grössere Teil von Gross-Leinungen lagen sogar im Sprengel des Erzbistums Mainz. Der zum Schwabengau gehörige nördliche Teil des Seekreises (nördlich von der Linie Welfesholz-Schlenzemündung) gehörte in den Archidiakonat (Unter-) Wiederstedt, der weiter südlich gelegene Hauptteil his zur Bösen Sieben, dem süssen See und der Salze zum Archidiakonat Eisleben und der südlich davon gelegene Teil mit den Erzpriesterbezirken Helfta, Röblingen und Holleben (hiervon nur ein Teil) in den Osterhann. Doch gehörte auch ein Stückehen westlich von Wimmelburg und Wolferode iu den Bann Caldenhorn (wüst bei Bahnhof Riestedt).

Zur Chersicht folge nanmehr eine der Bequenlichkeit halber alphabetisch geordnete Zusammen satell ung der Kirchdörfer beider Kreise nach den Archidiakonaten, in welche sie gehörten, wie sie eine im Jahre 1400 abermals aufgezeichnete, also ättere Verhältnisse wiederholende Martikel (registrum rescriptum) des Bistums Halberstadt unter Angabe der zu zahlenden Procurationsgebühr aufsählt.

¹ Veröffentlicht von Hilmar v. Strombeck in der Zeitschrift des historischen Vereius für Niedersachsen, Jahrg. 1862, S. 1—144, woselbst auch allgemeine Mitteilungen über die Archdidakonateinteilung sich finden. — In der Erklärung der Örtlichkeiten greift v. Str. mehrfach febl.

#### I. Kirchen des Gebirgskreises.

#### A. Im Banne Gatersleben:

- 1. Engremesleve alias Ermsleve 7 sol. (Ermsleben.)
- Ennendorp. (So ist jedenfalls statt Cunendorp zu lesen = Endorf) 2 sol.
- 3. Estrendorp 7 sol, (wüst bei Ermsleben.)
- 4. Meystorp 2 sol. (Meisdorf.)
- 5. Wertheym 1 sol. (Wüst bei oder ein Teil von Meisdorf.)

#### B. Im Banne Aschersleben;2

- 1. Arnstede 10 sol. (Arnstedt.)
  - 2. Besenrode 12 sol, halberst, (Biesenrode.)
  - 3. Hetstede 2 sol. (Hettstedt.)
  - 4. Hilmerode 2 sol. (Jetzt ein Teil von Friedrichrode.)
  - Hilwerdingerode 2 sol. a. Hertwigerode. (Jetzt ein Teil von Bräunrode.)
     Perdestorp 1 sol. Pfersdorf, wüst unweit vom Rittergute Pfersdorf.)
  - Perdestorp 1 sol. Plersdorf, wust unweit v
     Quenstede 8 sol. (Schwaben-Quenstedt.)
- 8. Walbeke 2 sol. (Walbeck.)
- 9. Wederstede 4 sol. (Ober-Wiederstedt.)
- 10. Superior Welpsleve 2 sol. (Welbsleben.)
- Inferior Welpsleve I sol. (wüst bei Welbsleben.)

#### C. Im Banne Unter-Wiederstedt:3

- Borchorner 4 sol., et dantur de monasterio Closter Mansfeld, cui dicitur incorporata. (Burg-Örner.)
- 2. Wesenstede. (Wüst nordöstlich von Hettstedt)

## D. Im Harzbanne (bannus nemoris):4

- 1. Abberode 18 denar. (Abberode.)
- 2. Alderode tercium dimidium solid. (Alterode.)
- 3. Arnsteyn 18 denar. (Arnstein.)
- Bischoperode. (Wüst Wispelrode bei Greifenhagen)
- 5. Herkelrode 1 sol. (Harkerode.)
- Konningerode (fälschlich Ronningerode geschricben) 18 denar. (Königerode.)
- Malmeswende. (Molmerschwende.)
   Pansfelde 1 sol. (Pansfelde.)
- 9. Ritzenrode (fälschlich Kitzenrode geschrieben). (Ritzgerode.)
- 10. Rode 18 denar. (Rotha?)
- Sylde tertium dimid. solid. (Sylda.)
- 12. Tamkerode 1 sol. (Dankerode.)
- Wendcswick 1 sol. (Wüst Müllerswiek?)
- <sup>1</sup> A. a, O, S. 60 63. <sup>2</sup> A. a, O. S, 40-43,
- <sup>1</sup> A. a. O. S. 124.
- A. a. O. S. 82-84.

#### E. Im Banne Calden born (Wüst Kaldenborn beim Bahnhofe Riestedt):

- 1. Epkeborne 4 sol. (Soll wohl Piscaborn sein.)
- Horle, Horlehagen, quelibet 2 sol. (Horla und das wüste Horlehagen nordöstlich davon.)
- 3. Luchtenhagen 4 sol. (Wüst Lichtenhagen zwischen Wippra und Gorenzen.)
- 4. Moringen 1 sol. (Morungen.)
- Munislynungen 8 sol. (Ein Teil des jetzigen Gross-Leinungen; der andero Teil lag im Erzbistum Mainz in sede Berga inferior. 2)
- Wippera 3 sol. (Wippra.)

#### F. Im Banne Eisleben: 5

- 1. Allerstorp 8 grossos (antiquos). (Alılsdorf.)
- 2. Anenrode (fälschlich Auenrode geschrieben) 8 gr. (Annarode.)
- 3. Creventenfeld 8 gr. (Creisfeld,)
- 4. Dodendorp 4 gr. (Thondorf.)
- 5. Hergesdorp 4 gr. (Hergisdorf.)
- 6. Leymbeke 8 gr. (Stadt Leimbach.)
- Claustrum Mansfelt I sexagenam grossorum antiquorum. (Kloster-Mansfeld.)
- 8. Vallis Mansfelt 1 solidum grossorum. (Stadt Mansfeld.)
- 9. Odesrode 2 gr. (Wüst zwischen Annarode und Siebigerode.)
- 10. Orner ad sanctum Andream 30 grossos. (Gross-Örner,)
- 11. Orner ad sanctum Steffanum 8 grossos (dasselbe.)
- Retlingeborch (Retzlingeborch, Ritzeborch) 10 gr. (Das w\u00e4ste R\u00fcckscheburg bei M\u00f6llendorf.)
- 13. Sersleve. (Siersleben.)
- 14. Vadderode 30 gr. (Vatterode.)

#### II. Kirchen des Seekreises.

#### A. Im Banne (Unter-)Wiederstedt:4

- Adendorp 2 sol. (Adendorf.)
   Alsleve apud Salam 10 sol. (Alsleben.)
- 3. Benleve 6 sol. (Belleben.)
- 4. Delingen 2 sol. (Wüst Derlingen nordöstlich von Gerbstedt.)
- Detzeborch 2 sol. (Wüst in der Gegend von Gerbstedt oder Friedeburg. Bisber noch nicht nachgewiesen.)
- Droszewitz 1 sol. (Wüst Dresewitz nördlich von Gerbstedt.)
- Ffredeberge 4 sol. (Friedeburg).)
- Superior Grepstede 6 sol. (Öber-Gerbstedt, auch Klein- oder Neu-Gerbstedt genannt.)

<sup>1</sup> A. a. O. S. 47-53.

<sup>3</sup> Wenck, Hessische Landesgeschichte II, Urkundenb Nr. 458.

<sup>1</sup> v. Strombeck, a. a. O. S. 70-74.

<sup>&#</sup>x27; A. a. O. S. 106-109.

- 9. Grepstede ante claustrum 4 sol. (Markt-Gerbstedt.)
- 10. Gnelpsz 1 sol. (Gnölbzig.)
- Groue (unrichtig Grone geschrieben). (Wüst Gruhe südlich von Strenz-Naundorf.)
   Ullewitz 1 sol. (lhlewitz.)
- 13. Loderstede 4 sol. (Wüst Loderstedt nordwestlich von Gerhstedt.)
- 14. Nyendorp 1 sol. (Naundorf bei Strenz.)
- 15. Nelbe (unrichtig Nehbe geschrieben). (Nelben.)
- Boystorp 1 sol. (Piesdorf.)
- Porte (unrichtig Porce geschriehen), (Wüst Pforte ehemals Purtin nordwestlich von Belleben.)
- Rodewelle 1 sol. (Wüst Rothewelle nördlich vom Welfesholz.)
- Slentz (unrichtig Lentz geschrieben). (Wüst Schlenz, südöstlich dicht bei Gerbstedt.)
- 20. Warenstede 2 sol. (Wüst Warnstedt nördlich von Alsleben, an der Saule.)
- 21. Tzykeritz 1 sol. (Zickeritz.)

#### B. Im Banne Eisleben:

- Ostorp 16 gr. (Augsdorf.)
- 2. Bennendorp 8 gr. (Benndorf.)
- 3. Besenstede 4 grossos solidorum. (Besenstedt.)
- 4. Beseneborch 8 gr. (Bösenburg.)
- Pergesdorp 8 gr. (Burgisdorf.)
- 6. Dederstede 30 gr. (Dederstedt.)
- Eykendorp 8 gr.; est incorporata hospitali in Ysleve. (Wüst Eikendorf nordwestlich von Eisleben.)
- 8. Isleve ad sanctum Andream 30 grossos. (Altstadt Eisleben.)
- Isleve ad sanctum Nycolaum 16 grossos. (Eisleben, Friesenstrassenviertel.)
- Parva Ysleve 1 sol. grossorum. (Wüst Klein-Eisleben, östlich von Eisleben.)
- Etzenstede (unrichtig Elzenstede und Etzensto geschrieben). (Wüst Esenstedt am süssen See nordwestlich von Seeburg.)
- Vulense (unrichtig Vnlense geschrieben) 8 gr. (Wüst Faulensee n\u00f6rdlicb von Eisleben.)
- 13. Uinstede (unrichtig Umstede geschrieben) 8 gr. (Fienstedt.)
- Vresitz 8 gr. (Freist.)
   Hylgendal 16 gr. (Heiligenthal.)
- Helbere 16 gr. (Helbra.)
- 17. Honstede ad B. Virginem 18 gr.
- 18. Honstede ad S. Jobannem 18 gr. (Höhnstedt.)
- Honstede ad S. Petrum 4 gr.
- Konnigeswik 8 gr. (Königswiek.)
   Langenbuge 30 gr. (Langenbogen.)
- Mansfelder Gebirgskreis.

- 22. Lochwitz 10 gr. (Lochwitz.)
- 23. Molrendorp. (Müllerdorf.)
- 24. Nevnstede 30 gr. prepositus in Isleve habet. (Wüst Nienstedt nordöstlich von Augsdorf.)
- 25. Butzendal 4 gr. (Pfützenthal.) 26. Plosze 8 gr. (Wüst Plossa südöstlich von Zaschwitz a. d. Saale.)
- 27. Plebanus in Ponleve ad sanctum Johannem 30 grossos.
- 28. Ponleve ad sanctum Steffanum 16 gr.
- 29. Ponleve ad sanctum Pancracium 16 gr. 30. Ponleve ad sanctum Bartolomeum 16 gr.
- 31. Reyther 4 gr. (Räther.)
- 32. Richhardestorp 16 gr. (Wüst entweder östlich von Eisleben an der Mündung des Fressbachs oder nordöstlich von Eisleben am oberen Ende des Nonnenthals.)

(Polleben.)

- 33. Ristorp ad S. Cirigacum 16 gr.; et est incorporata monasterio in Isleve. (Vermutlich Unter-Rissdorf, obwohl der Heiligenname nicht
- 34. Ristorp ad S. Valentinum 8 gr. (Ober-Rissdorf.)
- 35. Rottelendorp 8 gr. (Rottelsdorf.)
- 36. Schecwiz 30 gr. (Schochwitz.)
- 37. Switkersdorp 8 gr. (Schwittersdorf.)
- 38. Wolkmaritz 16 gr. (Volkmaritz.) 39. Volkstede 16 gr. (Volkstedt.)

#### C. Im Banne Caldenborn:

- Erwinsrode 2 sol. (Wüst Erwinsrode oder Bruder-Erwigsrode westlich von Wolferode.)
- 2 Geverdesrode 2 sol. (Wüst Gebhardsrode nordwestlich von Wolferode.)
- 3 Hogenwarte 2 sol. abbas in Wimmelborch habet. (Wüst Hohnwarte östlich von Blankenheim.)
- 4. Horneborge 6 sol. (Hornburg.)
- Wulverode 2 sol. Abbas in Wimmelborch habet. (Wolferode.)

## D. Im Osterbanne (bannus origentalis):

- a., in sede Helpede:2
  - Bisschoperode 1 sol. (Bischofrode.)
  - 2. Isleve ad S. Petrum 2 sol. (Eisleben, Brückenviertel südlich der Bösen Sieben.)

<sup>1</sup> A.a.O. S. 47-58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. S. 84 u. 85.

6. Lutkendorp (unrichtig Luckendorp geschrieben). (Lüttchendorf.)

- 3. Helpede ad B. Virginem 4 solid. et est incorporata monasterio in Islevo.
- 4. Helpede ad S. Georgium 4 sol.

5. Helpede ad S. Gertrudem 4 sol.

b. in sede Rebenunge: 1

1. Alverstede major 2 sol. (Alberstedt.)

2. Alverstede minor 1 sol. (Wüst Klein-Alberstedt südwestlich von Alberstedt.)

3. Ambgestorp 1 sol. (Amsdorf.)

4. Asseleben 1 sol. (Aseleben.)

5. Dranstede quartum dimidium sol. (Dornstedt.)

6. Erdeborn tercium dimidium solidum. (Erdeborn.)

Erdestorn 1 sol. (Etzdorf.)

8. Esperstede tercium dimidium sol. (Esperstedt.)

9. Marchrebenunge 4 sol. (Unter-Röblingen.)

10. capella in Rebenninge 1 sol. (Vermutlich die ehemalige Schlosskapelle in Unter-Röblingen.)

Wosterrebenunge 18 denarios. (Ober-Röblingen.)

Schoubessehe (unrichtig Schonbessche geschrieben.) (Schaafsee.)

13. Schraplaw 8 sol. halberst, (Schraplau.)

14. Seborch 5 sol. (Seeburg.) 15. Stedin 4 sol. (Stedten.)

16. Wandessleve 2 sol, halberst, (Wansleben.)

c. in sede Hulleben (unrichtig geschrieben Hulleken = Holleben): 2

Benstede 3 sol. (Bennstedt.)

2. Tutzental 6 sol. halberst. alias Oszonitz. (Unter-Teutschenthal.)

d, in sede Winitz (Wünsch);3

I. Studen 4 sol. (Steudon.)

Nach Einführung der Reformation wurde die Gratschaft Mansfeld - von den ausserhalb der beiden Kreise gelegenen Orten abgesohen - iu die Dokanato Rammelburg (Friesdorf), Königerode, Leinungen, Leimbach, Friedoburg, Dederstedt, Helbra und Schraplau eingeteilt.

A. a. O. S. 85 u. 86, <sup>9</sup> A. s. O. S. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A. a. O. S. 87.

#### 9. Überhlick

über die Geschichte der mansfeldischen Klöster.1

Man darf annehmen, dass wohl erst, nachdem die Mehrzahl der grösseren Diefer mit Pfarkritiente verzogt worden var, Klöster als Pfleggestäften denein hesonderne Formen und Werken der Gottseligkeit sich gefallenden und besondere Ziele erstrebenden Frömmigkeit gegründet worden sind. Da ein Abriss der Geschiebt und Zugehörigkeit jedes einzelnen mansfeldischen Klosters an späteerer Stellegegeben werden wird, so soll hier nur eine Zusammenstellung dieser Stiffungen nach hirre Gründungszeit gegeben werden.

Das älteste aller mansfeldischen Klöster ist vielleicht das Kloster Hornburg oder, wie es später meist genannt zu werden pflegte, Holzzelle oder Zelle Hornburg im Gaue Friesenfeld, falls nämlich jenes Kloster Hornburg im Nordthüringerlande (in pago North. Thuringa), welches im Jahre 877 dem damals neu gegründeten Kloster Drüheck ühereignet wurde, das mansfeldische Hornburg ist. Thatsächlich kann nur das mansfeldische Holzzelle oder das Städtchen Hornburg im Harzgau als Standort dieses uralten Klosters in Frage kommen, aber bis jetzt haben weder für dieses noch für jenes überzeugende Gründe heigebracht werden können. Zu Gunsten des mansfeldischen Hornburg spricht erstlich der Umstand, dass in der Umgebung dieses Hornhurg das Christentum früher gepflanzt und verhreitet gewesen ist als am Nordabhange des Harzes, und ferner, dass hier wirklich von unbestimmter Zeit her ein Kloster bestanden hat, von welchem etwa seit der Mitte des 12. Jahrhunderts wenigstens die Namen einiger Pröpste bezeugt und seit 1208 auch einige Urkunden erhalten sind. Leider ist der Urkundenschatz dieses Klosters fast völlig verloren gegangen, sodass es nicht möglich gewesen ist, das Alter dieses Klosters auch nur annähernd festzustellen. Für Hornburg im Harzgau, wo übrigens eine klösterliche Stiftung bisher nicht nachgewiesen worden ist, spricht die nähere Lage bei Drübeck; doch kann auf diese allein in einer Zeit, wo es fast noch gar keine Klöster in der Nähe des Harzes gah, kein grosses Gewicht gelegt werden. 2

¹ Kurze, durch neuere Forechungen zum Teil überholte Üterhlicke über die Geschichte der mansfeldieben Klöster gebeu: Krumbara, 'Geschichte der Grünfechn Mansfeld im Beformationszeitalter. Eisleben 1855, S. 19 ff. − v. Möl versteit, Herographia Mansfeldensis (Zeitschet, des Harversein-1, 1.8. 23 ff. Eines visifiech berichtigen und erweiterten Überhilte; gleich M. Krühne in seinem Vorwerte zu dem von ihm bearbeiteten Ürkundenbeuch der Klöster der Grünfechn Almansfeld (Geschichtspellende der Von Scheen, XX. Rauß, S. 3−19, Halle, O. Hendel 1883). Doch lässe Krühne aus für hin triftigen Grünfen die Proposit Sechury, das Karmellterhotet zu Hetztert und das Augstünchfotster zu Elste ben unberteile-Grünfigt, nimmt dappen das erst in der letzten Zeit seines Beschens nurber die Vogelie und zuhetzt auch den Beit der Grünfer von Mansfelde greiterne, aber ausserbalb der Mansfelder Kröste gelegene Kloster Rod e oder Hilblurgerode) unter die mansfelde Amsfelder Kröste gelegene Kloster Rod e oder Hilblurgerode) unter die mansfelde Amsfelder Kröster (Seiter). Die Grünfer der Grünferne der Vogelie der der Vogelie der V

Einen Versuch, Hornburg im Harzgau als drn Ort des im Jahre 877 an Drübeck vergabten Klosters zu erweisen, hat Pastor Reinecke in Schauen bei Osterwieck gemacht, ohne jedoch mehr als die Miglithkeits seiner Annahme glaubbaft gemacht zu haben, Zeit-

schrift des Harzvereins XXIV, S. 310-323, 1891.

Das nächste, etwa 100 Jahre später (um 985) gegründete Kloster im Mansfeldischen ist das dem h. Johannes dem Täufer geweihte Augustinerinnenkloster zu Gerbstedt im Schwahungau, welches dem Markgrafen Ricdag von Meissen und desseu Schwester Eilsuith seine Entstehung verdankt. Die Wahl dieses Klosters als Ort des Erbhegrähnisses für die Familie des Markgrafen erklärt sich daraus, dass dieser in dem Schwabengau und nördlichen Hosgau das Gaugrafenamt verwaltete und ansehnlichen Grundbesitz daselbst gehabt haben muss. Noch jetzt erinnern an diesen Markgrafen die seinen Namen tragenden Dörfer Ritzgerode bei Rammelburg und Ritzkerode, wüst bei Mansfeld, ferner die wüste Rückscheburg bei Möllendorf unweit Mansfeld (urkundlich Ritthagesburg) und endlich auch das "neue Schloss" bei Wippra, wolches die Sage mit einem "Grafen von Riddag (!)" in Verbindung bringt. Dem jeweilig ältesten Mitgliede des markgräfliehen Geschlechts sollte die Vogtei des Klosters zustehen, während der Bischof Friedrich von Münster und dessen Nachfolger im Bistum die geistliche Oberaufsieht über das Kloster führen sollten. Diese sonderhar erscheinende Wahl erklärt sich durch die Ahkunft jenes Bischofs Friedrich von den Grafen von Wettin und die Verwandtschaft des Markgrafen Ricdag mit diesem Hause. Die Markgrafen von Meissen aus dem Hause Wettin behielten die Vogtei über das Kloster ungefähr his zum Jahre 1225, und während dieser Zeit erfolgte um 1118 die Umwandlung des damals sehr stark besetzten Stiftes in ein Benediktinerinnen-Kloster. Später (seit 1225) erscheinen an Stelle der wettinischen Markgrafen von Meissen die Grafen von Mansfeld als Vögte des Klosters und sind in dieser Stellung vorhlieben his zur Aufhebung desselben gegen Ende des 16. Jahrhunderts

Im Jahre 952 wurde durch die Kaiserin-Witwe Adelheid, zwoite Gemablin Ottos des Grossen, und ihre Tochter Mechtlid, Abtissin von Queditbuter, zu Walheck (Walbik) im Gebirgskreise ein dom Apostel Andreas gewidmotes Benediktinerinnen-Kloster gegründet, welches dem Sifte Queditbutpg und zugleich mit diesem dem päpsdichen Stult unterstellt sein sollte. Die Wahl des Vogtes sollte der Walbecker Abtissin zustehen. Klostervreigte waren wohl sehon von Arnafung an die in der Nachbarschaft angesessenen Edeln von Arnstein, später deren Rechtsnachfolger, die Graften von Regenstein und von Mansfeld. Sehon unt [955] wurde das Kloster, von dessen Geschichte wir, weil die Mehrzahl seiner Urkunden verloren gegangen ist, nur weinje wissen, aufgehoben.

Ein viertes mansfeldisches Kloster ist die Abel Wimmelburg. Sehon 1108 bestaal auf der ehemaligen, hoch üher dem pietigen Dorfe gelegenen Burg eine kirchliche Stiftung, vielleielt selom klösterlieher Art, in wekter Siegfried, der letzten nämnliche Spross des ältesten pfakagräftlichen Hauses vom Sucksen, beigestetz wurde. Während der Jahre 1020 und 1088 verwandelte eine Gräfin Christina, die höchstwahrscheimlich eine Schwester oder Tockter des Pfakagrafes, Siegfried und vermutlich auch die Genabilin des Edlen Hoyer I. vom Mansfeld gewesen ist, die allere Stiftung in ein dem b. Cyriaeus geweites Beneditierer-Kloster, welches das erste Mannaklotter in den Mansfelder Kreisen gewesen ist. Im Jahre 1212 unrel das Kloster von der Hohe des Berges det jetzigen Hümeburg) in das Thal verlegt und erlangte hald reichen Besitz und grosser ansehen. De die Gründerin, die Gräfin Christian, wie sehon bemerkt nit einem Edlen De die Gründerin, die Gräfin Christian, wie sehon bemerkt nit einem Edlen

von Mansfeld vermählt gewesen zu sein scheint, so kann es nicht befremden, dass die Grafen von Mansfeld, soweit uachweisbar, immer als Vögte des Klosters bervortreten.

Vermutich nech sitter als das Kloster Winmuslburg und auf dem Boden der Herrechnift Mannfeld selbte gegründet, ist das Kloster Mannfeld selbte gegründet, ist das Kloster Mannfeld in dem gleichten gegründet worden, so ist dech sein verlarbeitlicht, dass seben im Jahre 1028 ist dem Borfe Mansfeld ein Benediktiner-Kloster bestanden hat und also noch früher gegründet worden ist. Um 1107 nag der Ebertrit dieses der Jungfrau Manspeld Leitung eines Stift stattgefunden haben. Schärmiegde waren wohl von Anfang an, wie sieh eigentlich von selbst versteht, die Grafen von Mansfeld.

In die Jahre 1120—1135 fallt die Gründung der im Gebirgskreise gelegemen. dem h. Situs geweichten Benediktinor - Abbit of on rad ab ur gedurch die Edleu von Cuuradsburg, die seitdem auf dem etwa um dieselbe Zeit von ihnen erbunten Scholsese Fallenstein bauston. Schirmzvögte waren auch hier die Nachkommen des Gründers, die Grafen von Falkenstein, und deren Bechtsnachfolgen.

Ein heutzutage nieht zu einem der Mansfelder Kreise geböriges, und auch erst ziemlich spät (etwa seit 1229) in den Besitz der Gruften vom Mansfeld gelangtes, hier aber wenigstens zu erwähnendes Kloster ist das im Jahre 1141 von dem Edlen Esich von Bornstedt gegrindete Gatserienser-Kloster Stittie hen bach, it das eerste dieses Ordeus nuter der Voggie der Gruften von Mansfeld, die zum Teil sehr hart mit dem Abte und den Monelen verührten. 1522 wurde das Kloster in ein Ant verwandelt, mit welchem Horzog Moritz von Sachsen den Grafen Albrecht von Mansfeld beleinter.

Nnr ganz kurze Zeit bestand auf mansfeldischem Beden die von dem Erbischof Wichmann von Magdeburg auf seinem väterlichen Erbgut gegründet und mit ererbten Gütern begabte Projstei Seeburg mit zwölf Präbenden, denn srhön 1211 wurde diese Projstei nach Magdeburg verlegt und mit dem Kollegiat-Stifte SS. Petri et Pauli in der Neustad vereiniet.

Anscheinend aus einem Hospitale entstand um das Jahr 1216 das der Jungtrau Maria geweilte Kloster zu Heders leben, welches regulirten Chorherrea zum Anfenthalte diente und immer die Grafen von Mausfeld zu Schirmvegen gehabt zu haben scheint. Dieses Kloster ist wohl nie zu einiger Bedentung gelangt.

Fast das jüngste, aber das zur grössten Bedeutung gelangte unter allen manteldischen Kistern ist das der h. Juugfran Maris geweihte Oisterviensentnan-Kloster Helfta, dessen Schicksele sehr wechselvoile waren. Urspringlich bei der Burg Manskell im Jahre 1220 von dem Graften Bernchart vom Manskell und dessen Genablin Elisabeth von Schwarzburg gegründet und mit Cistercienserinnen aus dem S. Burchardikloster in Halberstadt besetzt, wurde es seben 1234 nuch

Einen Überblick über die Geschichte des Klosters Sittlehenbach giebt Rosenburg in den Mansfelder Blättern VII, S. 53-70 Eisleben 1893.

Rothardesdorf (dem jetzt wüsten Rossdorf bei Eisleben) verlegt, wo es aber auch nur kurze Zeit verblieb, denn sehon 1259 wurde es von da nach dem Dorfe Helfta bei Eisleben verlegt, welches den Brüdern der damaligen Äbtissin Gertrud. den Edlen von Hakehorn, gehörte. Das Kloster nahm bald einen grossen Aufschwung, sodass es schon 1262 einen Kenvent ven zwölf Schwestern in das neugegründete Kloster Hedersleben an der Selke entsenden konnte. Durch die Verzückungen und Offenharungen dreier Nonnen, nämlich der Mechthild von Magdeburg, der Mechthild von Hakeborn und der "grossen" Gertrud, drang der Ruf des Klosters und der Einfluss der genannten Schwestern in weite Kreise der Christenheit. Die Zeit, während welcher diese Frauen im Kloster Helfta lehten. kann man getrost als die Blütezeit desselhen hezeichnen.1 Nachdem in der Halberstädter Bischofsfehde die Gehäude des Klosters zum Teil in Asche gelegt worden, wurde der Konvent, um ihm grössere Sicherheit zu gewähren, während der Jahre 1342-1346 zum dritten Male und zwar unmittelbar vor die Mauern der Stadt Eisleben verlegt, wo es unter dem Namen Neu-Helfta oder Eisleben bis zum Bauernaufruhr bestanden hat. Durch diesen vertriehen, entfleh die Äbtissin mit deu Nonnen erst nach Halle, dann nach Mähren, um dert ein Kloster einrichten zu helfen. Ein von ihr im Jahre 1529 gemachter Versuch, das Kloster in Alt-Helfta wieder aufzurichten, misslang. Schutzherren des Klosters waren zuerst die Grafen von Mansfeld aus Querfurter Geschlecht, später die Edlen von Hakeborn als Inhaber der Herrschaft Helfta und nach dem Verkauf derselben (1346) an die Grafen von Mansfeld wiederum diese.

Das jüngste der mansfeldischeu Landklöster ist (Ober-) Wiederstedt. Der Anfang diesse Klosters war ein auf dem Kupferberge hei Hetstedit von dem Edlen Albrecht von Arnsteiu erhautes, der Jungfrau Maria und dem h. Gangolf gewehltes Augustinerinnen-Kloster verwandelt worden sein, welches aber nuter die Aufsicht von Proien aus dem Prediger- oder Dominishaenorden gestellt wurde. Bereits vor 1209 muss die Verlegung dieses Klosters von Hetstodt nach Wiederstedt erfolgt sein. Da seine Gründung den Edlen von Arnstein zu verdanken war, so haben erst diese und dann ihre Rechtsnachfolger, die Gräfen von Falkenstein, Regeustein und Mansfeld, die Vogtei über das Kloster ausgeitht.

Von nur kurzer Dauer und schon darum auch räumlich sehr eingeschränkter Bedeutung sind gewosen das 1451 gegründete Carmeliter-Kloster in Hettstedt und das eers kurz vor dem Beginn der Reformation (1044) gegründete Augustiner-Eremitenklester S. Annen in der Neustadt Eisleben, über deren Geschicke an reeinenter Stelle das Nötige mitteretilt werden wird.

Die Anzahl der klosterartigen geistlichen Stiftungen in Stadt und Land betrug demnach im Gebirgskreise fünf, im Seckreise siehen, in beiden Mansfelder Kreisen zusammen zwölf. Nach den Jahrhunderten ihrer Entstehung geordnet, folgen die mansfeldischen Kloster so aufeinander:

im 9. Jahrhundert, Hornburg (?)

" 10. " Gerhstedt, Walbeck.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. H. Grössler, die Blütezeit des Klosters Helfta bei Eisleben. Programm des Königl. Gymnasiums zu Eisleben 1887.

### im 11. Jahrhundert, Mansfeld, Wimmelburg.

" 12. Conradsburg, Seeburg. (Auch Sittichenbach und Hildburgerode.)

- " 13. " Hedersleben, Helfta, Wiederstedt.
- " 15. " Hettstedt.
- " 16. " Neustadt Eisleben.

#### Adendorf.

[67] Kleimes, 16 km nordisellich von Eisleben gebegenes Dorf mit 1878; 136; 1886; 93, 1890; 101 Einwohnern. Dasselbe lag während des Mitchellers im Selvsabengau (Herrsehaft Priedeburg) bezw. in dem Halberstähfischen Baume (Unter-) Wieslerstheit mit war ehemals Sitz eines gleichmanigen niederen Adelsgeschliechtes. Der Ortsume, dessen von Franke erwähnte Schreibart Adansdoff unkundlich nicht bezugt ist, dessen urkundliche Schreibungen vielender dogenbermassen lanten: 1190 Adendhopt, 1255 Adendhopt, 1275 Adendopt, 1275 Adendopt, 1276 Adendopt, 2185 Adendopt, 2185 Adendopt, onder Adi von noch dunkler Bedentung. Abs: 10rd des Ado.

Das Rittergat scheint bis in dea Anfang des 16. Jahrhunderts im Besitz der Familie von Adendorf gewesen zu sein. Spitzer Besitzer weren die Familien von Rodacker und von Efrenfeld. Von letzterer gelangte es an Franz Georg v. d. Böck, der das Gin tuit seiner ersten Gemahlin Anna Dorothea von Bikronfeld vor 1030 erheiratet zu haben scheint. 1720 wurde es in zwei Gitter geeitt, die die Familien v. d. Böck und vom Berbisdorf bessene. Im Jahre 1725 besasse der Bischer Kanssierer Lange, der sein Vermägen zu einer Stiftung für das Eisleber Gymnasium verwandte. Jetzt gehört es der Pämilie Bauer.

Die Kirche ist in zierliehem Rundbogenstil nen erbaut und bietet gar nichts archäologisch Merkwürdiges. Ihr Schutzpatron war S. Moritz. Auch die beiden von Ulrich gegossenen Glocken sind nen und von geringer Grisse.

Die Gemeinde führt in ihrem Siegel jetzt kein besonderes Merkzeichen.

#### Alberstedt.

[61] Grössers Dorf, 19½ km shlördicht von Eidelven mit im Jahre 1875; 261, 1889; 251, 1880; 654, 1880; 700 Enwohnern L besselhe wird hereits in Herstelder Zehntverzeichnisse (8. Jahrth.) in der Form Alberstat genannt; 1633 Alfarstide; später wird Grosse und Klein-Alberstedt (1327 Alverstede parvnn et magnum, 1400 Alverstede maior et minor in sede Rebenunge hami orientalis untereschieden. 1420 Albirstede, 1470 Alberstett. Klein-Alberstedt ist jezt wink, Grosse-Alberstett, das jezt mech besethende Dorf, lag im südlichen Hosgan mid in geistlicher Hinsicht im Halberstädtischen Osterbanne (Archidiaconatus orientalis), im Erzpriesterbeirk Röblingen (Rebenunge). Der Ortsanae enthalt den Personenamen Albero (zusammengezogen ams Adalbero) und bedentet: Wolmstitte des Albero.

Die Gemeinde fährt in ihrem Siegel einen Lambbaum, weleher Früchte zu tragen scheint, also wohl ein Apfelbaum sein soll, vermutlich aber eine Linde ist, als Simbild der Bauerschaft. Umsehrift: Gemeinde Alberstädt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Beweisführung für diese Zeitbestimmung hier und an den später folgenden Stellen ist zu finden in der Zeitschrift des Harzvereins VIII S. 202-310 in der Abhandlung von Grössler, die Abfassungsseit des Hersfelder Zehntverzeichnisses. Vgl. namentlich S. 308. Mausfelder Seckreis.

Das Dorf war der Sitz eines gleichnamigen niederen Adelsgesehlechtes, welchem vermutlich die unmittelbar siddlich vom Harrgarten gelegene Spiel burg (von speenia, Warte, also = Wartburg) gehörte. Die Klöster Gussek, Hotzzelle und Ellwardesdorf hatten hier Besitz. 1327 ist Plarrer Heinrich von Alverstede Zeuge in einer Kaldenborner Ukunde, also hatte schon lange vor diesem Jahre das Dorf eine Plarrkirche. 1352 wird Heyse als rector ecclesie in Alberstede erwähnt.

Auf eines ehemals romanischen Bau der erhölt an der Hamptstrasse des Derfes gelegenen, den Apostoth Petrus und Paulus geweithen Kirche deutet noch ein halb vermauertes, nur von innen wahrnehmbares romanisches Fenster in der Nordwand der Kirche in der Xibe der Orgel. Die soalst wenig interessante Kirche trägt an der nordsödlichen Aussenwand des Chors einen Inschriftstein in Minuschen mit der Jahreszahl 1505 und einem Steinmetzeichen, wie es aus Nr. 1.

Nr. 1

ersichtlich ist, welcher die Banzeit zu bekunden scheint, auf welche auch der Halbachteckschluss des Altarraumes deutet, während der etwas plumpe Turm einer früheren Zeit angehört, da derselbe schlanke gekuppelte Spitzbogenfenster zu dreien nebeneinander mit zwei Säulchen enthält.

Der sechskantige Taufstein vom Jahre 1596 trägt auf der Oberfläche des Randes folgende zum Teil in Ligaturen gehaltene Inschrift:

Wer · glaubet · vnd · getauft · wirt · der · wirt · selig ·

Her · Jhohan · Breier · Christofel · Pflock · vnd · Hans · Theusner · Alterleut ·

Darunter der Spruch: Marci am X.

Am Ständer, auf die sechs Felder desselben verteilt, steht:

AN | NO | d | 5 | 9 | 6.

Das messingene Taufbecken zeigt im Mittelfelde Josna und Caleb, die Weintraube tragend. Dasselbe ist umgeben von einem Rebengewinde mit Weinblättern und Weintrauben. Eine Inschrift ist nicht vorhanden.

Die Kirche besitzt einen Altarschrein aus dem 15. Jahrhundert. Am

| S. Thomas | S. Petrus       | S. Panlus       | S. Katharina | Goffesmutter | S. Margareta | S. Johannes   | S. Philippus | S. Andreas |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| S. Judas  | S. Jacobus min. | S. Jacobus maj. | S. Kat       | Gottes       | S. Ma        | S. Bartholom. | S. Matthias  | S. Symon   |

Alberstedt. 3

Fussende der Figuren steht der Name derselben in Minuskelschrift, der der Hauptfiguren in getischer Majuskel angeschrieben, bei letzteren mit dem Zusatze ora pro nobis. Im Mittelfelde steht die gekrönte, Scepter baltende Maria mit dem Jesuskinde auf aufwärts gekehrter Mondsichel, ihr zur Seite links S. Katarina mit Schwert und Rad, eine hilfeflehende männliche Gestalt zu ihren Füssen (Schiffer in Sturmesnet?), rechts S. Margareta, mit dem Krenzstab einen Drachen erstechend. In linken Seitenflügel erblickt man oben die Apostel Thomas. Petrus und Paulus. simtlich mit einem Buche, aber des Beizeichens in der Rechten beraubt; unten den Apostel S. Judas mit Buch und Säge; den Apostel S. Jacobus minor mit Buch. während das Beizeichen in der Linken fehlt, und den Apostel S. Jacobus maier mit Buch, Pilgerstab und Muschelhut. Im rechten Seitenflügel stehen eben S. Johannes Evangelista mit Buch und Kelch, S. Philippus mit Buch und Kreuzstab. S. Andreas mit Buch und Andreaskreuz; unten S. Bartholemaeus mit sackartig nach oben verlaufendem Buche (Haut) und die Apostel Matthias und Simon, denen ihre Beizeichen verleren gegangen sind. Die n\u00e4rdliche Altarklappe zeigt gemalt einen Bischof oder Abt mit Krummstab und Kelch, zu seinen Füssen eine auf den Rücken fallende winzige Figur, wehl S. Wigbert; die südliche stellt S. Sebastian dar, von Pfeilen durchbohrt, mit langem, blondem Lockenbaar, in einen dunkelgrünen Mantel gehüllt, der nur den Oberleib und die Füsse freilässt, welche auf schwarz-weiss-rot geschachtem Boden stehen. Das Gegenstück der nördlichen Klappe ist eine Verkündigung Mariä. Der mit flamingefarbigen Flügeln geschmückte Erzengel Gabriel hält in der Hand einen roten, von einem weissen Spruchbande umwundenen Stab, auf welchem in gotischen Majuskeln das Wort AV€ steht. Das Gegenstück der südlichen Klappe stellt Mariä Empfängnis dar. Maria kniet betend vor einem Lilienstrauche; durch ein Fenster erblickt man Gott-Vater im Himmel, auf Wolken thronend, welcher das kreuztragende Jesuskindlein auf Lichtstrahlen zu Maria herabsendet.

Der Altarbehang von rotem Damast trägt zwei eingestickte Wappen mit der Jahreszahl 1746.

Die drei Glocken haben 1,06, 0,70 und 0,58 m Durchmesser. Dieselben haben grossen archäudogischen Wert, und sind deshalb ihre Inschriften bereits in der Zeitschr. des Harxver. XI, S.37 ff. von mir beschrieben und ebenda unter Nr. 21 und 22 der beigegebenen Tafeln abgebildet worden.

Die grosse enthält in von rechts nach links zu lesender sogen. Spiegelschrift felgende Majuskellegende:

+ Alfa et O: Tetragramaton : El · Eloy · Messias · Maria.

ausserdem vier verzierte kleine Quadrate, (siehe Nr. 2).

## atoh:@.@ov qessias.qaria # pifacto:tetracaro

1\*

Da die Lesung der beiden nach dem Worte Tetragramaton folgenden Wörter in der angezogenen Stelle der Zeitschrift des Harzvereins noch nicht gelungen war, so sei hier bemerkt, dass die beiden ersten der durch das Wort Tetragramaton angedeuteten, zauberkräftigen Vierheit von Namen, ohne Zweifel El Elovm (= אל אלהים, beides hebräische Bezeichnungen Gottes.) zu lesen sind. Die zauberkräftigen Namen Gottes (El und Elohim), Jesu und Mariä bilden das Tetragrammaton (Spruch mit vior Wörtern oder vier dieselben andeutenden Buchstaben. [S] Zu vergleichen ist hier eine merkwürdige Glocke in dem jetzigen Reichslande zu Diemeringen, wolche aus dem Anfange des 13. oder dem Ende des Jahrhunderts herrührte und im Bulletin du comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France 1853 Nr. 7 von Schneegans in Strassburg beschrieben. aber leider umgegossen worden ist. (Vgl. Kraus, Kunst und Altertum in Elsass-Lothringen 1876, I, 42.) Sie hatte die Form eines Zuckerhutes, war aber nach dem Rande zu ein wenig geschweift (ähnlich einer Glocke auf dem Hülfensberge im Kreise Heiligenstadt). Die Inschrift war ein sonderbares Gemisch von hobräischen, griechischen und latemischen Wörtern in gotischen Majuskeln und lateinischer Lapidarschrift. Sie lautete:

# + EL ELONIM · ELOE · SABAOTA · ELYON · ESERIEIE · ADONAY + [·] IA · TET(RA) · GRAMPIATON · SADDAY · XPC · VINCIT · XPG · REGNAT · XPC · IMPAZ ·

Nach Schneegan: "der Starke, der Himmlische, der Herr der Herren, der Allerhächte, er ist mein Beistand. Mein Herr Jebovah: "[6] Aber rieditiger ist wöhl zu übersetzen: "Gott der Götter, Gott der Herscharen, Höchster, sein meine Hiffs, mein Herr Jebovah. Das Vierwert Der Allmäherlige. Christus siegt, Christus berrscht, Christus gebietet: "Das Wort Esertien nimlich dürfte in die beiden beitralischen Wörter "[9] (meine Hill) und ruß (sei, imper. von Ivu) zu zertegen sein. Das Wort IA wird lediglich Abkürzung des Namens Jebova sein, wie diosche aus der Aufforderung "Iallebu—da" allgemein bekannt ist.

Die mittlere Glocke dürfte eine der seltensten Unschriften enthalten, indem sie undeutliche Buchstabenformen mit r\u00e4bselhaften Bildern (mitriamder k\u00e4mpfende Ritter und Drachen) verbindet. Fast hat es den Anschein, als ob hier die ersten vier Buchstaben des grie-hischen Alphabets gleich Zauberrumen Verwendung erhalten h\u00e4titen. Nachfolgeude Skizze giebt diesen Inschrift wieden.



Die kleine Glocke hat keine Inschrift.

### Alsleben (Dorf).

[G] Grosses, 21 km nordnordöstlich von Eisleben gelegenes Kirchdorf mit im Jahre 1875; 2157, 1880; 2075, 1885; 2021, 1890; 1899 Einwohnern, welches sich wie eine Vorstadt südlich an die Stadt Alsleben anschliesst, gleichwohl aber ohne Zweifel älter ist als diese, weil dem mitten im alten Dorfo gelegenen Rittergute nicht nur die Ober- und Erbgeriehte über die Stadt zustanden, sondern anch weil das Dorf Alsleben wiederholt als das alte Dorf bezeichnet wird. (1467 Altendorff zu Alszlobin, 1437 Alto Dorf zu Alsleben.) Während des Mittelalters lag der Ort im Schwabongan (Grafschaft Alsloben) und gehörte zum Halberstädtischen Banne (Uuter-) Wiederstedt. Der Ortsname des Dorfes sowohl, welches zunächst in Betracht kommt, wie auch der Gradt (961 Alssleuu, 973 Elesleiba, Aleslove, Eleslevo, 1081 Aleslephe, 1097 Alasleve, 1103 Allesleve, 1269 Alesleve, 1271 Alsleve) onthält schwerlich eine Zusammenziehung des Namens Agil. da dieser auch in den ältesten Namensformen nicht erscheint, sondern den Personennamen Alo oder Ello, welcher von derselben Wurzel ist, wie das lateinische alius, und einen Fremden bedeutet, also: Erbgut des Alo. Dioser Name dürfte znnächst dem inmitten des alten Dorfs gelegenen, später der Familie von Trotha. dann der von Krosigk gehörigen Rittergute zugekommen sein, vorstand sieh aber später auch von Dorf, Burg, Kloster und Stadt Alsleben. Sehr früh, mindestens schon im 10. Jahrhundert, mag auch das Schloss Alsleben (civitas, urbs) nördlich vom alten Dorfe erbaut worden sein, denn als das Kloster im Jahre 979 gegründet wurde, war das Schloss bereits vorhanden und zwar im Besitze des Grafen Gero von Alsleben, der vielleicht ein Neffe des grossen Gero war. Als Zubehör von Alsleben werden genannt: das Altendorf Alsleben, Mukrena, Gnölbzig, Nelben Strenz, Nauendorf und Piesdorf. Doch auch Bolleben und Haus Zeitz müssen dazu gerechnet werden, abgesehen von zahlreiehen Wüstungen, über welche die historische Karte Auskunft giebt. Noch später muss dann noch weiter nordwärts längs der Saale die ietzige Stadt entstanden sein, sodass also das äussere Wachstum in der Richtung von Süden nach Norden vor sich ging. Doch ist das alte Schloss, wolches auf dem noch heute "alto Burg" bonannton Bergo, südöstlich von der Stadt gestanden hat, nieht mit dem auf einem Hügel unweit der Domkirche gelegenen, 1698 von Heinrich von Krosigk erbauten und von dessen Sohne Hans Georg erweiterten "neuen" Schlosse zu verwechseln. Die Pfarrkirche des Dorfes, welche der h. Gertrud geweiht ist und deren Patronat, wie auch der über die Stadtkirche dem Amte und Rittergute zusteht (von Drevhaupt, Beschreib, des Saalkreises II, 833), liegt auf der Mittagsseite desselben auf einem Hügel und ist vor einigen Jahren ganz neu erbaut, hat jedoch ihren älteren Turm mit einem Schieferwalmdache behalten. Bemorkenswert in ihr sind nur die auf dem Turme hängenden vier Glocken von 1,37, 1,20, 0,86 und 0,64 m Durchmesser.

Die grosse enthält ausser dem bekannten Schillerschen Rätsel;

Nur ewigen und ernsten Dingen Ist mein metallner Mund geweiht u. s. w.

und einem Wappen noch folgende Inschrift:

Im Jahr 800, da Jerome Napoleon König von Westphalen, der regierende Herzog zu Anhalt, Leopold Friedrich Franz, Erb und Lehnherr, auch Kirchenpatron in Alsleben an der Saale, der Notar Justizraht Lorenz Immanuel Nicolal Respicient der Herzoglichen Patronstegerechtsame und Johann Friederich Conrad Prediger daselbat war, Gerossen in Halle von Gettlieb Gustav Becker.

degossen in name von dottneb dustav Bec

Die zweite Glocke hat folgende Inschrift:

Ihr, die ihr in der künftgen Zeit Euch zu mir nahet, dies zu lesen, Erkennt den Herrn der Herriichkeit, Der Euer grosser Schutz gewesen.

(Es folgt hier dasselbe Wappen, wie auf der grossen Glocke.)

Und ihr, die ihr mich rufen hört Zum Gott des Himmels und der Erde, Bringt ihm das Herz, das (so!) es gelehrt Und heilig umgeschmolzen werde.

Im Jahre 1791, da Friedrich Wilhelm König von Preussen und Kufürst zu Brandenburg u.s.w., Leopold Friedrich Franz, der regierende Fürst zu Anhalt u.s.w. Erb., Lehnund Gerichtsherr, auch Kirchenpatron in Alsieben an der Saale, Lorenz Immanuel Nicolai Justizbeamter und Wilhelm Gottlieb Jungius Prediger daselbst war,

Umgegossen zu Halle von Gottlieb Gustav Becker.

Die dritte Glocke hat eine aus zum Teil reich verzierten gofischen Majuskeln bestehende Inschrift mit dem halben sogenannten euglischen Gruss: Ave Maria grafia plena dominus teeum in folgender Gestalt:



Die kleinste (vierte) Glocke besitzt keine Schrift. Zu bemerken ist noch, dass auf dem Wege nach Strenz zu ein grosses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, die Glocken des Mansfelder Seckreises (Zeitschr. des Harzver. XI, 8, 29 und die Abbildung Nr. 18 auf Tafel II).

Steinkreuz steht, siehe Nr. 5, dessen Fuss stark abgeweitert ist. Auf der Kreuzung der Arme desselben befindet sich ein über Eck gestelltes Rhombeid, das höchst wahrscheinlich auf die Rauten im Mansfeldischen Wappen sich bezieht und deu Stein als mausfeldischen Greuzstein keunzeichnen soll.

Nördlich vom alten Dorfe auf einem Hügel vor dem Schlossthore liegt die Domoder Stiftskirche S. Johannis Bantistae, eigentlich der h. Jungfrau Maria, den zwölf Aposteln und Johannes dem Täufer geweiht, von welchem letzteren man noch im vorigen Jahrhundert einen Knochen desjenigen Armes, mit welchem der Täufer auf Christum gewiesen, zu besitzen sich rühmte, (monasterium in civitate Eleslebe in honorem domini sanctaeque genitricis eins Mariae semper virginis et sancti Johannis baptistae in aquilonali parte einsdem urbis etc.) Kirche und Kloster waren im Jahre 979 oder schon etwas früher von dem Grafen Gero von Alsleben und dessen Gemahlin



Adela für vierunddreissig Jungfragen erbaut und reich begabt, sedann nicht nur vem Papste, sondern auch vom Kaiser Otto II. zu Allstedt hestätigt worden, welcher dem Stifte dieselben Freiheiten verlieh, wie Quedlinburg und Gandersheim erhalten hatten, sodass also das Alsleber Stift eine freie weltliche, dem Kaiser unmittelbar unterwerfene Abtei war-1 Nech im selben Jahre wurde der des Hochverrats angeklagte Graf Gero, weil er in einem Zweikampfe, der als Gottesurteil gelten sollte, unterlegen war, auf Befehl des Kaisers enthauptet. Seine Gemahlin Adela und Schwester Tetta aber vollendeten zu seinem Gedächtnis das Stift, welches sie mit dem zehnten Teile ihres Vermögens begabten, und begruben in demselben ihren Toten. Geros Tochter Adela heiratete später den Grafen Siegfried von Stade und brachte ihm die Grafschaft Alsleben als Heiratsgut zu. Im Besitze der Grafen von Stade blieb nun die Grafschaft bis zum Jahre 1128, wo die ältere Linic dieses Hanses ausstarb. Im Jahre 1130 vertausehte Kaiser Lothar das Stift und Amt Alsleben an das Erzbistum Magdeburg gegen das Schloss Scharzfeld am Harz. Lange liessen nunmehr die Erzbischöfe von Magdeburg durch ein Rittergeschlecht, dessen Glieder das Amt eines Truchsess (dapifer) hei den Erzhischöfen hekleideten und sich von Alsleben nannten, die neue Erwerbung verwalten. Ausser diesen sassen aber in Alsleben nech andere adlige Familien als Besatzung des Schlosses, welche mit Burglehen belehnt waren, z. B. die von Schönfeld, von Kröchern, Quartier, Peina und Zapfen, deren Güter später die von Krosigk, nachdem sie das Hauptgut in Alsleben erhalten, nach und nach ausgekauft hahen. 1371 jedoch wurde das Amt an Lorenz von Krosigk und, nach mehrmaligem Wechsel der Pfandinhaber, 1455 wiederum an die Gebrüder Heinrich und Eschwin von Krosigk verpfändet, dech so, dass die Stadt

<sup>1</sup> von Dreyhaupt, Beschr. des Saalkreises II, 834. Magd. Geschichtsbl. II, 449.

Cönnern und 17 bisher zur Grafschaft Alsleben gehörige Dörfer zurückbehalten wurden. 1479 erhielten die von Krosigk den auf diese Weise bedeutend verkürzten Rest der Grafschaft als erbliches Mannlehen, welches sie nach 268 jährigem Besitz 1747 an den Fürsten Leonold Maximilian von Anhalt-Dessan verkauften. Mit dem Erzbistum Magdeburg ging auch die Landeshoheit über das Amt an Preussen über. Bis 1806 gehörte es zum preuss. Sankreise, von 1807-1813 zum Königreich Westfalen und wurde 1815 ein Bestandteil des Mansfelder Seekreises. Das Stift selbst aber stand seit 1130 als ein Mediat-Nonnenkloster unter dem Erzstift, wurde 1448 in ein Kollegiatstift für Chorherren verwandelt und 1561 aufgehoben. Vor einigen zwanzig Jahren ist das ganze Kloster nebst Kirche, welche letztere von Dreyhanpt als ein altes, baufälliges Gebände "ins Crentze gebauet", mit zwei



spitzen Türmen an der Abendseite, davon der eine mit Schiefer, der andere aber, gleichwie auch die Kirche, mit Ziegeln gedeckt war, noch gesehen hat, abgebrochen, sodass der gegenwärtige Ban keine Spar mehr aus der Zeit der Gründung aufweist,1 zumal sämtliche brauchbare Banmaterialien wieder verbant worden sind. Doch sind anderswo noch einige Überbleibsel der alten Domkirche erhalten geblieben, z. B. in der herzoglichen Sammlung zu Kühnau bei Dessau und in Gernrode am Harz, wohin man auf Befehl des Herzogs von Anhalt, als Patrous der Kirche, mehreres geschafft und der dortigen restaurierten romanischen Stiftskirche einverleibt hat, So ein aus Alsleben stammendes Tympanon, siehe Nr. 6, welches über einer Thür der Gernröder Kirche, angeblich, nm es vor Verwitterung zu schützen, so eingemanert ist, dass man dasselbe nur von innen sehen, aber wegen der schlechten Belenchtung kaum erkennen kann. Es zeigt den Löwen vom

<sup>1</sup> Vgi. Otte, Gesch. der deutschen Baukunst, S. 131.

Stamme Juda im Kampfe mit dem Drachen des Heidentums, beide durch einen Palmbaum, der das Feld in zwei Viertelkreise scheidet, von einander getrennt. Ferner zeigt uns Nr. 7a ein Säulenkapitäl von eigentümlich gesehwungener



Würfelform, welches in Gernrode nebst einem andern kleineren Kapitäl, Nr. 7b, als merkwürdiges Architekturstück aufgestellt ist.

[68] Der wertvollste Uberrest der Alslober Stiftskirche aber und sieher eins der allerättesten Stücke christlicher Seulptur in der Provinz Saehsen ist der jetzt ebenfalls in Gerurode befindliche figureureiche Tauf stein, siehe Nr. 8a—h, der,

<sup>1</sup> Vgl. die Zeichnung bei Puttrich, Systematische Darstell. S.34 und Blatt XI, 28,



wie die schon erwähnten Überreste, eine sorgfaltige allestige Abbildung und eingehende Besschreibung verlient. Alleedings ist dereselbe bereits in VIII. Bande der Neuen Mitteilungen des Sächs, Thäringischen Vereins, Heft 2, 8, 129 ff, von Dr. Heinrich Otte genan beschreiben und der Beschreibung sind auf Tafel I per-sp-ktirische, litbographierte Ansichten bejeefügt worden, die das Weseutliche zeinlich gut darzellen. De jedoch die Sculpturen wegen ihres Alters ausservorleutlich vervroll sind, so sind von jeder der acht Seiten photographische Abbildungen gronnumen worden, auf welche sich die bier bejerfügten Zeichungen stiltzen.





g.

Zavörderst ist zu bemerken, dass nach dem Berieht des Dr. Otte der Taufstein sich 1846 auf dem Hofe der Moritzburg zu Halle a. S. befand, dagegen nach dem Handbuche der kirchlichen Kunst-Archäologie von demselben Verfasser, vierte Auflage, in welche vier Skizzen von den acht Seitenflächen aufgenommen sind,<sup>1</sup> zu Zerbst.

Dieser aus grauem Sandstein gearbeitete Taufstein ist in seinem oberen, altesten Teille - denn der jetzige Pinss is neuerdings, in romanischer Form zur gesetzt worden — in die Frühzeit der romanischen Periode, und zwar etwa ins II. Jahrhundert, zu setzen. Er besteht aus einem achteckigen? Frienar von 0.75m Höbe und 1.20 m Seitendurchmesser, dessen acht Seiten je 0.5 m breit sind. Der obere und untere Anland, welcher, weil der Taufstein lange Zeit auf der Alsend, welcher, weil der Taufstein lange Zeit auf der Alsend, welcher, weil der Taufstein lange Zeit auf der Alsend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 893 (Fig. 888), S. 901 (Fig. 396), S. 909 (Fig. 406) und S, 913 (Fig. 412).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Büttner, Anhalts Bau- und Kunstdenkmäler I, S. 32, Dossau 1892, bezeichnet sonderbarer Weise diesen Taufbrunnen als einen sechsseitigen Stein.

leber Brancrei als Wassertrog gedient hate, stark verwittert und beschädigt war, ist jetat notluftig wieder mit Cement engänz. Die Wassergrube ist, dem hohe alter entsprechend, von grosser Weite und Tiefe, um das ganze Kind untertauchen zur können. Oherhalb scheint das Gesims nieht sehr erheblich, aber doch von einer gewissen Breite gewesen zu zein, welche die Aufnahme eines Schrifthandes im Majakehe ermöglichte, 1 wie sehwache Spuren anzufeuten scheinen. Jede einen Halbkris abgeschlossen ist, von denen einer zur Aufnahme einer Aureels einen Halbkris abgeschlossen ist, von denen einer zur Aufnahme einer Aureels etwas höher gezogen ist, damit die Spitze dieser den Halbkreis nicht fiberschneide.

Die Bilder sind von links nach rechts der Reihe nach folgende:

- 1. Die Geburt Christi, Nr. 8a.
- 2. Die Auferstehung oder die Himmelfahrt Christi, Nr. 8b.
- Ein Heiliger mit erhobener Rechten, die Linke an den Kopf haltend, Nr. 8c.
   Christus am Krenz, Nr. 8d.
- 5. Ein Heiliger mit einem Gefäss in der Linken, die Rechte an den Kopf
- haltend, Nr. 8e.

  6. Ein Engel mit einem aufgeschlagenen Buch, Nr. 8f.
- 7. Der thronende, auf einem Regenbogen sitzende Christus, Nr. 8g.
- 8. Ein Engel gleich dem vorigen, Nr. 8h.

Aus dieser Aufzählung ergiebt sich, dass keine historische Folge der Bilder aus dem Leben Christ beobachtet worden ist. Die Ausdührung ist roh und ungeschickt, die Grössenverhaltinsse sind verfehlt, die Köpfe ohne Ausdruck, Gleich-wohl verdienen die Danstellungen wegen ihrer für die romanische Zeit amserordentlich vorbildlichen, ihre Auffassung und ihren Geschmack abspiegelnden Eigenart eingehende Betraehtung.

In der Darstellung der Gebart Christi liegt unten, d.h. im Vordergrunde, Maria, bis an den Hals verhällt, im Wochenbert; wie es scheint, seltummernd. Darüber sieht man eine kastenartige Krippe mit dem eingewindelten Kinde, dabinter den Stern der der Weisem mit tief sieht berebasenkenden Strahlen. Zu beiden Seiten des Sternes stehen Oehs und Esel, das Christkind anschauend. Das Bett der Maria ist mit einem faltenreichen Teule beiderst; die Wiege birgt das mit sehr breiten Zeugstreifen umwundene Christkind. Josef felht. Wenn auch aus verschiederen Gründen die Darstellung der Maria im Wochenbette als unpassend getadelt worden ist; 3 so findet sie sich doch während des ganzen Mittelalters vom 10. bis zum 18 Jahrhundert auf vielen Bildern.

Die Darstellung der Kreuzigung Christi zeigt den Erföser nicht sowohl mit Nägeln am Kreuze befestigt, als vielnnett – bei wagerechter Haltung der Arme und mit Nebeneinandersetzung der Füsse — vor demsehlen stehend, denn Hände und Füsse scheinen, so weit es die undeutliche Meisselung erkennen lässt, keine Wundenmale zu haben. Die sehwachen Erhöltungen in dem Wandfläseher.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der in dem Merseburger Dom aufgestellte, aus der Neumarktskirche S. Thomae stammende Taufbrunnen ist ähnlich gestaltet und hat eine obere Umsehrift. (Neue Mitteil, I, 2, S. 34).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So namentlich von Jacob, die kirchliche Kunst.

sind wohl nur Unebenheiten des Steines; die neben einander gerudeuns gestellten Flüsse, welche auf einem schrigen Brette ruhen, zeigen ganz deutlich keiner Näged. Der INRI-Streifen und die Dornenkrone fehlt, dagegen scheint ein wenn auch sehr schmaler himmbas, aber ohne Kreuzfahmen, vorhanden zu sein. Der Leibi sit mit einem bis zu den Knieen reichenden Lendenrocke bedeckt; die Füsse sind gegenüber dem Hanpt und den Händen auffallend klein und zeirlich. Das im übrigen sehr einfache Kreuz zeigt Endvorsprünge, ist also ein sogenanntes Krückenkruzu (erzik potnecie, erura pathulata); doch wiederbolen sich die Vorsprünge auch, in den inneren Ecken. Eine Andeutung der tiefsten Ernielrigung Christi kann man in dieser Darstellung der Kreuzigung nicht wohl erblicken, vielnehre eine solche der göttlichen Majestät des Erlösses, der sieh kraft dieser freisischwebend am Kreuze chalt und darum auch keine Dornenkrone trägt.

Auch in der Kirche zu Unter-Röblingen am See fand sich ein ähnlicher, aber am Holz geschnitzter Crueffitsu, der aber leider bei einem jüngst statt, gehabten Reparaturbau dieser Kirche zertrümmert worden ist. Die nähere Beschreblung dessebben siehe metter Unter-Röblingen. Hier sei um ptemerkt, das er zwar eine Krone trägt, aber keine Dornenkrone, sondern eine mehrzinkige Könischrone.

Die der Kreuzigung benachbarten Nischen enthalten in symmetrischem Verhältnisse zu ihrem Mittelbilde je eine Heiligenführ mit Nimbus, von welcher die eine den rechten, die andere den linken Arm bis zum Haupte erheht, ein Gebaren, das wielleicht Tumer anderfeites soll. Die eine Figur trägt in der linken Hand eine topfartige Schale, und zwar, wie es seheint, auf einem in zahlreichen Falten von der Hand herabfallenden Tuche. Om nan in diesen beiden die Maria und den Apostel Johannes erkeumen darf, bleibe dahingestellt. Maria werigketen würde dann ein stark männliches Aussehen haben. Und wenn die jugendlichere Gestaft nicht Magdalena, sondern Johannes sein sollte, so wär bei diesem die Ersetzung des Kelches durch eine Schale höchst auffallend, da Johannes sonst immer mit dem Kelebe dargestellt wird. Die Fässe dieser Figuren sind numüseig gross.

Die Vorstellung von der güttleihen Majestät des Gekreuzigten und der Freivilligkeit seines Leidens hat in mehglieritigen Compositionen häufig eine Darstellung der Auferstelnung und Herrlichkeit Christ zum Gogenstück. <sup>1</sup> So auch hier. Denn das mittlerde dara die Kreuzigung folgenden der Pieder nimmt innerhalb einer Mandorfa der mit einem Kreuzzimbus geschmückte, bartlose, auf einem Regenbegen sitzende Christus ein. Dieses Hronen, das aufgeschlagenen Buch in seiner Linken und seine in der Form der Schwurhand erhobene Rechte kenuzeichnen ihn als Weltrichter. Links und rechts von him erblickt man in besonderen Nischen zwei Engel, jeder mit einem aufgeschlagenen Buche in der Linken sowie mit hetende erhobener Rechten, deren inner Handfläche, lätestem Brauche beim Beten gemäss, nach aussen gekehrt ist. (Vgl. die altertfindliche Darstellung des betenden Ehepaars auf der Ourardsburg in der Beschreibung der Ban- und Kunstdenknüler des Mansfelder Gebirgskreises S. 33.). Die nach dem bis zum IS. Jahrhundert gebräschlichen Typus als reite Jündiginge dargsettlier Engels

<sup>1</sup> Otte, Handbuch der kirchl, Kunst-Archäologie 4, Aufl, I, S. 537.

figuren sind geflügelt, tragen Diskonentracht und gehen barfuss.\(^1\) Die Zusammenstellung ist ähnlich der auf einem Teppieh (gewirkter Tapete) im Dome zu Halberstadt, welchen Dr. Lucanus beschrieben und abgebildet hat\(^2\)

Ob das zweite Bild zur Seite der Geburt Christi die Auferstehung oder die Hi m. elfahrt Christi danstellen soll, darf zweifelhaft erscheinen. Christus halt das Triumphkreuz mit der Siegesfahne in der Rechten und langt mit der Linken, deren Inners Pläche wieder nuch aussen gekehrt zu sein scheint, nach oben. Sein Haupt ist von dem Kreuznimbus ungeben, sein Gesicht scheint von einem Barte umrahmt zu sein. Allerdings pflegte man den verherrlichten Christus in der Regel als jugendlich und sehön, und darm bartlos darzustellen, um seine siegreiche göttliche Natur anzudeuten, während der leidende und sterbende trysisch als alt, in oft auch als bässlich dargestellt wurde.

Angenommen, es wäre innerhalb der Mandorla, deren obere Spitze hier nach innen gedrickt ist, die Hinmerlährt Christi dangestellt, so missten die beiden Köpfe in den unteren Ecken als Vertreber der nachschauenden Jünger gelten, und in der That spricht für diese Annahme die Haltung der Köpfe und der Umstand, dass beide von einem Nimbus umgeben zu sein scheinen. Andere jedoch inden hier eine Darstellung des auferstandenen Christus in dem sogenannten Octeviu und erklären dengemäss die beiden Köpfe für die der Wächter am Grabe, mit deren Andeutung sich der Bildner habe begnügen müssen. Diese sonst ganz ansprechende Auffassung wird nur durch den sehon erwähnten Umstand nicht beglünstigt, dass die beiden Köpfe einen Nimbas haben, der den Wächtern doch ummöglich beigeletz wis kann.

[G] Eine Abbildung des Stiftssiegels giebt v. Dreybaupt in seiner Beschreibung des Saalkreises (II, 835).

Bemerkt mag wevden, dass früher auf dem Turme der Stiftskirche nach v. Dreyhaupt drei Gloeken hingen, die aber schou im Aufange dieses Jabrbunderts verschleudert worden sind. Auf der grossen stand:

### ANNO DOMINI MCCCXVIII.

Auf der mittleren:

# Cum tractor, audite nos, ad sacra venite in aedem.

Auf der kleinen:

#### Ave Maria gratiosa, dominus tecum.

Über dem Eingange der ehemaligen Kanzel der Stiftskirche standen die Verse: 5

<sup>1</sup> Otte, a a. O. I, 8, 519.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kunstdenkmüler Deutschlands, 5. Lieferung, Schweinfurt 1845.

<sup>3</sup> So Otte a. a. O. S., 542,

<sup>4</sup> Nach von Dreyhaupt II, 835,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieselben nur wenig veränderten Verse aus dem Jahre 1590 finden sich auch über dem Eingange der Kanzel der S. Annenkirche zu Eisleben. Vgl. Grössler, Inscriptiones Intelienses. Eisleben 1893. S. 40.



Scandere qui cathedram cupie hanc, als rite vocatus, Et factie praesta neque ca sola doce; Utque doces, vivas; persuadet vita docentis. Sit Deus ecolesiae, eti conviloue salve.

Inwendig an der Kauzelthüre stand:

Omnipotens Deus pater coelestis, ago tibi ingentes gratias, quod labia mea aperuisti, ut laudem tuam annunciaverim. Fac ut tuum verbum praedicatum fructificet apud auditores meos propter meritum tui filii Domini nostri lesu Christi. Alnen,

# Alsleben (Stadt).

[6] Kleine Stadt, 21.5 km nordnordöstlich von der Kreisstadt Eisleben, mit im Jahre 1784; 917, 1867; 2882, 1875; 2790, 1880; 2888, 1885; 2643, 1890; 2514 Einwohnern, dicht im der Saale auf deren linkem Ufer gelegen. Im Mittelalter gehörte sie in den Schwabengau, bezw. in den geistlichen Bann Unter-Wiederstedt. Sie besteht im wesentlichen aus einer langen Strasse, welche von dem südöstlich gelegenen Schlossthore bis zu dem nordwestlich gelegenen Mühlenthore geht, während das Nene Thor dem Verkehre nach Südwesten zu dient. Sie war im vorigen Jahrhundert noch mit Stadtnamern und Türmen umsehen, die ietzt sämtlich abgetragen sind. 1589, 1590 und 1591 erlitt die Stadt zehnmal hintereinander Brandschaden, sodass sie bis auf die Kirche und das Rathaus abbraunte. In dem grossen Brande um 31. Mai 1667 brannte die ganze Stadt bis auf die Kirche und einige Hänser abermals ab; desgleichen verzehrten 1704 und 1718 Feuersbrünste beträchtliche Teile der Stadt. Infolge dieser häufigen Brände hat die Stadt, obwohl winklig gebaut, ein durchaus modernes Aussehen erhalten. Eine Ansicht der Stadt, des Schlosses und des Dorfes nach der Abbildung bei von Dreyhaupt (Besehreibung des Saalkreises II, S. 831) gewährt Nr. 9. Vor dem Mühlenthore im Stadtfelde stand eine alte Warte. Das

Wappen der Stult, welste in einem Magcheburgischen Lehnbriet vom Jahre 1479 ältere Belege sind nicht vorhanden — zum erstemmale als Stult bezeichnet wird, di der Auslirute Stelltas oder urbs Elesleba auf das Schloss A. zu beziehen ist, zeigt auf zwei Stempeln aus den Jahren 1734 und 1831 anf einem mehrfach ausgeschweiften barochen Schilde drei ringförning gewundene, zwei über einen gestellte Aufe (von sehwarzer Farbe im roten Felde). S. Nr. 10. Dieses Wappen ist ein redendies, welches andeuten soll, dass in der Saule



Nr. 10.

bei diesem Orte viele Aule leben. Jedoch abgesehen von dieser alherneu Etymologie waren es ursprünglich rote Aale in weissem Felde, diese aber sind missverständlich aus den drei roten Rosen in weissem Felde entstellt worden, welche im Wappen der Herren von Alsleben sich finden und von der Stadt Alsleben in ihr Wappen aufgenommen wurden, wie ja anch anderswo kleine Städte ihre Wappenzeichen dem Wappen ihrer Grundherrschaft entlehnt haben.<sup>1</sup>

Das Rathau a der Shaft, welches 1667 den 31. Mai abgebrannt, 1669 wieder aufgerichtet, aber erst 1733 völlig angebant worden var, ist ovenigen Jahrends abermals völlig neu erbaut worden. Anlässlich dieses Neubaues hat man die schönste Glove ke der Saddriche auf das Rathaus als Ungloeke genomen, wogegen mand die bisberige Ungdocke auf den Kirchturn brachte. Erstere<sup>2</sup> hat eine schöne godische Majaskelinschrift, welche aus Nr. 11 erschültlich ist,



Nr. 11.

mit dem leonischen Hexameter:

### de Laudis sum digna, vas nobile, dicta Benigna

Der Schriftductus gleicht dem in Nr.4 so, dass nan auf denselben Glockengrieser schliessen darf. Während diese Glocke früher bequem zu besichtigen war, ist sie jetzt schwer erreichbar. Es wird übrigens behauptet, dass ihr 7on besser mit dem ihrer früheren Genosinnen harmonitert habe, als der der für sie eingehäugeri, der Untaussch wird daher mehrfach bedamert.

Die der h. Caecilia geweihte Stadtkirche ist vor wenigen Jahren unter Beibehaltung des alteur, ans romanischer Zeit stammenden, aller merkwürdigen Architektur ermangelnden Turmes, der übrigens im Jahre 1600 durch einen Sturm beschäufgt und 1602 repariert worden ist, neu erbaut worden.

Beachtenswert, namentlich für eine Kirche, welche die h. Cäcilia zur Schutzpatronin hat, ist das Distiction, welches nach von Dreyhaupts Bericht (II, 838) vormals an dem den elemaligen Orgelchor unterstützenden Pfeiler stand und folgendermassen lautete:

> Non vox, sed votum, non Musica chordula, sed cor, Non clamor, sed amor psallet in aure dei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Genaueres hierüber ist zu finden in: Grönsler, die Siegel des Mansfelder Seckreises (Zeitschr. d. Harzver, XIII, 8, 279 u. 280.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Genauer beschrieben und abgebildet in: Grössler, die filocken des Mansfelder Seekreises (Zeitschr. d. Harzver. XI, 37 u. Nr. 19 auf Tafel II.

### Deutsch:

Weder der Stimme noch Saite Getön, nur Seufzer des Herzens, Auch nicht lautes Geschrei. Liebe nur höret der Herr.

Die einzigen Merkwürdigkeiten im Besitz dieser Kirche sind ein kupfernes, verpoldetes Ciborium vom 27 em Höbe aus spätgotischer Zeit mit sieben eine gravierten Medaillons und zwei Kelche von 17 und 19 em Höhe und der gewöhnlichen nittelatierlichen Form. Der eine hat einen seelsblättigen Fuss und einen Kunaf mit seehs Buckeln, auf dienen den Name Hisso verteilt ist; am Häss sind gotische Kirchemfenster nachgealunt; am Fusse erblickt man den Crucifixus als sienzendum und die Namen der Geber:

# iakep roass sa margarete on kort fcerf.

Nach Auflösung der Abkürzungen würde die Inschrift lauten:

# Anno domini 1402 ific caitx confundatus ad usum ecclefic saacte Cecitic in Aisiebin.

Das Wort confundatus soll offenbar besagen, dass der Kelch durch Beiträge von verschiedenen Gebern gestiftet worden ist. Der Sinn ist also:

> Im Jahre des Herrn 1402 ist dieser Kelch für den Gebrauch der Kirche der h. C\u00e4cilia in Alsleben gest\u00e4ftet worden.

Auf den Zapfen des Knaufes steht der Name ihtesuf; am oberen Halse:

am unteren:

In der Kirche befinden sieh übrigens fünf Grabdenkmäler der Familie von Krosigk, des Pastors Spicelius und des Bürgermeisters Reichard; ausserhalb der Kirche werden in der Oberpfarre als Kircheneigentum aufbewahrt verschiedene Ölbildnisse ehemaliger Prediger.

Auf dem Turme der S. Cäcilienkirche hängen jetzt fünf Glocken von 1,54, 1,23, 1,05, 0,62, und 0,35 m Durchmesser.

Die grosse vom Jahre 1482 zeigt folgende Inschrift in gotischer Minuskel:

Oben:

### anns dui m cccc ixxxII. consolar viva Ses mortva pello mociva.

#### Unten:

5. gerdrot, maria mater xpi mox focorre isti qui tram felicem annam colit genitricem. o sancia cecilia deum pro nob aro (statt: ora).

#### Deutsch:

Heilige Gettrud. Maria, Mutter Christi, hilf unverweilt dem, der deine glückliche Gebärerin Anna verehrt. O heilige Cäcilia, bitte Gott für uns!

Die Erwähnung der h. Gertrud und der h. Cäcilia zeigt, dass man auch der ersteren, als der Patronin in Dorf Alseben, neben der h. Gzüdi, als der Hanppatronin der Kirche, freundlich gedenken wollte. Beachtenswert ist, dass auch der h. Anna, der Mutter der Jaugfrau Maria, gedacht wird. Die Glocke ist ein Zeugnis für den beginnenden Kultus der h. Anna, der gegen Ende des 1K und gegen Afnag des 1K Jahrhunderts seinen Hölsepmukt erreichte. Die beiden von Alters her verehrten Heiligen nehmen die neu aufgenommene gleichsam als Ehrengeletie in die Witte.

An der Wandung befinden sich seehs verteilte Heiligenbilder, darunter die der h. Maria und Anna. Die Trennungszeichen sind oben kleine Kreise, unten breite Rechtecke.

Die zweite Glocke vom Jahre 1828 trägt folgende Inschrift:

Zuerst gegossen im Jahre 1400, umgegossen im Jahre 1733. Auf Befehl und Kosten seiner hochfürstlichen Durchlaucht des regierenden Herzogs von Anhalt Dessau, Herrn Leopold Friedrich, umsres gnädigsten Kirchenpatrons, da der Justiamtnann Karl Friedrich Wiesing Resplicient der herzoglichen Patronatsgerechtsame, Carl Friedrich Thiele Oberprediger, Friedrich Schaper Diaconus, Kreismatmann Johann Christian Bander Bürgermeister, Aribert Lebrecht Friedrich Schmidt Rathmann, Carl Andreas Tischmeyer Kümmerer, Heinrich Rathmann, Carl Andreas Tischmeyer Kümmerer, Heinrich

Andreas Apel Stadtsecretär waren, Von neuem umgegossen im Jahre 1828.

Mich goss Friedrich See aus Creuzburg in Alsleben. (Zuletzt folgt die Stelle Ps. 95, 6 ausgeschrieben.)

Die dritte, früher auf dem Rathause befindliche, ohne Jahreszahl, hat die Majuskelinschrift:

+ AGLA

Die vierte Glocke hat die Minuskelinschrift:

+ ave maria gracia plena dominus tecum.

Die kleinste Glocke trägt gar keine Schrift.

<sup>1</sup> Vgl. Otte, Glockenkunde S. 81.

### Amsdorf.

[62] Kirchdorf, 141½ km südöstüch von Eisleben am Südgestade des szüzjen Sees, mit im Jahre 1876; 344, 1880; 418, 1886; 45, 1895; 64 Einwohner, Sitz eines gleichnamigen niederu Adelsgeschlechtes, welehes bis im Ib Jahrhundert im Mansfeldiechen begülert war und dessen meissnischer Linie vermutich Nieolaus von Amsdorf, der treue Freund Lathers, entstammt. Der Urt wird zuerst erwähnt im Hersfelder Zehntverzeichnis (8, Jahrh.) in der Form Amalungesdorf, 1316 Amulungesdorf, 1296 Amulungen 1296 Amulung dieses Dorfes durch die Amulung Amulunger, die letze their ingeische Königin aus ongotischem Königesechlecht, zu denken ist, bleibe dahängestellt, doch ist zu beachten, dass in dem nahen Heffat bei Eisleben das Andenken am ihre Niehte Radegumdis sich erhalten lant. Andern Falls enthält der Urtsname den patronymischen Personenunen Amulung, abegeleitet vor dem Personennamen Amulung, abegeleitet vor dem Personennamen Amulung (d. h. des Nachkommen des Amulo).

Das Dorf lag im südlichen Hosgau im Burgbezich Schraphu, (späteren Unterant) mol gebörte in geistlicher Hinsicht in den Osterbann des Bistums Halberstadt, und zwar in den Erzpriesterbezirk Röblingen. Das Kloster Kaidenborn hatte hier Besitzungen. Nach Bierings Angabe hatte das Dorf früher ei sigenes Plarrhaus, also wohl auch einen eigenen Plarrer. Die Gemeinde führt in ihrem älteren Siegel ein mehrmastiges Schiff mit der Umschrift: Gemeinde Amsdorf; in dem jüngeren einen im Kalaue sitzenden Fischer, welcher mit der Angelrute einen Fisch aus dem Wasser zielen, mit der nämlichen Umschrift, eine Hindeutung auf den Fischfang im salzigen See als das ehemalige Hauptgewerbe der Einwohner.

Die alte romanische, nach den Eineu dem h. Ambro sius, nach Andern dem h. Godelnard geweihte Kirche hat eine Absis mit einem Bogenfries, aus Nr. 12a ersichtlich, dessen einzelne Bögen sich noch über den Halbkreis hinaus



Nr. 12a.

fortbewegen. Der Fries ist oben durch ein altes Hauptgesins abgegrenzt. An der Anssenwand der Absis erblickt man vier Halbsäulen mit Kapitäl und Basis, letztere mit Eckstegen, siehe Nr. 12b. Die Kämpfer, auf welchen die Rundbogen ruhen, zeigt uns Nr. 12c.

Der Turm sicht zwischen Schiff und Absis. Auf ihm befand sich eine alle Glocke vom Jahre 1332, welche zur Vermeidung des Umgasses und en Previnzial-Ausschuss rerkauft worden ist. In der Zeitschr. des Harzver. XI, S. 40 ist dieselbe beschrichen. Jetzt ist nur eine einzige Glocke noch vorhanden, von 1,56 m Durchnesser und ohne Schrift.

Östlich des Altarraumes ist eine kleine Sakramentsnische von spätgotischer Form, welche uns Nr. 13 zeigt, eingemauert.

21

Auf dem Altar steht eine Schnitztafel kleines Massstabes. In der Mitte die Maria zwischen vier Frauen, der Barbara, Katarina, Magdalena und Margaretz; im linken Flügel S. Jacobus und S. Paulus, im rechten S. Andreas und S. Petrus.

Auf der Predella zwei kleine alte Genälde, das heilige Abendmal und die Verklärung darstellend. An der nördlichen Empore ist gleichfalls ein Gemälde, Christus auf Golgatha mit den beiden Schächern und der Jahreszahl 1609. Das Schilf erfuhr 1622 eine Erneuerung in Renaissanceformen. Nach der Kanzel fahrt ein setiennen Wendelterpe.



Der Eingang in die Kirche zeigt noch die ursprünglichen, rohen romanischen Saulchen zur Seite, siehe Nr. 14. besitzt aber kein Tympanon. Neben demselben befindet sich etwa 1 m über dem Boden ein Weihwasserkessel mit abstehendem Deckel.

Auf der Dorfstrasse, südöstlich von der Kirche, liegt ein runder niedriger Taufstein ohne Schrift und Schmuck; unweit davon der trommelförmige Fuss, auf dem er gestanden.

#### Aseleben.

[47] Kleines Kirchlorf, 10 km ostshildstich von Eisbehen, zwischen dem salzigen und sinsen See, unweit des Ietzeren, mit im Jahre 1875; 203. ISSO: 234, ISSO: 234, ISSO: 234, ISSO: 236, ISSO: 236,

In ihren beiden Siegeln führt die Gemeinde einen grossen Fisch und die Umschrift: Gemeindesiegel zu Aseleben, ersteren als Hindeutung auf das Fischereigewerbe als nrspringliebe Hauptnahrung der Einwohne.

Die alte, mitten im Dorfe gelegene, dem h. Barthol omäns geweihte Kirche rührte angebülch aus dem 10. oder 11. Jahrbundert Iter. Dies Annalme ist niedt ungstaubhaft, da bereits im Jahre 1191 Erzbisched Wiehmann von Magebung die Kirche zu Aselben (escelesiam Asleue) der Propatei zu Seeburg mit der Bestimmung übereignete, dass der Propat die Kirche mit einem Neeburger Stiftsherra boestzen sollte. (Harzvereinszeitsch. 111, 522) Leider ist die Kirche im Jahre 1876 durch eine neue ersetzt worden, ohne dass jennand für nötig gehalten hätte, die Erinnerung am die alte durch eine Beschreibung oder Abbildung zu erhalten. Nur der alte, jedoch niehts Merkwiriges aufweisende Turn ist bei behalten worden. Auf einem in das Kirchengemäuer eingenanerten alten Sieiae liest man die Minuskelinschrift:

# Anne domini m" cccc" xxxxx est hoc opus compleinm.

Hierarch scheint die im Jahre 1875 abgerissene Kirche doch erst im Jahre 1489 erhaut gewesen und an die Ntelle einer alteren romanischen Kirche getreten zu sein. Es minisch denn sein, dass sich obige Inschrift nur auf einen einzelnen Teil der alten Kirche, etwa den Cher, bestehen sollte. In der Turmhalle links hat man die übermalten Steinbilder der Evangelistene eingemauert, weelche sieh an der frühleren Kanzel befanden und aus dem Jahre 1694 stummen, wie folgende Inschrift bekundet.

### Im Jahre Christi 1694, d. 4. Julij zur Zeith Christoph Heylmanns pfarrers zu Seeburg und allhier ist diese Cantzel gebauet.

An der Nordwand des Turmes (früher unter dem Altar) befindet sich die Insebrift:

> Anno 1595 den 4. Oktob. ist der Erbare und wolgeachte Herr Christoffel Ziebogen, Landtrichter im Ambt Seburgk christlichen ent

schlafen. Der Seelen got gnade, seins alters 74 jahr. Er ist entschlafenn mit seinen Vetern und zu seinen Volck versamlet. Ich weis, das mein Erlöser lebt u.s. w.

Die jetzigen zwei Glocken sind aus Bochumer Gnssstahl, während die fruheren, angeblieh unversehrten Glocken von gutem Glockenmetall waren und nach einer Mitteilung im Kirchenbuche folgende Inschriften hatten:

Die grössere vom Jahre 1491 zeigte die Minuskelumschrift:

# anna damini { m } cccc } lxxxxx + asanna { heis } id { in } s } bartolomeos } ere } lot } id } stefan } hofmann } gons } mid }

Die kleinere hatte die vermutlich nieht ganz richtig abgeschriebene und darum zweifelhaften Sinn gebende Majuskelinschrift:

# + DRRIR+HILF+ DEBO+

# 10hmmas +wor + LABEDE

Es scheint fast, als ob die letzten Worte den von andern Glocken zu Pouch und Rösa, aber aus Minuskelinschriften bekannten Namen Johannes von Lobeda enthielten, dessen Zeit freilich nieht feststeht. (Kreis Bitterfeld S. 61.)

# Asendorf.

[16] Kirchdorf, 18½ km südsödleh von Eisleben, mit im Jahre 1875; 335, 189; 334, 1885; 349, 1896; 350 Einwohnern. Der Ort wird bereist im 8. Jahrhundert im Hersfelder Zehntverzeiehn, in der Form Asendorpf genannt, 392 Asundorf in page Frisonoveld, 96] Asundorf in page Frisonoveld, 96] Asundorf in page Frisonoveld, 96] Asundorf in page 1820 Hessingewi, 1120 Assendorp, 1136 Asethorp, 1321 Asendorf. 1930 Hessingewi, 1120 Assendorp, 1136 Asethorp, 1321 Asendorf. Olivolid es in der Urkunde vom Jahre 961 richtig bemerkt, indem in älterer Zeit öffer der Name des Gauses Eriesenfeld, als des damals gesieherteren, auch für den södlichen Hosgan, welcher mit jenem unter demsebben Gaugraden stand, mitgebraucht wurde. In geistlieber Hinsicht gehörte das Dorf, obwohl es in der Halberstädischen Archäußen zusärdeischen Archäußen von Jahre 1820 im 1

<sup>1</sup> Vgl, meine Beweisführung in der Zeitschr, des Harzvereins IX, S. 67.

Klöster Hersfeld in Hessen, Kaldenborn hei Sangerhausen, Helfta bei Eisleben hatten hier Besitzungen. Der Ortsname enthält den vorher nuter Aseleben erwähnten Personennamen Aso und bedentet: Dorf des Aso.

In ihrem Siegel führt die Gemeinde einen auf einen Nadelholzbaum zuspringenden Hirsch, (Hindeutung auf Holzwirtschaft und Jagd als Beschäftigung der Bewohner in ältester Zeit?) mit der Umschrift: Siegel der Gemeinde Asendorff.

Die im Jahre 1839 erbaute, dem h. Nicolaus (einem der ersten sieben Diktoner zu Jeruslauer) 2-et. 6,5 geweithe Kirche hat man an den beitbelatenen, ziemlieh rohen Turm angebaut. Aus dem älberen Bau wird ein in der Nordwand des Schiffes nach beim Turme eingemanerter Nein herrühren, weicher in einem Kreise ein abgestattes griechischen Kruz (als Syndhol des Edisser) zeigt. Die Glockenstübe des Turmes hat dreifzeh gekuppelte romanische Fenster, die kein archäudogisches latersesse abgewinnen.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,17, 0,96 nud 0,58 m Durchmesser.

Die grosse ist im Jahre 1716 von Peter Recker in Hallo gegossen worden. Beirings handschriftliche Topographie Fol. 639 bereichte über dieselbe folgendes:
"Anno 1716 liess man von hier in Halle eine Gloeke ungelessen, welche mau in die vierzig Jahre nicht hatte branchen können. Die alte Gloeke hat gewogen 16 Ctr. weniger 5 Pt. die neue aber wiegt 16 Pt. Ctr. und 33 Pt., ist also die neue 88 Pt. schwerer, als die alte. Kostet in allem, wie des Glockengiessers Aufsatz lantet, 130 Tt. 2 Gtr. <sup>22</sup> bie mittlere besitzt eine rob eingerützte, aus einen Gemisch von gotischen Majuskeln und Cursi-vluchtlachen he-schende Unschrift, welche wegen ihrer Eigentümlichlecht bereitst in der Zeitschrift des Harzer, XI, X 29 beschrieben und auf Tafel I unter Xr. 3 algebildet worden ist. Sie enthält den englischen Gruss und lautet wie folgt:

# FÄHFFMARIAFA ACI A FPLE AA DOMINIS TECUO) BENEDIDA IN MUNCTOUS C. A

Nr. 15.

# + Ave + Maria + gracia + plena dominus tecum benedicta in mulieribus es.

Der letzte Buehstabe des letzten Wortes erscheint zweifelhaft, da er fast einem rohen e Ahnlich sieht. Doch ist diese Form für das lange sam Ende der Wörter gar nicht selten. Da der obigs Spruch häufig nur so weit verwendet worden ist, als der Platz im Umkreise der Glocke reichte, so schloss Dr. Otte entgegen meiner Meinung — dass das letzte Wort et zu lesen sei, im den Satz. "et benedictus fructus etc." fortführen zu können. Die Möglichkeit ist zuzugeben, doch ist die Sache ganz unerhehlich, Die Schriftart hat ührigens Ähnlichkeit mit der der Glocke vom Jahre 1234 in Helfta.

Die kleine Glocke besitzt keine Schrift. Doch soll die Kirche früher noch eine Glocke mit der Inschrift:

### Dum trahor, audite. Voco vos ad sacra, venite.

besessen haben.

# Augsdorf.

[45] Kleines Kirchdorf, 8 km nördlich von Eisleben mit im Jahre 1875: 258, 1881: 258, 1855: 440, 1891: 356 Einwohner. Es lag im nördlichen Hosgan, in dem Halherstädtischen Archidiakonat Eisleben. Der Name des Ortes erscheint rielleicht schon im 8. Jahrhundert zunächst im Hersfelder Zehntverzeichnis in der durch Mänsterlass verstimmetten Form. . auchesdorpf, wenn diese zu Ostauchesdorpf ergänzt werden darf; 1050 lautet er Ost(zigsdorff, 1220 Ostagestorp, 1346 Anstorp, 1384 Ostoff, 1400 Ostorp in banno Isteve. Der jetzt merkwürlig zusammengeschenungten Name enthält den ald. Personennamen Audistag, Oktiskag, zusammengesogen Ostag, hedelutet also; Dorf des Odistag, in åhnlicher Weise verwandelte sich der Name des eingegangenen Dorfes Odisfurt an der Unstrut hei Wendelstein in die Form Odurt.

Das Erzsiff Magdeburg und die Klüster Helfta und Winmelburg bei Eisleben hatten hier Besitzungen. Das Siegel der Gemeinde zeigt einen mit einem Hute bedeckten Siemann, welcher über ein gefurchtes Feld schreitet und aus seinem Sietuche Samen ansstreut. (Hindeutung auf die vortreffliche Saatflur des Dorfes)

Da bereits im Jahre 1230 Ofricus, sacerlos de Ostagesdorff, als Zeuge erwähnt wird, so hat natürlich das Dord damals auch schen eine Kirche besessen. Die istäge, nach Aussage alter Leute dem h. Johannes, nach einer Notiz des Pfarres Hesse vom Jahre 1828 der h. Anna gewehlte, im Jahre 1826 eue erhaute Kirche ist ohne archiologisches Interesse. Nur sei bemerkt, dass die Notiz des Pfarrers Hesse keinen Glauben verdient, da die Kirche doch schon vor dem 13. Jahrhundert bestanden haben muss, also zu einer Zeit, in welcher noch nicht daran zu denken war, dass man die b. Anna zur Patronin einer Kirche genommen hätte. Dagegen befindet sich auf dem Turme eine sehr alte, mit Majuskelumschritt versehene Glocke von 1.04 m Durchmesser, welche von mir in der Zeitschrift des Harver, XI, 8.31–33 beschieben nad auf Tafel I unter Nr.6 und 7 abgebildet worden ist. Der Text ist in angeschickt gezeichneten Buchstahen folgender:

# + MAZOV + LVCAS + CHARCVS + IONAHOS

Dem Namen des Evangelisten Matthäus fehlt das S. Eigeutümlich ist die Schrift, aus Nr. 16 ersichtlich, auf der einen Wandseite, deren Formen nach Sommers Auflassung von den in der Zeitschrift des Harzvereins unter Nr. 7 abgebildeten etwas abweichen. Sollte es nieht zu gewagt erscheinen, so wäre vielleicht der Sinn:

### A(nno) ML R(edemptoris) N(ostri).

Damit wäre freilich ein beispielles hohes Alter der Glocke (1050) bekundet, was sonder Form der Buehstaben wegen nicht wahrscheinlich ist. Vermutlich haben letztere Beziehung auf die fiber densetben abgebildete Kreuzigung, siehe Nr. 16, welche gleichfalls von sehr roher Darstellung ist, da sie gekrümmte Kreuzesschenkel,



einen ganz zur Seite liegenden Christuskopf, von Sonne, Mond und Sternen ungeben, und einen Toteukopf am Fusse des Kreuzes zeigt, um durch denselben die Erde anzudeuten.

### Besenstedt.

[67] Grösseres Kirchdorf, 14 km ostnordüstlich von Elisleben mit im Jahre 1875: 826, 1890; 882, 1886; 949, 1890; 904 Einwobnern und Sitz eines gleichnaufigen niederen Adelsgoschlechtes, dessen bis ins 15. Jahrhundert gedaeltt wird.

Dassebbe hauste vermutlich auf dem Gute, welches später als gräflich manieldisches Vorwerk diente und jetzt wieder ein hesonderes Rittegent hildet. Frilten unterschied man neben Beseustedt auch noch Mark-Besenstedt, ursprünglich wohl eine hesondere Geneniede, welche nach France (Hist. d. Grafsch, Mansfeld S. 891 das Ober duff war. Noch im Jahre 1620 wird Mark-Besenstedt neben Besenstedt las Zulchebir von Sechurg genannt.

Das Kloster S. Petersberg bei Halle, die S. Marienkapelle zu Gerbstedt und die Klöster Helfta und Wimmelburg bei Eisleben hatten hier Besitzungen und Einkünfte. Merkwürdig ist der Ort dadurch, dass in seiner Nähe während des thüringisehen Erbfolgekrieges am 23. Okt. 1263 ein eutseheidendes Treffen zwischen dem Herzog Albrecht von Braunschweig und den Markgrafen Dietrich und Albrecht von Meissen geschlagen wurde. Die Markgrafen siegten: Herzog Albrecht und die Grafen von Anhalt, Schwerin und Eberstein wurden gefangen. In dem darauf abgeschlossenen Frieden wurde dem Markgrafen Heinrich dem Erlauehten der Besitz Thüringens gesiehert. Es ist viel Streit darüber gewesen, we denn eigentlich diese Schlacht geschlagen worden. Einige Chronisten nennen Halle, andero Wittin (Wettin a.d. S.). Der Streit wird entschieden durch das Chronicon episc. Merseburg., dessen einer Codex beriehtet, die Schlacht sei geliefert worden in einem Thale hei Wettin, während der andere erklärend hinzufügt: "in eamno Besenstedt," also im Besenstedter Felde. Die Stelle der Flar lässt sich aber noch ganz genau durch den Umstandbestimmen, dass das östlichste Stück der Flur des Dorfes Naundorf bei Besenstedt, welches im Besitz der Naundorfer Kirche ist, und die Südwestecke der Flur des Dorfes Zörnitz den Namen die Wahlstatt führen, wie auch ein dabei liegendes Stück die Soldatengrund heisst. Der Ort des Treffens liegt also gerade in der Mitte der Dörfer Naundorf, Zörnitz, Fienstedt und Gorsleben.

Die Gemeinde führt in ihrem Siegel eine Göttin der Gerechtigkeit mit verbundenen Augen, ein Sehwert in der Rechten, eine Wage in der Linken haltend, vielleicht eine Hindentung darauf, dass das ehemals in Bösenburg gehegte Land-gericht der Gaugrafien im nördlichen Hosgan zeitweitig auch in dem grösseren Besentselt abgehalten worden ist.

Dass in einem so alten und grossen Derfe, wie Besenstedt ist, schon im frühren Mittelalter eine Kirche bestanden haben muss, versteht sich von selbst; doch wird erst im Jahre 1325 ein Pfarrer Rudolf und 1328 ein Pfarrer Hartung von Besenstedt urkundlich erwähnt.

Im Jahre 1415 ertauschte Erzbischef Günther von Magdeburg das Kirch-

lehen zu Besenstedt von den Grafen von Mansfeld gegen das von Vatterode. 1

Die jetzige, nach Ausweis der am der Hinterseite der Kirche angebrachten Jahreszahl, nehst Turm im Jahre 1815 nen erhaute, eigentfumlicherweise von Süden nach Norden gerichtete, dem Evangelisten Johannes geweihte Kirche hat ihren Turm mitten au ihrer Westseite stehen und bietet an sich gar niehts Merkwürdines.

In der Yorhalle unter der Treppe liegt ein alter Taufstein. Ein neuer ist im Jahre 1869 von Marie und Luise Nette geschenkt worden, wie auch ein dreifisches Altargeniäle, woletes die Anbetung der dreit Weisen, das Gesprich Jesu mit der Samariterin und den Gang nach Emmans darstellt, im Jahre 1841 von dem Gugbeister Fraux Wendenburg gescheit worden ist.

Auf dem Turme hängt oine einzige Glocko von 1,16 m Durchmosser mit der Majuskelumschrift:

#### + 0 · REX · GTORJE · DERJ · COM · DACE,

welche sehr stark derjenigen des S. Clarenklosters zu Weisseufels ähnelt, sodass vielleicht beide von demselben Glockengiesser herrühren.

### Belleben.

(G) Grosses Kirchdorf, 171/2 km nordnordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1875: 1273, 1880: 1266, 1885: 1332, 1890: 1271 Einwohnern. Dasselbe lag im Schwabengan und gehörte in geistlicher Hinsieht in den Halberstädtischen Archidiakonatbezirk Unter-Wiederstedt. Ursprünglich zur Grafschaft Alsleben gehörig, dann Besitz der Erzbischöfe von Magdeburg, wurde es 1489 vom Erzbischof Ernst dem Hans von Trotha zu Lehen gereicht, dessen Nachkommen es um 1550 an Adolf von Krosigk auf Alsleben verkauften, von dessen Nachkommen es 1612 durch Kauf an Ludwig von Loehau überging. Im Juhre 1684 verkaufte der Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg das durch Aussterben der Inhaber erledigte Lehen erb- und eigentümlich, die Laudeshoheit ausgenommen, an den Fürsten Johann Georg zu Anhalt-Dessau für 14400 Thaler, worauf Fürst Victor Amadeus es mit Zeitz zu einem anhaltischen Fideicommiss machte. Der Name des Dorfes (in nicht näher zu hestimmender Zeit Beineleibe, 1305 Benleve, 1328 Bennenleve, 1376 Benleve, 1489 Belleben lautend) enthält den Personnamen Benno und bedeutet: Erbgut des Benno. In ihrem Siegel, welches die Umschrift hat: Belleber Gemeindesiegel, führt die Gemeinde eine Windmühle, was sieh wohl nur durch die Annahme erklären lässt, dass dieses Dorf nach Erfindung der Windmühlen zuerst in weiterer Umgehung eine solche erhalten und darum dieselbe für wert erachtet hat, sein Siegelbild zu werden.

Die aus verschiedenen Bauzeiten stammende, im Jahre 1744 reparierte und mit neuem Altar, neuer Kanzel und Orgel verschene Kirche, welche von Dreyhaupt "sehr alt" nennt — vielleicht stammte der ihm gegehene Boricht aus der Zeit

<sup>1</sup> von Dreyhaupt, Saalkreis I, S. 104.

Benkendorf. 29

vor der I744er Reparatur — sieht heutzattage keineswege alt, wohl aber sehr verwährlost ans. Hirre ersten Gründung unch ist sie aber sicherlich schr alt, deun bereits im Jahre 1180 schenkte Erzbischof Wichmann von Magdeburg die Kirche zur Belleben (Belleben und zur Abelbeher), daranter viele Hufen in Belleben und andem Dürfern, der Propetsi Seeburg, wobei er bestimmte, dass dem Priester von Belleben durch den Propet von Seeburg sieben Hufen überwissen werden sollten, sahrend die übrigen Enklunde zur Versorgung der Stiffscherren zu Seeburg dienen sollten, selben Leider ist es bisher noch nicht gefungen, den ehemaligen Schutzpatron der Belleber Kirche zu ernuttett, dessen Name vielleicht noch weiteren Jahr-schluss über ihr Alter gegeben hätte. Der Turm nit seinem vierseitigen, mit Zegeln bedeckten Pyramidalateie ist al. Der Utterteil scheint der romanischen Zeit anzugehören, die Glockenstube aber mit übern Spitzbogenfenstern der früheren Gotik. Auf dem Turme ist ein Greif als Wetterfalne zu selen.

Das in gleicher Breite angebante Schiff ist im wesentlichen underneu Ursprungs und nach Norden zu erweitert worden, um mehr Sitzplätze zu gewinnen. Doch scheint der ältere, halbachteckige Altarschluss bei dem Umban beibehalten worden zu sein.

Neben der Kanzel finden sich einige weiss angestrichene Figuren, vermutlich Überreste aus einem mittelalterlichen Altarschrein, darunter die Mutter Gottes und vielleicht die h. Agnes (falls nämlich das Tier, welcbes die Heilige auf dem Arme trägt, ein Lamm ist).

Südlich vom Altare erblickt man den halb verwitterten, bis zur Unkenntlichbeit überweissten Grabstein eines Geistlichen mit Rosenkranz in der Hand und kreuzgeschmückter Kette und die Schultern. Unter der Gestalt eine doppelte, krummstabförmige Verzierung.

Die beiden Glocken von 1,98 und 0,81 m Durchmesser sind im Jahre 1718 von den Gebrüdern Ulrich in Laucha und Apolda gegossen. Zu von Drey-haupts Zeit (1750) hing auf dem Turme nur eine, etwa 18 Centner schwere Glocke, welche zu Ludwigs von Lochau Zeit im Jahre 10,07 von Heinrich Borstelmann zu Magdeburg gegossen wordeu war.

# Benkendorf.

[67] Kleines Kirchdorf an der Salza, 194m östlich von Eisleben, mit im Jahre 1855 und 1889; 261, 1885; 250, 1889; 188 Einwönnern. Das Dorft ag in sadielichen Hosgam, hart an der Grenze des nördlichen, von welchem es die Salza steiled, und gelörfer wahrscheinlicht in den Burgwartsteirk Ludinerburg, ander Ludiniburg, Luttenburg genunst (Lettia a. d. Saalc), möglicherweise auch zur Herrschaft Sulzminder, während die kriehliche Zugekörigkeit nicht bezeugt ist; vermutlich aber lag es in dem Erzpriesterheizit Holleben, da alle benachbarten Dufere fostlich der Salzz in deuesben gehörten, gleefsalls aber in dem Habreväldrischen Osterbanne, welcher von dem Eisleber Banne durch die Salzz getrennt war. Der Name des Ortes (979 Panicamdorf, 1120 Paneckendorf, 1136 Paneckendorf, 1232 Benekendorff, 1566 Peuckendorff, 1521 Penickendorf) enthält den Personennamen Panico, Kosgedorm von Pano, bedeutet also: Ort des Panico.

Das Kloster Hersfeld in Hessen und das Kloster Neuwerk vor Halle hatten hier Besitzungen. Die Gemeinde führt jetzt ein Siegel ohne jedes Bild.

Die unweit der Salza gelegene Kirche, welche den Erzengel Michael zun Schutzfeligen hat, also sehr all sein muss, enthält Bautiel aus sehr versen sehiedenen Zeiten. Am ältesten ist wohl der Turm, welcher sehr alle, rolle, gekuppeter Benetzer hat und, wie die nachfolgende Skizzz zeigt, der romanischen Periode angebört. Eigenfumlich sind die sehr kurzen Schäfte der Sänlichen und die Versuche den Schaftz ut erzeieren, siehe Nr. 12. Schäfte der Sänlichen und die Versuche den Schaftz ut erzeieren, siehe Nr. 13.

Beachtenswert sind auch die in der Westwand des Turmes angebrachten, durch Kreuzblumen von roher Arbeit ausgefüllten, inwendig Spitzbogen den Lichtlöcher unter den Schalföffunngen. Es sind zu denselben Steine von bläulichgrauen Aussehen verwandt, welche sich von dem übrigen Gestein des Turmes deutlich unterscheiden.

Im Innern des Altarschlusses ist eine in Gardinenbogen auslanfende Sakramatsulische mit eiserner Thür, wie aus Nr. 18 ersichtlich, uud ausserhalb des Altarraumes an dessen Nordwand ein (ziemlich steif modellierter) Crucifixus aus dem Jahre 1499 mit der Unterschrift:

#### S Anno . dut | M° cccc° txxx | xix lavis ananli | die . . . . .

Zwischen dem Worte lapis und dem Worte lit ist noch Raum für ein Wort, welches auf der Abbildung Kr. 19 nicht wiedergegeben ist, aber ausscheimend assatil lautete. Die nach lit folgenden Wörter waren nicht mehr zu lesen; ich wenigstens habe die von Sommer in der Zeichung angebrachten Worte largriff und przeus nicht heransfinden Können. Jedesfalls giebt eine Inschrift keinen Sim, welche besagt, ein Stein sei angefangen worden. Die wahrscheinliche Bedentung der Inschrift dürfte vielnehr diese sein: "Im Jahre des Herrn 1499 ist der Eckstein (= Grundstein) am Tag. ..... (gebegt worden.) "Se wärde abo besagen, dass der Grundstein (zu dem erweiterten Chorbau) im Jahre 1499 gebet worden.

Der Altarschluss springt nur wenig vor, bietet also nur eine flache Nische innerhalb. Etwas westlich von dem besprochenen Crucifixus zeigt das Gostein in der Nordwand eine durchgebende Fuge, welche es unzweifellaft macht, dass die Kirche von hier aus ostwärts erweitert worden.

Die beiden vorhandenen Glocken sind nicht alt. Die grössere vom Jahre 1651 hat die Inschrift:

Erhalt uns Herr bei deinem Wort
Und gib uns Frieche hier und dor(t).
Im dritten Jahr nachdem der Friede war geschlossen
In Deutsschland, wurde ich in Halle neu gegossen
Zur Zeit, als giecht lüter Siegunud Zeidler Pfarrer wahr,
Fröhlich und Kennntz dienten Kirchen und Attahr.
Soli Deo givoria.

Die Ehr allein dem lieben Gott Geb ich vor und nach meinem Todt, Simon Wildt in Hall,



Die kleinere von 0,53 m Durchmesser aus dem Jahre des Thesenanschlags zu Wittenberg 1517, hat in Lapidarbuchstaben die Umschrift:

# SÊ TŶA PROTECCIONÊ FYGIMYS DEI GÉÎTRIX. INTERCEDE PRO NOBIS.

1517.

Auf beiden Seiten befindet sich ausserdem Maria, von einer Strahlen-Mandorla umgeben. Diese Glocke dürfte übrigens eins der frühesten Beispiele für die Verdrängung der gotischen Minuskelschrift durch die römische Lapidarschrift im 16. Jahrhundert sein.

### Benndorf.

[63] Kirchdorf, 6 km nordwestlich von Eiseben mit im Jahre 1875: 483, 1880: 1896, 1885: 1115, 1890: 1364 Einwohnern und früher Sitz eines gleichnamigen Adelsgeschlechtes, welches bis ins 15. Jahrhundert im Mansfeldischen ansässig



war. Der Xame des Ortes, welcher im mördlichen Hosgan lag und in den Halberstäffischen Archidiakonst Eisleden gelüret, (1121 Bennendorpt, 1140 Bennendorpt, 1410 Bennendorpt Bennstedt, 33

Ausser einem Freigute befindet sieh in Benndorf ein Rittergut, welches in neuerer Zeit im Besitz der Familien von Wülcknitz, Jeriehow, Gelbke und Meier gewesen ist.

Die nach einer Angabe dem h. Georg (dem Schutzpatron der Grafen von Mansfeld), nach einer anderen der h Katarins gewichte, im Jahre 1823 me erbaute Kirche besitzt noch die Reste eines mittelalterlichen Altarschreins von guten Formen, welche hinter dem Altare lageren. Darunter befinden sich ausser dem Figuren verschiedener Apostel Maria mit dem Jesuskinde, die h. Katarian mit dem Beste eines Rades u. a. nicht näher zu bestimmende Heilige. Der achtecktiger Taufstein ist dem zu Helbra befindlichen ähnlich, siehe Nr. 20, und zeigt Remissaneferenne sowie die Jahreszahl 1872.

Die beiden Gloeken von 0,88 und 0,68 m Durchmesser sind im Jahre 1859 von den Gebrüdern Ulrieh zu Apolda und Laucha gegossen worden.

#### Bennstedt.

(6) Grösseres Kirchdorf und Gutsbezirk mit zusammen im Jahre 1875: 1123, 1890: 1193, 1885 1276, 1890: 1343 Einvohern, 20 hm ödlich von Eisleben Der Ortsamme lautet im 8. Jahrhundert Bannungestat, seit 1246 Bennenstede, 1400 Benstede und bedeutet, da die Form Bannung hier offenbar eine patronymische ist: Wohnstätte der Nachkommen des Banno. Dem stidlichen Hosgau bezw. dem Halberstädtischen Osterhanne angehörig, lag das Dorf lichtes Wahrschefinlich in dem Burgwartbezirk Lettin, sieher aber in dem Erzpriesterbezirk Holleben und war Sitz eines gleichnamigen niedern Adelsgescheitens. Das Deutschordenshus in Halle besasse hier einen Weinberg; etwas später (im Jahre 1289) erhöltet das Kloster Heffla bei Eisleben von den Elden Alberecht, Laulwig und Albrecht dem Jangeren von Hackeborn das Patronatsrecht über die Kirche zu Bennenstede und durch einen Pfarrer dieser Kirche, Namens Heinrich, im Jahre 130 Landbesitz in der Bennstedter Flur. Im Jahre 1403 kam das Paulinerkloster in Halle in den Besitz des bei Bennstedt gelegenen Lyr horte gres Gindberter.

Um 1450 überliessen die Grafen von Mansfeld das Bennstodter Rittergut dem berichtigten Stadthaupmann Henning Strobart zu Halle. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts gehörte es der Familie von Trotha. Später kam es an die Marschälle von Bieberstein, die es 1757 an König Friedrich Wilbelm I. von Preussen verkauften. Es wurde nun der prinzlichen Kammer überwiesen, von dieser aber der Familie, die es noch besizit, Känlich überlassen.

Das jetzige Gemeindesiegel führt kein Bild. Ob es früher ein Mertzeichen gehabt, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden; ebensowenig, welchem Heiligen die, wie oben gezeigt, schon 1298 erwähnte Kirche geweiht war.

Der in der Mitte der Kirche stehende, mit zwei Rundhogen östlich nach dem habbachteigen Altarschlusse, westlich gegen das Schiff sich öffender Turn ist sehr alt. Auch sind noch Spuren zu sehen, dass sieh an denaelben eine Absia anschloss. Dagegen ist das im Jahre 1082 von dem damaltigen Patron Joachim Wilhelm von Bicherstein erbaule Schiff vielleicht nur ein Umbau eines älteren, aber auch nur spätgotischen Gebäudes; wenigstens deutet die Eingangsthur desselben mit ihren verschlungenen Gewändestäßen auf den Anfang des

Mansfelder Seekreis

16. Jahrhunderts als ihre Entstehungszeit. Zu beachten ist übrigens die auffallende Gleichheit oder doch Ähnlichkeit des Grundrisses der Kirchen zu Bennstedt, Eisdorf, Köchstedt. Seeburg und Rollsdorf.

Über den Anlass zu dem letzten grossen Umbau, eine teilweise Zerstärung der Kirche durch Braud und dessen Wirkungen, beriehte Beirgirg: Anno 1881 den 23. April obngefehr um 1 Uhr Nachmittags ist eine Feuershrunst in des Böttchers Hause emtstauden. Es sind auf 20 mehrenteils neu erbauete Häuser, ohne Scheneuru and Ställe, samt der Kirche und neuerbaueten Schule in Bauet können. Weder Altar noch Tantstein, oh dersehbe gleich steinern gewesen, sit versehont gebülben, sondern zersprungen; auch die Glocken sind zersehmolzen, und die Kirchmannen von der grossen Hitze sehr mitbe gewordstag.

Anno 1682 nach Ostorn hat nam wieder zu bauen angefangen und ist in <sup>2</sup>I, Jahren damit zu Stande gekommen. Die Glocken sind hald mach dem Brande 1682, noch vor der Infektion der Pest, zu Halle umgegessen worden und hernach 1682 den heiligen Abend vor Pfingsten auf den Turns gebracht worden. Die grosse Glocke hat nach dem Umgiessen gewogen 8½ Ctr. 20 Pd., die kleiner aber 3½, Ctr. 7 Pd. Der Glockengiesser hat bekommen an Lohn und vor hinzugefügten Metall 47 Thaler 18 Gr. 3.

Ein altes Rundbegenfouster des Turmes auf der Sädseite ist zugernauert m Gunsten eines zeinnlich geschmeckboen, mit dreissig Wappen ausgestattene Epitaphi ums, welebes sich auf das Ehepaar Joachim Wilhelm Marschall von Bieberstein (1927—91) und Arnugardt von Bieberstein, geb. Hahmin (1628—84) bezieht. Im Chor befunden sich noch mehrere Porträts von Mitgliedern derselben Familie.

Am nördlichen Gestühl nahe dem Altar erblickt man ein kleines ovales Gemälde: Gott Vator, über das auf dem Kreuze liegende Lamm die Hände breitend.

Eine achteckige, im Stil der zweiten Häfte des 17. Jahrhunderts ausgeführte Taufschlissed vom Messing cetthätt im Grunnle, um einen vergierten Knopf angeordnet, acht Bilder, nämlich zwei Kreuzhlätter, einen Herrn und eine Dame im spanischer Tracht, und vier Pfauen oder Paradiesvögel. Der Rand zeigt vier nachte, liegende weibliche Gestalten, noch einen Herrn und eine Dame und zwei Bruschläder. Über die Eatstehung dieser souderbar verzierten Schüssel und die Beleintung ihrer Bilder sit uichts bekannt.

Der Turm enthält drei Glocken von 0,93, 0,71 und 0,54 m Durchmesser. Sie sebeinen sämldei im Jalme 1685 nach jenem mehrere Jahre zuvor stattgehabten grossen Brande, der auch das (nach demselben, wie seben bemerkt, im Jahre 1031 neu erbante oder doch umgebaute) Schiff stark beschädigt hat, von Joh. Jakob Hoffmann in Halle gegossen zu sein.

Die Inschrift der grossen Glocke abzuschreiben hlieb keine Zeit, doch trug sie den Namen des damals das Rittergut besitzenden Geselulechtes Marschall von Bieberstein und wird eine Nachricht über den Brand enthalten, auf welehen folgende Inschrift der zweiten Glocke hindeutet:

> Preiset mit mir den Herrn und lasset uns mit einander seinen Namen erhoben.

Insimui aequali proh sum deperdita sorte, Sumptibus ast multis inde refusa sono.

(Das sinnlose Wort Insimui ist offenbar Insimili zu lesen.)

### Deutsch:

Durch dasselbe Geschick bin auch ich zu Grunde gegangen, Aber — ob's tener auch war — töne nun wieder aufs nen. M. Christian Sommer P.

Gos mich Johann Jacob Hoffmann in Halle.

Die Umschrift der kleinen Glocke lautet;

Durch das Feuer bin ich geflossen, Johann Jacob Hoffmann in Halle hat mich gegossen. Anno 1665.

---

#### Bischofrode.

1G1 Kleines Kirchdorf und Gutsbezirk, 5 km südlich von Eisleben mit im Jahre 1875; 460, 1880; 480, 1885; 485, 1800; 579 Einwobnern. Dor Name des Ortes zeigt einen Wechsel des Grundwortes. In dem dem 8. Jahrhundert angebörigen Hersfelder Zehntverzeichnis lautet er Bisgofesdorpf, später dagegen (1400) Bisschoperode. Da iedoch in dem eine örtliche Reihenfolge beobachtenden Zehntverzeichnisse auf Osterhusa (Osterhauson), Scrinbechin (Rothen-Schirmbach) und Hornberg (Hornburg) Bisgofesdorpf folgt, und diesem weiterhin Hardabrunno (Erdeborn), Helpide (Helfta) und Luzilendorpf (Lüttgendorf), so kann kein Zweifel sein, dass unter Bisgofes dorpf das hentige Bischofro de zu verstehen ist. Ein derartiges Schwanken des Grundwortes ist übrigens keine gar so seltene Erscheinung. Dass der Ort ursprünglich eine Rodung war, beweist schon seine Lage auf dem breiten, noch heute zumeist bewaldeten Bergrücken der Heide. Es lag in dem südlichen Hosgan, im Burgwartbezirk Helfta und dem gleichnamigen Erzpriestorbezirke des Halberstädtischen Osterbannes hart an der Grenze des Gaues Friesenfeld, in deren Nähe nicht sehr weit vom Dorfe der Teufelsaltar, ohne Zweifel eine altheidnische Kultusstätte, Aufmerksamkeit verdient. Wolcher Bischof die Rodung angelegt hat, darüber ist nichts bekannt, doch wird man bei dem Alter des Ortes auf einen Erzbischof von Mainz gewiesen, zu dessen Sprengel im 8, Jahrhunderte die Gegend gehörte. Das Siegel der Gemeinde zeigt in undeutlichen Zügen einen unbedeckten Mannskopf, ähnlich denen auf manchen römischen Münzen, und die Umschrift; Die Gemeinde zu Biachofferode, Der Kircbenheilige kann os wohl nicht sein, da die Kirche der h. Anna geweiht ist; ein Bischofskopf ebensowenig, da man den Kopf eines solchen doch wohl mit einer Bischofsmütze bedeckt bätte.

Das Dorf bezw. das gräfliche Vorwerk fiel in der Erbteilung von 1420 an die voorderortischen Grafen von Mansfeld, ward aber 1500 dem Kloster Wimmelburg übergeben, um dieses für den durch das Einschlagen von Schächten vorursachten Ackerverbust zu entschädigen. 1525 that das Kloster das Vorwerk an den Eislebischen Bürger Johann Schütze auf Erhenzins aus. Nachdem es intelge der bald darauf eingetrebenen Säkhalrisation des Klosters wieder in den Besitz der Grafen gekommen, erwarben es im 17. Jahrundert nacheinander die Familier von Pitel und Vitztum von Eckstedt, bis es zuletzt (1755) mit dem königlich nerussischen Ante Helfta als Vorwerk vereinigt wurde.



Die kleine Kirche S. Anna, welche erst gebaut sein wird, seitdem das Dorf durch den in der Nähe betriebenen Bergbau einigen Aufschwung erhalten, stammt aus dem Mittelalter, ist jedoch mehrfach restauriert und veräudert. Sie besitzt keinen Turm und ist bei 25 Schritt Länge und 15 Schritt Breite sewohl östlich als westlich halbachteckig geschlessen, Nr. 21. Im westlichen Schlusse findeu sich iu Emporenhölic Kragsteine, welche vielleicht eine Empore für die Sittiehenbacher Mönche trugen, die nach der Ortssage auf Eseln geritten kamen, um nier Gottesdienst abzuhalten oder ihm beizuwohnen. Der frühere Taufstein befindet sich in zwei einzelnen Stücken an verschiedenen Stellen in der Vorhalle und würde, wieder zusammengesetzt, wie Nr. 22 zeigt, eine hübsche Form bieten.

An der Nordostwand des Chers ist ein alter Grabstein angeheftet, welcher einen vor dem Gekreuzigten knieenden, geharnischten Ritter darstellt, dem sein

Wappen beigegeben ist. Die Inschrift in römischen Majuskeln lautet: Hye · leidt · begraben · der · edel · vnd · Ernvhest

Hye leidt begraben der edel vnd Ernshest Wolff von Wanhach welcher ist Somhehrs, nach Maria Gebvrt Anno 1559 in Got vorschieden. Der Selen Got gmedig sey Sprüche: Das Blut Jhesu Christi macht vns rein von allen vnsern-Sunden Herre in deine Hende befelhe ich meinen Giest vnd gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht Dan vor dir wirt kein Lebendiger, gerecht

Die einzige Glocke von 0,60 m Durchmesser aus dem Jahre 1586 hat in zwei Zeilen felgende Inschrift:

Komm Gnad vnd Seegen überall, So fern man hört den Glockenschall. Peter Wildt Glockengiser von Hall. M. D. LXXXVI. (Das Wort "überull" ist in der Inschrift durch Versehen des Giessers hinter das Wert Schall gerateu.)

Auf der Südseite der Kirche eine alte Sonnenuhr mit gotischen Minuskeln anstatt der Ziffern.

### Bösenburg.

(G) Kleines Kirchdorf, 11 km nordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1875: 166, 1880: 181, 1885: 201 Einwohnern, in enger Schlucht von sehr kurzer Krünimung verstreut und nur von dem hochgelegenen Kirch-, dem ehemaligen Burgplatze aus zu übersehen. Es gehörte im Mittelalter in den nördlichen Hosgan, in welchem es der Hanptort eines Burgbezirks war und stand in geistlicher Hinsicht unter dem Archidiakonus des Bannes Eisleben. Der Ortsname 1164 Bisinburg, 1180 Bisiniburg, 1265 Beseneborch, 1183 Besenburch, 1287 Besseuburgk, 1365 Beseneburch, 1400 Beseneborch, 1459 Besinburg, lässt keinen Zweifel, dass in ihm derselbe Mannsname Bisino enthalten ist, welcher schon in dem Ortsnamen Besenstedt nachgewiesen wurde. Wie sebon der Derfname bekundet, war die längst verschwundene Burg älter, als das Dorf. Obwohl die Geschichte der ersteren dunkel ist und fast nur noch von der Sage eine Erinnerung an dieselbe festgehalten wird, se unterliegt es doch kaum einem Zweifel, dass die ebemals auf dem Kirchberge vorhandene Burg, von der man namentlieh nach Osten zu noch verschiedene Wallgräben verfolgen kann, welche auf ein grosse Ausdehnung der Burg schliessen lassen, einen in das früheste Mittclafter zurückreichenden Ursprung hatte. Denn es ist im höchsten Grade wahrscheinlich, dass sie ebenso wie das benachbarte Besenstedt (Bisinistede) von dem in 5. Jahrhundert n. Chrlebenden thüringischen Könige Bisino gegründet worden ist, da in der Nähe der Ort Königswick (= Königshaus) liegt und durch die Gemarkung von Nanndorf, Schochwitz, Besenstedt und anderer Dörfer nach Königswiek zu von Süden her der Königssteig führt. Falls diese Vermutung begründet ist, muss man Bösenburg als die älteste Burgstelle des nordthüringischen, ja des ganzen thüringischen Landes anseben, zugleich aber auch als eine uralte heidnische Kultus- und Gerichtsstätte, da der Erzeugel Michael, welchem die auf dem chemaligen Burghofe erbante, hochgelegene Kirche geweiht ist, fast überall seit Einführung des Christentums an die Stelle des Gottes Wuotau (Wodan), hier und da webl auch an die des Denar getreten ist, und ferner, weil Bösenburg noch bis in das spätere Mittelalter hinein der Hauptsitz des Landgerichts oder Landdings im nördlichen Hosgau war. Nach einer Urkunde vom Jahre 1320 sellten die Dörfer Badendorp (wüst bei Wormsleben), Besenstede, Besenburch, Borchstorp, Dederstede, Gorcwitz (wüst bei Nechausen), Hiligkendal, Helmerstorp, Honstede, Lochewitz, Niendorp, Nihusen, Rychardstorp (Ober-Risdorf?) Rysdorf (Unter-Risdorf?) Ponleve, Rotelendorp (Rottelsdorf), Rulisterp (Rollsdorf oder wüst Rulsdorf bei Polleben), Switterstorp, Volkmaritz, Welitz (wüst bei Dederstedt) und Wormsleben ihr Ding nirgend anders halten, als zu Hedersleben. Falls man sich aber dort über das Urteil nicht einigen könnte, sollte man es zu Besenburch holen1, worans sich klar ergiebt, dass selbst damals noch Bösen-

<sup>1</sup> Höfer, deutsche Urkunden, Seite 142.

burg die hölter Instaux, das Berufungsgericht für alle genaunten Orte war. Mauerwerk von der alten Burg ist mit Ausanhaue einiger Plunduuentreste im Norden und Osteu jetzt nicht nehr zu sehen, nachdem die Steine wohl zu anderen Zwecken, vielleicht zum Kircheuban mit verwondet worden, obschon die Gewinunge herrücher Sandsteingandern unmittelbar am Fusse des im Sidden und Westen als Steinburch beuutzten Berges – der Bösseuburger Stein hat in der Ungegend einen gewissen Ruf – wohl beugenere gewessen sein michtle.

Ungück-fallle in den Bösenburger Neinhrichen waren nicht selten. No berichtet Beirnig: "Anno 1944 den 18 April starh allhier ein Karbolli, Steinmetz-Jacob Deuer, welchen 19 Woelten zuvor ein 10.0 Centner sehwerer Stein sehr nicht beschäusiget, bespie Fissen und einen Arm zersehmetter hatte." Und Ferner: Anno 1701 ward den 5. Nov. begraben Bastian Delling, welcher Donnerstags zuver von einem Erdherge in Steinbrucke war zerschmettert worden."

Die Klöster Gerbseitt und Helfte hatten in der Plur des Dorfes Besitz. Das Gemeindesiegel mit der Umschrift: Gemeine Dorff Siegel zu Bösenburg 1740 zeigt ein Bauwerk mit einem viereeckigen, ein pramibiales Dach tragenden Turne, das vermuttleh eine nicht sehr geschickte Abbildung der 8. Michaeliskirche sein soll.

Die dem Erzengel S. Michael geweihto Kirehe, einst Muttekirche der Kirehe zu Elben, jetz zur Filliklirche von Freist herabgssunken, hatte früher, wie sehon die Erwähnung eines Pfarrers Hinrik zu Besenchutz im Jahre 1395 beweist, ihren eigenen Pfarrer und denmach auch ein eigenes Pfarren der Stelle desselben stehen jetzt zwei Hauser, deren eines dem Rechtsnachfolger des Bisenburger Pfarrers, ehen Pfarrer in Freist, bei jedem Lehnsfalle ansser einem födelbetrage von 30 Groschen eine Hofzaxt und mehrere Höhner, anch enige Frolinden leisten; das andere dagegen ansser einem jährlichen Erbeitzins, bestehend aus einem silbernen Löffer mit dem Wappen und Namen des Pastors, 1 Stück Salz, 1 Pfund Pfoffer, 1 Pfund Ingever, 1 Pfund Schwefel, 2 Hühnern und einer Gans, wunderficher Weiss auch 60 Bessen eutrichten musste.

Das Kirchengebäude stammt aus dem späteren Mittelalter, während der Turm webt nech nie fer numanische Zeit zurückreicht. Duch findet sich in der Sädostvand des Altarraumes auch noch ein kleines frühgetisches Fenster. Die seitliche Wand des Turmes ist mit dem Schiffe durch zwei Kreisbegen verbunden, welche auf Kämpforgesimes sich aufsetzen. Das Schiff ist halbuchteckig geschlossen und mit kleinen Spitzbogenfenstern versehen. Über der vermauerten Thüre der Südwand steht auf dem Schlüsssteine

# G. H. S. T. 1782,

Ein alter achteckiger, trichterförnig ausgehöhlter Tanfbrunnen von 21 Zoll Höbe und 36 Zoll Durchmesser liegt ausserbalb der Kirche au der NW-Eeke.

Auf dem Turme hängt nur eine kleine Glocke von 0,55 m Durchntesser, welche folgende Inschrift in gotischer Minnskel trägt, deren einzelne Wörter durch Glockenbilder von einander getreint sind:

# ave & maria & gracia & plena & dominus & tecum

Diese Glocke soll aus dem Bernstedter Schlesse stammen, d.h. ven dorther gekauft sein, nachdem sämtliche Glocken der Bissenburger Kirche mit Ausnahme einer auf dem Kirchhofe zerschlagen zurückgebliobenen und dann verkauften im dreissigjährigen Kriege geraubt worden waren.

### Brucke.

[62] Sehr kieines Dorf ohne Kirche und sonstige beachtenswerte Bauliel-keine mit 1784: 69, 1851: 138, 1889; 128, 1885: 111 Bimohnern, dessen Untergerichte früher in den v. Steubenschen Hof zu Friedeburg gekörten. Der Name (1311 Herob) beutent eintet etwa auf das Vorhardenseine inen Frücke, sondern auf bruchtige Beschaffenheit des Bodens. Zwar behauptet Biering, der Ort habe seinen Namen von einer Brücke, die chemals an dieser Stelle über die Saule nach Rothenburg gegangen, bemerkt aber gleich selbst, jetzt sei keine mehr vorhanden, bringt aber auch keinen Beweis bei, dass jemals eine verhanden gewesen. Vermutlich hat er sich von der jüngern Form des Ortannamens zu dieser Annahme verleten lassen. Xur eine könjeliche Fährer über, die Saule ist seit langer Zeit hier nachweisbar, darum zeigt auch das Dorfslegel einen Fährmann. Die Fähre über die Saule vas bereits 1734 vererbagatete.

# Burgisdorf.

[6] Kleines hochgelegenes Kirckdorf, 9 km nordostich von Eisleben, mit im Jahren 1875. 217, 1880: 199. 1880: 199. 1880: 199. 1880: 198 Einvolvener, vormals zum nördlichen Hosgan, bezw. zum Halborsäultischen Archidiakonathezirke Eisleben gehörig. Der Ortsname (1921 villa Porkesdorp in pago Hassega, 1127 Porkestorp, 1228 Berchsterp in territerio castri Mannesvelt, 1470 Bergestorp, 1468 Ferchstorp enthält keine Beziehung auf eine Burg, die es eine selche beim Dorfe nicht gegeben hat, wenn auch das jetzt Weissesche Gut wegen der starten Gebäufergrundmanern von dem Einwohnern für ein obenahiges "Schloss" gehalten wird, sondern verauuftlich die Koseform Purko, Barko oder Burgo.

Die Klöster Fulda in Hessen, Corvey a. d. Weser, (statt desselben wohl eigentlich das mit lotzbrem verbundene Kloster Uröningen), das Hochstift Merseburg, das Kloster Hersfeld in Hessen, und auch das Kloster Wimmelburg bei Eisleben batten in Burgisdorf Güter oder doch Einkünfte.

Ven dem Gemeindesiegel giebt es zwei Stempel. Der ältere zeigt einen minder, der jüngere einen säfarte belauben Banm; ersterer hat die Umschnift. Gem. i. Borgesdoof; letzterer: Gem. Burgsdoof. Nach der Ortsüberlieferung ist es der wilde Birnbaum am Eisleber Wege, der das einzige Oberbliebele des ehemals das Dorf umgebenden Waldes sein soll und darum als Wahrzeichen des Ortes gild.

Die dem Apostel Andreas geweihte Kirche weist nicht nur durch den Namen ihres Schutzbeiligen auf eine frühe Gründungszeit zurück, sondern auch durch ihre Formen. [BI] Im Grundriss, siehe Nr. 23, hat die einfachste Gestalt, die sieh denken lüsst: ein Langhaus mit greiner (Dierschluss und vergelepten Turn, daszu kommt jedech nech eine Verhalle an der Südseite. Der Turm erweist sieh in jeder Bezielung als eine sobri alte Anlage: besonders- bezeilenden dis tiler das Potenengewölse mit dem das untere Geschoss geleckt ist. Die Thür, die zum Langhause führt, ist intelgedessen nur sehund am dierlerg. Die Schallöffungen, vergl. Nr. 24. zwei auf jeder Breitseite, eine auf jeder Schmabseite, haben keine Südlehen in der Mitte: wegenn ihrer grossen Einfachbeit könnte man sie für nech ülter halten als die Kirche, wenn es nieht denkbar wäre, dass sie erst in späterer Zeit so einfach gestaltet wären 1. Auffallend ist es unt jeden Pall, dass hier die Zwischensänlen fehlen, während das Fenster der süllichen Vorhalle der Kirche genau so gestaltet ist, wie sonst in alteromanischer Zeit die Schallföfungen. Söne Mittel-



säule hat eine sehr altertümliche Form, die Basis ist heelgezogen und die Plinhe etwas abgerundet; das Rapidi alt ein einsfehee Wurfelkspild, aus Nr. 26 ersiehtlich. Das Langeshiff hat von ausgeprägten romanischen Fernen nur noch das Südportal belahlen und das Bendere an der Osseite, die den graden Schlusse des Chores bildet. Die übrigen Feuster haben alle neue Einfassungen mit wagsrechtem Sturz erhalten, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert. Diesebe Einfassungen zeigt jetzt die Thär der Vorhalte; wahrscheinlich war sie früher regelrecht rundbegig; dem dass diese Vorhalte im uit der Kirche zugleien gebaut ist, scheint mit zeimlich sieher, senat müsste man annehmen, dass ihr gekuppeltes Fenster dem Turm entnemmen und hier eingesetzt wire; das ganze Aussehen der Vorhalte macht jedoch einen sehr alten Eindruck, der dieser Annahme widersprieht. Ganz rätsbelfalt sie nathromanischer Kämpfer, siebe Nr. 26 der sielt (1971 m von Fuss-beden an der Ostseite des Turmes befindet, 30 cm breit und 18 cm hoch. Wenn er unsprünglich hier gesessen und im Verein mit einem andere nieme Bogen er unsprünglich bier gesessen und im Verein mit einem andere nieme Bogen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>[G] Zu beachten ist jedesfalls, dass auf der Ostseite des Turmes unter dem Dache die Jahreszahl 1815 steht.



getragen hat, so kann dieser nach Osten zu vorhanden gewesen sein; es ist aber auch möglich, dass früher ein Bogen, der den Eingang zum Turm überspannte, zu dem also an der Nordhäfte der Osteite des Turmes ein entsprechender Kämpfer gehört haben müsste, vorhanden gewesen ist.

Am interessantesten ist das Fortal au der Südseite, wie aus umstehender Nr. 27 ersichtlich. Zwei sehwere kapitälgekründer [Posten — man kunn sie weder Säulen noch Pfeiler nennen, tragen als wagerechten Sturz einen gewähligen rechteckigen Stein. Doch hat man den Eindruck eines halbkreisternigen Tympanons, da die Pläche eines Halbkreisers, dessen Durchmesser ungeführ en Thüröffnung gleich ist, aus dem Steine etwas verifett herausgearbeitet ist. Ausgefühlt ist er in der Mitte von einem zu einem Kreise gesehlungenen Tan, das von einer rechten Hand von oben gehalten wird, ein Kreuz füllt das Inneve dieses Kreises aus und, auf dem Kreuz füllegend, eine nach oben gestreckte

Hand, die mit ihrer Wurzel auf einem regeubegenartigen Bande steht. [O] Es ist nieser Foru weuiger die seguende Rechte des weiterfüssenden Heilands, als vielmehr die flebend erhobeue Hand eines Beters. (Vgl. die Darstellung des betenden Ebpaares an einer Scheune zu Genradsburg im Mansfelder Gebirgskreise.) Sie soll also wohl den Eintretenden zum Gebet ausfürderen. Zu beiden Seiten erbeilet man zwei sechsblättige Rosetten, von denen die eine verrieft, die andere erhaben ausgearbeitet ist. Zu beiden Seiten des Eundhogenfeldes sind zwei merkwärlige Figuren einsgraben; jede besteht aus einem Kreise, von welchem zwei krummstabförnige Linien emporschiessen, die in Spiralen enden [JH]. He in meicht annehmen, dass sie leierartige Instrumente vorstellen sollen, zumal da über der einen eine deutliete Vieline mit drei Satien einegeraben ist. Alle deris sellen demnach wohl die Aufforderung entallen



Nr. 2

Gott zu preisen. Die Iusehrift rechts enthält nur fünf nicht mehr deutlich erkennbare Buehstaben.

Die Pfosten der Thir bestehen aus viereckigem Schaft, dessen der Thüröffnung zu liegende Ecken durch einen Rundstab ersetzt sind, (siehe Xr. 27) und
Kapitalen mit roher Verzierung, die wehl als Blätterwerk zu deuten ist. Der
Sockel besteht aus einfachem Black mit rohem Wulst. Leider ist die Aussenseite
abgemeisselt, doch lisst sich das Ganze auf Grund des Vorhandenen sicher erdepemeisselt, doch lisst sich das Ganze auf Grund des Vorhandenen sicher er-





gänzen, was in Nr. 27 geschehen ist. Die mit Schrägstrichen bedeckte Fläche ist abgemeisselt und ietzt eben.

[6] Es bleibt noch übrig zu beuereken, dass der gerade Chorschluss nicht etwa auf eine späte Zeit deutet. Gerade im Geitliehen Teile des Serkvieses findet sich nale beieinander eine ganze Gruppe romanischer Kirchen von hobem Alter, die beherfalls geraden Chorschluss aufweisen, so infletigentalt, Freis. Schwittersdorf, Nechausen, Cölme, Sechurg, Erdeborn, Unter- und Ober-Teutscheuthal, Asendorf. Helbra und ausserhalb des Kreises in Klöster Mandeld, Thondorf, Beyernaumburg, Botenschirmbach n. a. a. Orten. [BJ] Doch seleint derselbe sieh auch sonst zu fündent jeh möchte hier die matle Agidenkirche in Qedilinkurg erwähnen, bei welcher Nachgrabungen dargethan haben, dass nienals eine Absis geglant gewessen ist. Diese Form des Alfarschlusses, die romanische Vorhalle mit dem sehbnen Feuster, das eigenartiges Südportal der Kirche und der unten mit einem Tonnengewübe verschenen Turm auschen somit, auch abgeschen von den seltenen, weiter unten beschriebenen Freskogemälden, die Burgisdorfer Kirche zu einer den allemenkwürdigsten im Kreise.

Die Sakristei an der Südseite ist ganz neu.

[G] An dem Gewände der Kirchenthür sind noch die Spuren zerstörender Thätigkeit zu sehen, über welehe das Kircheninventarium vom Jahre 1634 folgendes berichtet:

> "Anno (16)31, da Hans Vogel Altarmann gewesen, ist die Kirche unterschiedlich mal von den keyserlichen erbrochen, der altarschmuck sambt der Kirchibiel geraubt und die Kirchibür sambt dem Schloss am Boden zu nichte gemacht worden. Der Kirchenkelch aber ist necht vorhanden.

Der hier erwähnte Kelch muss jedoch inzwischen abhanden gekommen sein, da der jetzige im Jahre 1694 von Michael Elis Felgentreff geschenkt worden ist.

Eigentümlich ist auch der eiserne Beschlag der Kirchenthür.

Reichen Schmuck besass die Kirche einst in grossen Wandmalereien, dehedem wohl sämtliche Wände bedeckten. Sie sind aber bedeutend jünger, als die vorhaudene Kirche selbst, fallen jedoch noch in die spätromanische Zeit, siehe Nr.28.1

Am besten und vollständigsten sind dieselben unter der deckenden Türctle an der Ostwand des Altarrames, von sie gelegentlich einer von mehreren Jahren vorgenommenen Heinen Reparatur zum Vorschein gekommen sind, erhalten geblieben; doch auch an dem Gewänd der Südseite, so z. B. an der Wand zur Seite des Kanzelaufganges und, noch umfangreicher und besser, zwischen den beiden Fenstern der Südseite des Schiffes sind Reste derselben wahrzunehmen. Diese mittelalterlieben Malereien verdienen um so mehr Beachtung, als sie die einzigen sind, welche in beiden Mansfelder Kreisen bisher aufgedeekt worden sind. Die Malereien an der Ostwand des Altarrames werende urber das romanische Clor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die rechte (südliche) Seite des Gemäldes Nr. 28 ist von Herrn Maler Schmucker in Eisleben aufgenommen, die linke (nördliche) von Dr. Brinkmann.

fenster in zwei Hälften geteilt und sind eingefasst ren buuten, ziekzackförnige Farbenstreifen bildenden Kanten, die sich durch die ganze Wandlinge Gretstene. Urspringlich waren zwei Reihen von Darstellungen, durch eine Kante oder eine Fries geschieden, über einander verlanden. Jetzt ist uur die obere Reihe noch zienlich gut erhalten; die untere ist auf der nördlichen Strecke unter Tünke und Putz vorschwunden; auf der södlichen dagegen zum grösseren feil noch erkennbar, was um so erfenüleher ist, als gende hier eine höchst seitene, mis sonst noch uicht vergekommene Darstellung der Kreuzigung Christi wahrzunehmen ist.

Betrachten wir zunächst die Bilder der oberen Reihe, so seheu wir links vom Feuster unter einem von schlanken Säulen getragenen, mehrteiligen Baldachin mit Kleeblattbogen vier Heiligenfiguren, zumeist stehend, dargestellt. Am weitesten links ist eine weibliche Figur mit Barett auf dem Haupto, von welchem ein Schleier herabfällt, zu erkenuen. Die Form des Baretts ähnelt derjenigen, welche an den Frauenstatuen im Westchor des Naumburger Domes zu sehen ist. In der Rechten trägt die Heilige ein kantiges Gefäss. Anscheinend ist das, worauf auch die im darüber befindlichen Sanme früher noch erkennbare Inschrift in schwarzen getischen Maiuskeln nech hindeutet, die h. Magdalena. Ihr folgt die eine Kreue tragende h. Margareta mit Turm oder Kirche und säbelförmigem Schwert: dieser die gekrönte Gottesmutter Maria, das in ein Hemd gekleidete and von einem Nimbus umgebene Jesuskind, welchem sie einen Apfel reicht, auf dem linken Arme haltend; zuletzt die h. Katarina mit Kroue, Bueh und breitklingigem, stark gekrümmtem Schwert, welches sie auf der rechten Schulter trägt. Rechts von dem Chorfenster erblickt man eine grössere, zusammengebörige Gruppe. Auf einem Thronsessel von altertümlieber Form sitzt Christus mit nimbusumgebenem Haupte, von welchem boiderseits das Haar herabwallt. Zu seiner Rechten knieet der durch die tonsura Petri (Glatze mit kranzförmiger Haareinfassung) gekennzeichnete und mit einem Nimbus geschmückte Apostel Petrus, welchem Jesus zwei riesige Schlüssel mit viereckigen Griffen, langen Stangen und nach oben stehenden, auswärts gekohrten Bärten überreicht, die Petrus mit beiden Händen ergreift. Zur Linken Jesu knicet der Apostel Paulus, welcher aus Jesu Hand auscheinend ein Kreuz in der ägyptischen T Form empfängt. In den oberen Ecken dieses Grappenbildes über den Hänptern der Apostel zeigen sich fliegende (in Posannen stessende?) Engel.

Von den bildlichen Darstellungen der unteren Reihe ist, wie sehon hemerkt, nur auf der rechten Seite unter dem beschriebenen Gruppenhölle etwes crubaten, nämlich eine ganz eigentfinnliche Darstellung der Kreuzigung Christi. Christus erscheint hier buthungt – ohne Domeu- oder Königskrone ,n in einen lang herubwallenden, mit Armein verseihennen, roten Rock gekleidet, und ist an dem Kreuzstamn mit wagerecht erhobenen Armen ehen Nagelung durcht Thue hefestigt, welebe mit den Kreuzstamen zugleich seine Handgelenke umschlingen. Der untere Teil des Körpers und die Art der Belestigung der Flüsse ist nicht mehr sichtbar, wohl aber der Körper bis in die Gegend der Knice. Hiebst anffälligerweise ist die kreuzen der der der Belestigung der Flüsse ist nicht mehr versies ist dersche durch einen berüten helltarbigen Riemen, der sich schaft von dem roten Leitneck abbeht, an das Kreuz in auchträcher Windung festgeschnitt; das Ende dieses Riemens wird von einer zur Rechte befündlichen Geställ

gehalten und straff angezogen; doch sind von dieser Gestalt fast nur die Hände noch zu erkennen. Zur Linken des Kreuzes (von Beschauer aus) oder zur Rechten desselben (vom Gerkenzigten aus) hebt eine nielt näher zu bestimmende Figur, (anbetend?) die Hände empor. Die eigentfamliche Dnastellung des Gekreuzigten, welcher nielt mehr als freischwebend, wie es die Auffassung der ältesten Zeit verantge, aber auch noch nielt als angenaged, wie es seit den Anfange des 13. Jahrhunderts Braueh wurle, sondern nur als angebunden am Kreuze sich zeit, dürften niene Vermutung berechtigt erscheinen lassen, dass ein beide Auffassungen vermittelnde Anbindung der Übergaugszeit vom romanischen zum gotischen Stile angehört, dass also die Malerei etwa dem Anfage des 13. Jahrhunderts ihre Eustschung verdanken mag. Dafür sprieht auch noch die Kleeblattform der Arkaden oder Baldachine, sowie die Form der schattenhaft über den Heiligenbildern in einem Bandstreifen erscheinenden sehwarzen gotischen Majuskeln, welche die Namen

# (II)AGDALEHA . (II)ARGARETA . MARIA . CATERINA . PETRVS . PAV . . .

erkennen liessen, die freilieh jetzt fast völlig verblasst sind.

Die Malerei ist einigermassen handwerksmässig, entbehrt aber nicht einer gewissen Würde des Stils und geschickter Anordnung.



Nr. 29.

Wenden wir nun der an der Südwand der Kirche zwischen den beiden Fenstern angebrachten Bildnerei unsern Aufmerksamkeit zu, wedelte leider nur undeutlich erkennhar ist, die aber gleichwohl der Ortspfarrer auzuerkennenderweise mit einer Schutzdeche hat versehen lassen. Dieses Bildwerk, siehe Nr. 28, zeigt im Hintergrunde grünes Laubwerk und davor drei Figuren. In der Mitte des Verdergrundes steht eine Säule und an dieser eine, wie nam aus der Haltung der Arme schliessen muss, an dieselbe angefesselte, und wie die Umrisse andeuten, nackte Gestalt. Da die Säule ihrer ganzen Länge nach vor dem Körper zu sehen ist, so muss man annnehmen, dass der Gebundene der Säule und dem Beschauer des Bildes den Rücken zukehrt. Doch ist auch möglich, dass die ursprünglich untermalte Säule im Laufe der Zeit durch den Körper hindurch wieder zum Verschein gekommen ist, dass also nach Absicht des Malers die gefesselte Gestalt dem Beschauer zwar den Rücken zuwendet, aber vor der Sänle steht. Zu beiden Seiten des Gefesselten erblickt man ie eine männliche Figur, dem ersteren zugekehrt. Beide tragen spitze, fast triehterförmige Kopfbedeckungen, haben grün- und blaugestreifte Röcke und Hosen an und halten grüne Ruten in ihren Händen. Die Figur zur Linken hat eben einen Schläg gethan, denn die Rute, welche sie hält, liegt noch auf dem Körper des Gefesselten auf; die zur Rechten holt eben mit beiden Händen zu einem Schlage aus. Bei der Figur zur Linken ist die Verbindung der rechten Hand und des linken Fusses mit dem Körper verschwunden. Dass hier ein Vergang aus der Leidensgeschichte Jesu dargestellt ist, ist unverkennbar. Alle Umstände sprechen dafür, dass der Maler die Geisselung Christi nach Matth. 26, 28 in dem Augenblieke dargestellt hat, in welchem er von den ihn verhöhnenden Kriegskuechten gefragt wird: "Weissage uns. Christe, wer ist es, der dich schlug?"

Herr Pastor Görne in Ihlewitz, dem ich die Abbildung dieses an der Südwand der Kirche angebrachten Bildes verdanke, ist der Meinung, die grünblane Kleidung der Spötter habe etwas Narrenhaftes und habe diesen Eindruck auch wehl bervorrnfen sollen, um das Thörichte und Verwerfliche der Handlung iedem Betrachter auf höchst wirksame Weise nahe zu legen. In der That, ein schneidender Gegensatz: die in Jesu verkörperte göttliche Weisheit von narrenhaften Menschen in alberuer und brutaler Weise verspottet! - Im Besenderen neigt Herr Pastor Görne zu der Annahme, die Tracht der Kriegsknechte sei slavisch. Der lange Rock derselben habe Ähnlichkeit mit dem der Obetriten auf den Bildern im Schweriner Deme, ihre spitze Kepfbedeckung aber mit einem in der Lisch'schen Sammlung in Schwerin aufbewahrten, bei Sehlstorf in Mecklenburg gefundenen Eisenhelme. Vermutlich habe der christliche Maler den Kriegsknechten absichtlich die Tracht der von den Deutschen gehassten und verschteten Slaven gegeben, um damit zweierlei zu erreichen, erstens das Mitleid und die Zuneigung zu dem leidenden Heiland, der sieh von solchen Menschen musste misshandeln lassen, zu erhöhen, und zweitens das Nationalgefühl der Deutschen zum Hass und Fanatismus gegen die Feinde des Volks und des christlichen Glaubens zu steigern. Der Zweifel, ob eine so geartete Darstellung für ein Gotteshaus passe, ob der kirchliche und christliche Sinn des Mittelalters eine solche Auffassung habe zulassen köunen, sei nicht angebracht, wenn mau bedenke, dass das Bild für die Kirche eines Grenzlandes, welches lange Zeit den Vorstoss der Slaven auszuhalten hatte, bestimmt gewesen sei. Im Gegenteil liege gerade in dieser Darstellung des Vorganges ein Anhalt, um auf die Entstehungszeit der Burgisdorfer Wandgemälde einen Schluss wagen zu können.

Mag man nun diesen ansprechenden Vermutungen beitreten oder nicht, so ergiebt sich doch aus den architektonischen Fermen, ferner aus den erst wenig gotisierenden Formen der Majuskelbuchstaben und aus der Art der Dar-

47

stellung der Kreuzigung, ja auch aus manchen Einzelheiten der Tracht (g. B. der Form des weiblichen Baretts), alss die Burgisdorfer Wandige midde noch der Übergangszeit vom romanischen zum gotischen Stil, also etwa dem Anfauge des 13. Jahrhunderts angekören, und dass sie demnach das einzige Überbleibsel der kirchlichen Malerei der Übergangszeit, ja des Mittelalters überhaupt in dem Kirchen der beidem Mansfelder Kreise sind.

Die achtzehn Ölbilder an den Emporenbrüstungen, welche unrichtig geordnete Seenn aus der biblischen Geschichte darstellen, sind ohne besonderen
Wert und neuerdings durch Retouchierung nieht besser geworden. Uurer denselben befinden sich viel ältere Gesmilde am Heltz, deren Farbe aber infolge des
beben Allers so stark verblasst sind, dass man hier und da kaum noch erraten
kann, was der Maler hat drastellen wollen. Wilder das hohe Alter dieser letzteren,
jetzt nicht sichtbaren, weil durch die jüngeren verbleckten Gemälde sprieit der
Umstand nicht, dass die Sällen der jetzigen Emporen verblätmisseig jung sind,
denn diese sind erst im laufenden Jahrhundert an die Stelle alter, ganz mürbe
gewordener gesettt worden.

Über dem Altar befindet sich ein altes, kleines Genälde, das h. Abendmahl darstellend. Links (in rechis) von demasben ist das Mansfelder Gesantwappen, rechts ein anderes angemelt, welches in blauem Felde 14 goldene Buckel
oder Kugeln, in 4 Reiben zu 4, 4, 3, gestellt, seben lasst. Als Helmschmuck
dienen Büffelhörner und goldener Flug; zwischen diesem ein Papagei oder
anderer Vogel. Jedechalls beweisen schon diese Wappen, dass dieses Gemäldenieht von demsstben Geber gewänten worden ist, wie das folgende. Über dem
als Predella dienender. Abendmahl nämlich erblickt man eine Kreuzigung —
Jesus mit den beiden Schächern auf Golgatha darstellend. Vor Jesus Kreuz halter
die Kriegsknechte den ungenähten Rock betrachtend ans einander, offenbar in
Verlegenheit, was sie damit anfangen sollen. Das tüchtige Werk ist von dem
aus einer namhaften siechsischen Künstlerfamilie stammenden Maler Hans Anderes
Bottschiltt in Jahre 1602 angeschrigt, wie dessen in der antweren Ecke links
angeschriebener Name nebst Jahreszahl beweist. Der Rahmen des Gemäldes ist
mit diesem gleichzeitig.

Über der Kreuzigung befindet sich noch eine fast verbliehene Auferstehung.

Unter dem Abendmahl steht die jedesfalls nur auf die Kreuzigung bezügliche Inschrift:

> Anne 1662 hal Gett zu Ehren, der Aireben zur Sierenkt i und nudern zur Enriktiden Alachfolge der Eddahre und i gendie Bans Seiner Bensfram Anna i du Erfrin Airebauter Ambi dan Jahr Alakmilik verwaltet i diese Altar der Aireben verkhret i pastore Rev. Dro Christiano RHenio.

Der Ahnherr der noch jetzt in Burgisdorf eingessessenz Familie Sachse ist nach der Familienüberlieforung im Jahre 1406 aus Mecklenburg in das Dorf eingewandert. Gewiss ein seltness Beispiel von Ortsständigheit, das sich aber bei etwas geringerer Zeitdauor auch in anderen Dieforu des Seckreises wiederholt. Auch finden sich auf dem Kirchholde eine Meuge Grabsteine, welche sich auf

Mitglieder dieser Familie beziehen, z. B. der Grabstein des im Jahre 1624 geborrenen, 1638 mit Magdalana Barth verheirateten und 1719 gestorbenen Caspar Saelbes; [erner der der im Jahre 1638 zu Rotiendorf (so.)] geborrenen und 1733 verstorbenen Frau Anna Saelses, geb. Printz, welche mit Johann Christian Saelseverheiratet war. Ant der Kehrseite übers Grabsteine sstelen folgende Verse;

> Wenn Creu und Redlichfeit, Wenn fill und frommes Wesen Den Cod abhalten könt, So wär hier nicht zu lesen, Daß onter diesem Stein Ein Ehr-Weib gelegt, Daß gleiche Tugenden in Ihrer Bruft gehegt.

Jedoch, weil der nicht stirbt, Der hier der Welt gestorben, So ist sie ebenfalls im sterben nicht verdorben. Die Seele lebt bey Gott, Auf bier in dieser Grufft Ruht der erblagte Leib, Big ibn sein Jesus rufft, ze,

Der in Roccocostil und Pokalform mit Cherubimköpfen ausgeführte Taufstein vom Jahre 1617 trägt folgende Inschrift:

> Dieser Taufstein ist gesetz(t) worden Anno MDCXVII, da Johan Schmalwasser Pfarrer und Martin Nap Kirchvater waren. Tit. am III. cap. Nach seiner Barmherzigkeit macht etc.

Von kunstgewerblichem Standpunkte beachtenswert sind zwei, nach dem Muster der Kanton zu schlieseen, zusammengebrürge Stücke eines in Gobelin-weberei ausgeführten Antepen di um s., welche zumteil stark beschädigt, zuntteil noch ziemlich gut erhalten sind. Um dieselben vor weitere Schädigung zu siehern und allgemeiner zugänglich zu machen, hat der Kirchengemeinderat von Burgsislorf sie dem Provinzial - Museum im Halle überweisen, eine dankenwertes Beispiel, das auch anderwärts Nachahmung finden sollte. Das Gewebe zeigt allerlei Blumen, Vögel und Früchte von vermutihet mystischer Bedeutung, namentlich sind Papageien und Franklesvögel vertreten, doch auch Schnecken schauen aus ühren Häusern hervor. Unter den Früchten fehlt der Granatapfel nicht. Die Entsbungszeit des Gewebes ist wahnscheinlich das Jo Jahrlundert.

Auf dem Turme hängen zwei Glocken von 1,02 und Q86 m Durchmesser. Die grüssere von heiden hat gar keine Schrift, ist aber ihrer Form nach alt. Die kleinere vom Jahre 1015 trägt ansser dem zweimal angebrachten mansfeldischen Wappen (Mansfelder Rauten, Querfurter Balken, Arnsteiner Adler und Heldrunger Löwe) auf der einen Seite folgende Insachtift: Alleyne Gott in der Höhe sey Ebre.
Die Zeit war Johan Schmalwasser Pfarrer zu Borgisdorf.
Anno MDCXV, da gos mich Melchior Möringk zu Erffurdt
im Namen Gottes.
Friedrich Christoffel, Graff und Herr zu Mansfeldt, edeler

Herr zu Heldtrungen, Seburgk und Schraplaw.

Auf der anderen Seite steht:

David Graff und Herr zu Mansfeldt, Edeler Herr zu Heldtrungen und Schraplaw.

# Closchwitz.

[G] Closchwitz mit im Jahre 1875: 135, 1880: 124, 1885: 128, 1890: 129 Einwohnern, ist ohne Kirche und banliche Merkwürdigkeiten. Ein seitsamer Leichenstein auf dem kleinen Gottesacker.

# Cöllme.

[63] Kirchdorf, 19 km östlich von Eilseben an der Mindung des Wärdebachs in die Salza, mit Jahre 1875. 861, 8805. 650, 1885. 556, 1880. 556 Effenvohmen, ehemals im södlichen Hosgau bezw. im Halberstädrischen Osterbanne gelegen. Zeweifelhaft ist, ob der Ort in den Burgwardrösit Lettin oder Schraphau, in den Erzpriesterbezirk Holleben oder Röblingen gehörte, doch ist Ersteres wahrscheinlich, da Teutscheinhal und Bennstedt in die sedes Holleben gehörten, und Colline Flüid von Bennstedt ist. Der Ortsamae (im 8. Jahrtundert Collini, 1244 Kollem, später Kolme und Kelme) gehört zu dem oberserbischon khotm poin, eihetm, ebetmo (Hügel, Bergkopf) und bezeichnet die eigentfmiliche Lage des Dorfes, welebes am Fusse zahlreicher Kalkkogel liegt. (Vgl. Archiv für slav. Philol. V, 8, 360).

Die Klöster Gentstoft, Stitisheubach bei Eisleben, Neuwerk vor Halle hatten hier Güter oder Einkonfre, das Kloster Hoffat sei Eisleben erhielt im Jahre 1419 von dem Erzbischof Günther von Mageleburg das Dorf Kellem selbst geschenkt. Das Gemeindesiegel (mit der Umschrift: Gemeinde Coellme) zeige innen Laubaum, auf dessen Gipfel ein Vogel sitzt, welcher einen Zweig im Schnabel hält. Ersterer ist vormutilen eine Linde, als Symbol der Dorfgemeinde, letzterer vielleicht dem Wappen einer debemätigen Grundlarersehaft entlehers-

Die im Altarraum gerude geschlossene. der Jungfrau Maria geweihte Kirche ist modern umgebauh, hat aber die aler Sa kr am ent sa is ehe hinter dem Alta, so hässlich sie ist, siehe Nr. 30, beibehalten; doch finden sich auch noch Spuren der ehemaligen romanischen Bauart, namentlich ist das Nordportal mit seinem in zwei Quadraten geteilten, in jedem derselbene eine Rosette Oder Blume enthaltenden Tympanon erhalten, wie aus Nr. 31 ersiehtlich. Darüber erblickt man ein längliches, achseistiges, offenbar für eine lanschrift bestimmtes, aber völlig übertünchtes Feld. (Ein ganz ähnliches Tympanon besitzt die Kirche zu Freist.)

Der im Westen stehende alte, aus romanischer Zeit stammende Turm besitzt gekuppelte Fenster mit Würfelkapitälen und Basen rohester Form. Die weit ausladenden Konsolen darüber sind durch Knaggen unterstützt. Das Erdgeschoss





Nr. 31.

des Turmes öffnete sich früher in zwei auf einem Mittelpfeiler rnhenden Rundbogen nach dem Schiffe.

Hinter der Kanzel liegt der Rest einer grösseren Holzschnitzerei, nämlich oistzende und in einem Buche lessende wöhliche Gestalt, zu deren Füssen die gekrönte Maria kauert, mit dem Jesuskinde spielend. Wahrscheinlich also eine eigentümliche Darstellung der h. Anna selbkritt.

Auf dem Turme zwei Glocken von 0,90 und 0,78 m Durchmesser. Die grössere hat die Inschrift:

#### Meines Lebens Anfang und Ent Steht alles in Gottes Hent. Eckhart Kucher ges mich 1594.

Die Ieleinere war wegen des massenhaft auf ihr lageruden Taubenmistes nicht zu entziffern. Doch waren die Worte Ehr Andreas Zahn Pastor zu erkennen. Da dieser A. Zahn nach Biering (Clerus Mansfeldicus S 1569) um 1615 in Cülme, Bennstedt und Köchstedt Pastor war, sein Vorgänger aber 1567 gestorben ist, so ist die Glocke wohl nach 1657 und vielleicht auch von Eckhart Kucher gegossen.

#### Dederstedt.

[G] Grösseres, an der Lawöke 10 ½ km östlich von Eisleben gelegenes Kirchdorf mit im Jahre 1875: 688, 1880: 638, 1885: 696, 1890: 738 Lienwöhnern, vormals zum nördlichen Hosgau, bezw. zum Halberstädtischen Archidiakonathezirke Eisleben gebrig, welches zeitweilig auch Sitz eines niedereren Adelgeschlichten gleiches Namens mit dem Zunamen 850r war. Der Ortsname (1127 Diederstid, 1222 Diederstode), 1825 Diederstäden) abstindt den Personennamen Diotheri, Deotheri, Diether und bedeutet: zur Wohnstätte des Diether. Die Ahrti Gorver a. d. Weser, das Hochstift Merseburg und die Klöster Helfta und Winmelburg bei Eisleben hatten hier Güter und Einkünfte. Die Dorfsäegel, das altere mit der Umschrift; Dederstract, das füngere mit der Umschrift; Dederstract, das füngere mit der

Dederstedt.

51

Umschrift: Gemeinde Dederstedt) zeigt ein Storchnest auf einem Dache und auf ersterem einen Storch.

Die ursprünglich alte Kirche S. Susannae — sehon 1290 komrt Pfarrea. Albert zu Diederstedten als Zeuge vor — hat im Jahre 1708 neh einem grossen Brande einen Kenbau des im Altarraume halbachteckig gesehlossenen Schiffes er-fahren, wobel der alte Turm beibehalten, jedoch mannigfach verändert worden ist. Geblieben ist namentlich die Verbindung desselben darch zwei Randbegen mit dem Schiff der Kirche, da es bekanntlich typisch war, den Westturm nicht mit einer westlichen Eingangsthür in die Kirche zu versehen. Die letzten Spuren des chemals romanischen Schiffes sind die beiden vermauerten romanischen Fenster in der Ostwand des Altarraumes.

Die Kirche besass ohne Zweiß frühre einen Altarachrein, dessen Figuren jetzt an verschiedenen Stellen des Schiffes angebracht sind. Die grösseren des Mittelfeldes, Jesus und Maria, beide gekrönt, sitzen jetzt in den zwei vermauerten, nunmehr als Nischen dienenden romanischen Fenstern des Altaraumes. Die Nebenfiguren haben an den Emporen ihren Stand erhalten, darunter S. Barbara mit dem Keleh, S. Paulus mit Beach und Schwert, S. Judas Thaddias mit weissem Mantel und Keule, der Ritter S. Georg, S. Moritz als Mohrenritter, ein anderer bärtiger Ritter mit schwarz-gelönem Schild und ein Abt oder Bieschf mit Book.

Ein altes Messingtaufbecken trägt im Grunde eine grosse Rosette mit zwei Reihen Schrift, nämlich die häufig vorkommende rätselhafte, und um dieselbe die fünfmal wiederholte:

Ausserdem sind zwei silberne, vergoldete Kelche vorhanden, welche ums Jahr 1500 gefertigt zu sein scheinen und das gleiche Muster haben. An dem einen finden sich an dem sechsseitigen Halse und Nodus (mit den üblichen Buckeln) in Minuskeln die Legenden:

hilf f got f v ihelvs hilf f maria

an dem andern in gleicher Weise:

criftes { jheves (statt jhesvs) maria hif } (statt hilf).

Die drei Glocken sind 1875 neu beschafft und von Ulrich in Laucha für die Töne F, A, C mit bezw. 16, 8, 5 Ctr. Gewicht gegossen.

Die Dederstedter Kirche ist nach Biering 1708 neu erbaut, 1711 gemalt und 1718 eine neue Orgel eingesetzt worden.

Im Jahre 1716, den 1. Dez. abends 7 Uhr, kam bei starkem Winde Fener aus, durch welches die Dekanei, der Gasthof und 44 Hänser, unter welchen 14 Anspännerhäuser, in Asche gelegt wurden. Erst 1723 fing man an die Dekanei wieder aufzubauen.

Anch am 18. Januar 1725 brannten wieder 11 Häuser ab.

#### Dornstedt.

[6] Kirchdorf, 19 km südöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1876: 233, 1880: 43 Elmvohnern, Jetz Tillal von Steuden, ehemlas sebstandiges Pharkirchdorf. Es lag im südlichen Hosgan, im Burgbezirke Schraplau, in kirchlicher Hinsielst gelörte ein den Erzpiresterbeitzt Röhlingen des Halberständischen Osterhannes. Der Ortsname (im 8. Jahrhundert Dornstat, 061 Dornsteti. 1170 Dornesteid, 1260 Dornstetely enthält wahrscheinlich nicht den Personennamen Toro, sonderen das ahd. dorn, und beeteutet, «Monisatie im Dorngehisch"; ein Hinweis auf die ehemalige Beschaffenheit der Flur. Ahnliche Bildungen sind: Riesteit (Wolmstätte im Ried), Flesneteit und Rünnstett. (Yzl. daseibst.) Doch wäre auch möglich, dass der Ortsname den Volksnamen der Duren oder Doren, von welchem der der Toringe, Doringe algedieteit, sie, enthält.

Im Jahre 961 üherliess König Otto I. seinem Vasallen Hermann Billung die Mark Dornstedt. Später hatte das Kloster Eilwardesdorf (Marienzelle) bei Querfurt hier Besitz.

Die in reiner Kreuzesform erbante mittelalterliche, im wesentlichen noch romanische Kirche S. Paneratii, siehe Nr. 32, welcher in gleicher Flucht der



rig.

ehenfalls mittelalterliche, unten rechteckiege, ohen echteckige Tarm angebaut war, ist in beiden Gemindesiegen abgebildet, von welchem die Unschrift des ältreen ist in beiden Gemindesiegen abgebildet, von welchem die Unschrift des ältreen eiste leibar ist, während die des jüngeren lautet: Dernatedtisches Gemeindesenseigen zu der der Parter Friedrich von Dornstede als Zeuge erwähnt, was zugleich beweist, dass Dornstedt früher seinen eigenen Pfarrer hatte. Das Dorf samt Kircle muss zu den Gütern gebört haben, die der Elle Obt von Rebeningen im Jahre 1313 aus seinem Erhgut dem Kloster Gottesgnade überwies, und welche mehr als 1½ hunderd Jahr diesem Kloster gebört haben, den um jahre 1320 trat das Kloster Gottesgnade dem Erzestift Magdeburg die Kirche zu Dornstede samt dem Patronatrocktu und allem Zahebor als. Später erscheinen noch als Zeugen (1347) der Pfarrer Wedekind und (1419) der Pfarrer Johannes in Dornstedt.

Ursprünglich mag der innere Fussboden in der Höhe der natürlichen Erdoherläche gelegen haben. Da aber die umgebenden Friedbife, wenn sie sehr lange in Gebrauch sind, im Laufe der Jahrhunderte sich beträchtlich zu erhöhen pflegen, so musste man drei Stufen in das Junere hinabsteigen, welches daher sehr feucht und schwammig war. Austatt nun durch eine sorgfältige Drainage, die ihren Zweck woll nicht verfehlt haben wirde, die eigentümliche Kirchenform und die inneren Merkwürdigkeiten des Gebäudes zu erhalten, hat man einen völligen Nenbau der Kirche ins Werk gesetzt.

Über dem alten Eingange der Kirche, deren Ostgiebel eine Kreuzblumeschunktek, erbilichte man ein 7 mpn nor von eigentulisiber Komposition, verg. Nr. 33. dessen Figuren offenbar die Dreieinigkeit darstellen seilen. Das den göttlichen Erlüser symbolisierende, den Kreuzstah führende Göttschaum, von einem Kreise umschlossen, wird von Gott Vater – der einem Bauer gleicht – den ins Göttschaus Einterberden gleichsam vorgestellt und dargeboten, abhrend der durch eine mit Nimbus versehene Taube dargestellte h. Geist dem Erlösungswerke sasisiort.

Im Osten des gerade geschlossenen Altarraumes standen drei schlanke Fenster nebeneinander, deren mittleres die anderen überragte. Im Innern des Altarraumes befand sich an gewohnter Stelle, auf achtseitigem Fuss und Säule stehend, ein Sakramentshäuselten, etwa vom Jahre 1540.

Kanzel und Taufstein waren von Stein in zopfigen Formen im Jahre 1695 ausgeführt; erstere enthielt Sprüche und stand auf der Figur eines Moses.

Die drei Glocken auf dem Turme haben 1,30, 0,95 0,72 m Durchmesser. Die grosse vom Jahre 1506 trägt die Minuskelinschrift:

> Anno domi m cecec . vi + ihs + nasare . cex . iodesto . ianna . maria.

Dann folgt ein kleines Heiligenbild und das Glockengiosserzeichen:



Die Mittelglocke vom Jahre 1661 hat die Inschrift:

Soli Deo Gloria.

Joachim Janken me fudik Anno DCLXII. Hans Ginter. Heute, so ihr meine Stimme horet, so verstocket eure Hertren nicht. Tomas Schumann. M. Theodorus Faschius P. in Steuden u. Dornstadt. Martinvs Georgi Svbstitutus P. Hans Fischer und Christoph Egler, Kirchw.

Christoph Egiet, Kirch

(Die Namen Hans Ginter und Tomas Schumann sind nachträglich an freien Stellen des Inschriftbandes eingeschnitten)

Weiter unten steht:

Ex legato H. Michael Hoffmanns hundert Gulden. Ex liberalitate ist das übrige von der gantzen Gemeine zugeschossen worden. Die kleine Glocke vom Jahre 1580 hat die Inschrift:

## Luc. IX. Diser ist mein liber Sen, den solt ir horen. Gorge Beinroth gos mich zu Esleben. MDLXXX.

Ein Farnkrautblatt vertritt die Stelle des Punktes hinter dom Namen Eisleben, war also vermutlich das Giesserzeichen Beinroths.

### Eisdorf.

[67] Grösseres Kirchdorf, 20 km oststödstlich von Eisleben an dem Würtebache, mit im Jahre 1875: 664, 1889: 682, 1885: 680, 1890: 689 Einwohnere, ebemals im südlichen Hosgau und zwar wahrscheinlich im Burgwartbezirk Lettin, iu kirchlicher Hinsicht aber im Halberstäditischen Ostorbann in dem Erzpriesterbeirk Holleben gelegen. Der Name des Ortes (1121 Historph, 1885 Eysdorff, 1447 Eisledorff) enthält denselben Personennamen, wie der Name Eisleben, und bedeutet demnach: Dorf des Iso.

Von den Gemeindesiegelu zeigt das eine einen gekrönten Adler, das andere mit der Umschrift: Gemeinde Eikloder einen Vogel auf dem Zweige eines abgestutzten Baumes, anscheinend einer Weide oder Linde, welchen die Bewohner, unter Beziehung auf den Ortanamen, für einen Eisvegel erklären. Da jedoch dieses Dorf längere Zeit im Besitze des Geschlechtes derer von Rebeningen (jetzt Röblingen) gewesen ist (v. Dreyhanpt, Saaktreis II, 889), dieses Geschlecht aber fanst zweifelben mit dem bekannten Geschlechte von Trotla derzeiben abstammung ist und darum anch fast völlig dasselbe Wappen lat, indem der auf einem Hugel stehende Vogel (mit einem Ringe im Schanbel) in dem redenden Wappen derer von Rebeningen (unter Anlehnung an den zu Grunde liegenden Namen Hraban = Rabo) offenbar der Rabe des Trottheer Wappens sit, so wird auch der Vogel im Eisdorfer Siegel dem Wappen derer mehrhundertjährigen Grundberren von Eisdorf, finsilich der Herren von Rebeningen, entlehnt und ein Rabe sein, der zu dem rsprünglichen Zeichen der Bauerschaft, der Dorflinde, hinzugefützt vrnucks.

Im Jahre 1121 besass das Klost<sub>a</sub>r Wimmelburg 4 Hufen in Eisdorf (Hisdorph). 1836 vaurlen Gerhart und Heinrich von Reveningen von dem Erz-bischof Albrecht von Magdeburg mit Byzaforff beliehen. 1467 erhielten Heinrich und Jurge von Reveningen von dem Erzbischof Johannes, 1478 Heinrich und Martin von Reveningen von dem Erzbischof Ernst das Dorf Eyssdorff mit Gerichte und Rechte über Hals und Hand im Fedle und im Dorfe, auch mit dem Zehnten dasselbst zu Mannlehen. In demsselben Jahre wurden anch die von Trotha zu Teutschenthal mit enigne Zinsen und Lehen zu Eudorf beliehen. Nach dem Aussterben der Herren v. Reveningen fiel Eisdorf an das Erzstift Mageburg, als den Lehnshtern, zurückt und wurde nan zum Anten Geichlenstening geschlagen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine eingehende Ausführung und Begründung dieser Deutung siehe in der Zeitschr. des Harzvereins XIII, S, 271, 276 u. 277.

Der alte romanische Turm der dem h. Täufer Johannes geweihten Kirche steht, wie in den benachbarten Kirchen zu Bennstedt und Köchstedt, zwischen Altarraum und Schiff, nach ersterem mit grossem Spitzbogen, nach letzterem mit Rundbogen sich öffnend, so dass man auf ein älteres Schiff romanischer Anlage schliessen darf, wie auch in der Nordostwand des Altarraumes ein kleines romanisches Fenster sich noch findet. Überdies findet sich über der Thür der Kirche ein romanisches Tympanon, vergl. Nr 35, von eigentümlichem Inhalt: Christus, das Haupt von einem Strahlenkreuz umgeben, mit drei emporgestreckten Fingern der rechten Hand nach oben weisend, mit der linken ein Buch (das Evangelium) an seine Brust drückend, sitzt mit geschlossenen Knieen, höchst einfach hekleidet, auf einer ganz rohen Bank und zwei Ungetüme nähorn sich ihm von beiden Seiten; links von ihm eine Bärengestalt, (denn an den Schwanzo ist nicht etwa ein Lamm zu erkennen, wofür manche es ansehen wollen), rechts ein aufgerichtetesaber dahei doch sich zusammenduckendes Tier, das seinen Schwanz zwischen die Hinterbeine geschlagen hat. Der Erlöser in der Mitte ist das Symbol der





trostreichen, frohen Botschaft von der Erfösung; die Tiere aber stellen die Heiden dar, welche teils vertrauensvoll, teils zeiknirscht sich nahen, um die Segnungen des Evangeliums zu empfangen, wofür auch der Umstand spricht, dass die dem h. Täufer geweihte Kirche offenbar zu einer Taufkirche für die Heiden bestimmt war. Allerdings könnte man unter Bezugnahmo auf das Tympanon im Naumburger Dome, wo Jesus in derselben Haltung wie hier, dargestellt und die Umschrift gegeben ist:

> "Arbiter hic sedet, agnos distinguit ab oedis, Dura sit an grata, tenet hic sententia lata,"

Christum im Eisdorfer Tympanon auch als Weltrichter fassen, von welchem ein Teil der Heiden die Segnungen des Christentums, ein anderer ein Verdammungsurteil empfängt. Dann würde das Bild auf die Notwendigkeit der Bekehrung hinweisen und Christum als den Richter hinstellen, der heseligen, aher auch verdammen kann.

Auf ein hohes Alter der Kirche deutet auch ein romanisches Kapitäl im Turme hin, siehe Nr. 36.

Auf dem Kirchboden lagen die wurmzerfressenen Reste eines Altar-

schreines aus dem XV. Jahrhundert, der sich jetzt, nach Möglichkeit wiederhergestellt, im Provinzialmuseum zu Halle a. S. befindet.

| S. Christoph | S. Katarina  | phan    | ntter   | rbara  | S. Urban    | S. Sebastian |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|-------------|--------------|
| S. Martin    | S. Godeland? | S. Step | Gottesm | S. Bar | S. Antonius | S. Wigbert?  |

Die Mittelfigur des Mittelfeldes ist eine scepterführende Maria mit dem Jesuskinde. Ihr zur Seite stehen links S. Stephanus mit drei Steinen und rechts S. Barbara mit dem Kelch. Im oberen Fach des linken Flügels (vom Beschauer aus) erblickt man links S. Christophorus mit dem Christkinde und dem als Stah dienenden Baume, und rechts S. Katarina mit Schwert und zerbrochenem Rad; im unteren Fach links S. Martin, wie er von seinem Mantel einem Bettler ein Stück abschneidet, rechts nehen ihm einen Bischof oder Abt mit doppeltgekreuztem Stab und einer Kirche, vielleicht S. Godehard. Das obere Fach des rechten Flügels nimmt links der Panst S. Urhan ein, durch dreifsche Krone und messerartiges Schwert gekennzeichuet; und ausserdem rechts S. Sebastian, mit Pfeilen gespickt; im unteren Fach finden wir links den "Aht" S. Antonius, den Einsiedler, - kenntlich an dem ihm beigegehenen Schwein und dem ägyptischen T Kreuz - nehst einem Bischof oder Abt, der ein ägyptisches Kreuz trägt und zu dessen Füssen man einen kranken (an den Schenkeln Beulen zeigenden) Bettler erhlickt. Welcher Heilige in dieser Figur eigentlich dargestellt ist, das bleiht noch zu ermitteln, Ähnliche Darstellungen finden sich zu Helbra, Pollehen und Stedten.1 Die Rückwand des Schreines zeige rechts das Bild dos h. Laurentius (mit dem

Rost); links das Johannis des Täufers.

Als Predella dient ein Gemälde, die Vorehrung der h. drei Könige aus dem

Als Predella dient ein Gemälde, die Vorehrung der h. drei Könige aus den Morgenlande darstellend.

Auf dem Turme hängen zwei Glocken von 0,96 und 0,84 m Durchmesser, deren grössere keine Schrift besitzt. Die kleinere vom Jahre 1400 (?) hat eine fehlerhaft angeordnete, ziemlich undeutliche Minuskeliuschrift folgendes Inhalts:

# 35 anno @ do mi ime lef cccc osana,

welche wohl, richtiger geordnet, zu lesen ist:

# S anne & be milefine cece osana.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anscheinend dieselhen beiden Heiligen sehen in einem Altar-chreine der Kirche S. Maries Magalanen zu Wolmirchett dei Wirbs bedeeninander. Nur fehlt dort dem Bischol oder Abit das ägspisiche Kruu; über dem rechten Arme trägt er ein Tautuch (oder einem Verband); im seiten Fässen Arthunst sich ein Better der Tänflig, Velleichte ist bei S. Wijkpert dargestellt. Vgl. dessen mehrfache Darstellung in Cölleila auf dem Stadishrunsen und in der Marktärirche.

#### Eisleben.

[6] Eisleben i, die Haupstadt des Mansfelder Seckreises, liegt am westlichen Ende der Mansfelder Mude und wird von der bissen Siehen, welche im früheren Mittelalter Wilder Bach (Vuildarbach) hiese, durchflossen. Wahrend des Mittelalters gehörte die Altstadt Eisleben netst den nördlich von der bissen Siehen gleegenen Stadtteilen zu dem nördlichen Hosgau, dessen Südgrenze die büse Sieben, der süsse See und die Salza bildeten. während der stidlich von der bösen Sieben, der genes Stadtteil in den stüdlichen Hosgau gehörte. In kirbildicher Hinsicht war es der Hauptort des mit dem nördlichen Hosgau zussmmenfallenden Bannes Sieben, welchem ein Halberstädtischer Archfidiakonus vorstand; doch war vorher ohne Zweifel das nahegelegene Wormsleben der Sitz des Archfidiakonus der Bannes. Die stüdlich von der bösen Sieben gelegene Petri-Pauli-Gemeinde dagegen gehörte in den Erzpriesterbezirk Helfta des Halberstädtischen Osterbannes (bannau orientalis).

Die früheste urkundliche Erwähnung des Ortes füllt in das 8. Jahrhundert n. Chr. G., denn in dem damsla sufgesetzten Hersfelder Zehrburdert die uter den Burgen und Dörfern in Sachsen, welche nach einer Anerdnung Karls des Grossen den Zehnten an dass in Hessen gelegene Kleister Hersfeld zu zahlen hatten (civitates ac villt ein partibus saxonie site, que dant decimationem monasterio Hersfeldensi), zum erstennul auch Eisleben in der Form Eslebe genant. Wie die später folgenden Namensformen (204 Islevo, 1015 Gisleva, 1121 Hislevo maior, 1173 Isleven (Esteu), 1228 Hislevo harm (204 Islevo, 1202 Valerio, 1227 Valerio, 1224 Eisleben, 1326 Valerio, 1224 Eisleben, 1326 Valerio, 1224 Eisleben, 1326 Valerio, 1224 Eisleben, 1326 Valerio, 1224 Eisleben, 1327 Eisleben, 1327 Eisleben, 1327 Eisleben, 1327 Eisleben, 1328 Valerio, 1327 Eisleben, 1328 Valerio, 13

Im Jahre 994 begabet König Otto III. das S. Servatiuskloster zu Quedlifburg mit Mânze, Zoll- und Handelsfreiteit in den tauen der südlichen Häßte des Bistums Halberstadt, nahm jedoch ausefricklich mehrere Orte aus, für welche diese Befreiungen des Quedlichungere Klosters nicht gelten sollten, veile dieselben schon vor Erlass dieser Verordnung in aller Form Rechtens erbaut worden seien (exceptis his locis, que prius quam istud inciperet preceptum, legsliter constructa sesse cermuntur, was nur beisen soll und kann, dass denselben schon zuvor

Zur Geschichte Eisleben vergleiste: II. Grössler, Urkmilliche Geschichte Eisleben bis zum Eende des 12. Jahrhumdert. Jalle, Beichnadiung des Wassenhauses, 1874. Kl. 8°. und H. Grössler, das Werden einer deutschen Stadt, vernnechanlicht an der Entstehung der Stadt Eisleben. Bettrag zur Behandiung der Heinstakund, nir Frickt und Meierz, Lehrpeden und Lehrginge, Hulle as N. 1888. Heft XIV, S. 62—90; XV, S. 65—50; Größen der Großen der Stadt und Stadt und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die durchweg unsinnigen älteren Erklärungen des Ortsnamens vgl. Grüssler, Erklärung der deutschen Ortsnamen des Mansfelder Seckreises. (Harzzeitschr. XVI, S. 112. 1883.)

städische Freibeiten oder doch Marktgerechtsame verliehen worden seien, zwelche eine Bevorzugung des Quedlinburger Klosters dasselbst unmöglich machten. Unter diesen sehon früher mit Barktgerechtigkeit ausgestatuten Flecken (loca legaliter constructa) nennt König Otto an erster Stelle Islovo, sodass man annehmen muss, dass Eisleben etwa sehon um das Jahr 800 mit Markt, Müzz- und Zollgerechtge-keit ausgestattet gewesen ist, d. h. städtisches oder doch Marktfleckenrecht empfangen hat.

Bestätigt wird diese Annahme durch eine Urkunde des Kaisers Heinrich III. vom Jahre 1045, in welcher denselbe dem Bischof Bruno vom Minden und dessem Mutter Onta, den letzten Überlebenden aus dem bis zum Jahre 1036 im Hosgan als Gaugrafen gebietenden, erhauchten Geschiechte der Pfalzgrafen von Sachsen, das auf ihrem Eigengute (praedium) in dem Plecken (Josus) Gisleva (Eisdeber) ruhende Markt, Münz- und Zollrecht mit denselben Befugnissen, wie diese schon ihre Vorfakren und dann anch sie selbst durch die Gnade seiner Vorgänger im Reiche besessen und ausgeübt hätten, abermals erteilt und zu weiterer Ausübung bestätigt.

Im Jahre 1121 erscheint neben dem Flocken Eisleben, welcher nunmehr Gross-Eisleben (naier Hislory) blesst, noch ein Dorf Klein-Eisleben (ninor Hislory), wie auch ein Fleckenrogt von Gross-Eisleben (Ipsius Ioci advocatus), als erster urkundlich undweislaver Träger degienigen Tittels, welchen die Bürgermeister von Eisleben nicht nur das ganze Mittelalter hindurch, sondern auch bis in das laufende Jahrhunder geführt haben.

Obvoli nun Stadtmauern von Eisbeben zum erstemmal erst im Jahre 1286 urkundlich erwähnt vorden, so werden dech Bürger von Eisbeben (eives) und die ciritas Eisbeben, da das Wort ciritas im Latein jener Zeit stets einen umauerten Ort bedeutet, sehon vor dem Jahre 1180, also etwa um die Slitte des 12 Jahr-hunderts ummauert worden sein muss. Etwa um dieselbe Zeit, wahrscheinlich aber sehon orheible frühre, nämlich im 11. Jahrhundert, ist auch sehon das Schloss an der Nordostecko der Altstadt orbaut worden, wofür sehr starke Wahrscheinlichkeitsgründe sprechen. (Vgl. später das ber das Schloss Bemerkte.)

Nachdem sich Eiseben so zu einer eigentlichen Stadt entwickelt hatte, wurde es infolge seiner günstigen Lage für den Verkehr und aus Anlass kriegerischer Ereignisse, welche es den Einwohnern unliegender Dörfer rätlich erseheinen liessen, ihre bisherigen Heimstätten aufzugeben und sich dicht vor der einen besseren Schutz gewährenden Stadt Eiseben anzusiedeln, in den folgenden vier Jahnhanderten mit einem Kranzo von Vorstädton ungeben, von denen die meisten sechon vor dem Beginn der neuerne Zeit zu der Stadt gezogen worden sind. Dieses allmähliche Wachstum und die Entwickelung zu einer aus mehreren Pfargeneinden bestehenden Stadt ist in folgender Weise vor sieh gegangen.

Ursprünglich bestand das Dorf bezw. die Stadt Eisleben nur aus der Altstadt im engeren Sinne, ein sehr kleines Gomeinwesen, da sie im wesentlichen nur aus dem Marku und den nichst anstessenden Gassen bestand. Ihr Umfang ist fast überall noch jetz genau zu bestämmen durch die mehr oder ninder erhaltenen, im Jahre 1280 zuerst urkundlich erwähnten Stadt mauern, welche durchweg aus dem segenauten blauen Stein, wolcher am Hutberge gebreichen wurde, aufgedührt.

sind und ein von Osten nach Westen gerichtetes Rechteck einschliessen. Vgl. den Plan der Stadt Nr. 37 und die Merian'sche Ansicht der Stadt Nr. 38.

Die Ostseite hildete ein noch jetzt zum grössten Teil erhaltener Mauerzug. der, von der hinteren Ecke des Florstedtschen Gehöfts am Schlossplatze beginnend, his an den Gasthof zum goldenen Ring reichte, wo sich das älteste östliche Thor befand, welches nach dem Ausdruck einer alten Urkunde, welche dasselhe als "valva, qua itur Helpede" bezeichnet, das Helftaer oder Helftische Thor geheissen haben muss, vielleicht aber auch Viehweider Thor, weil es auf die am Plan heginnende Viehweide (die jetzige Lindenstrasse) führte. Die südliche Strecke ging von diesem Thore zwischen den Grundstücken der Badergasse und Grabenstrasse einerseits und der Südseite des Marktes andererseits his zum Sperlingsberge. sodass die Vikariatsgasse mit ihrer nördlichen Häuserreihe gerade noch in die Altstadt fiel, während diese Gasse selhst ein Teil des ehemaligen Zwingers war. In dem westlichen noch recht gut erhaltenen Teile dieser Strecke sind mehrfach noch Schiessscharten in den Mauern wahrzunehmen. Die westliche Mauer ging in nördlicher Richtung vom Sperlingsberge nach der südwestlichen Ecke des Entenplanes, des jetzigen Schnlplatzes, die Sangerhäuserstrasse unweit der S. Andreaskirche durchschneidend. Ihr nördliches Ende bezeichnete der Winzerturm, der jedoch im Jahre 1526 im Chronicon Islehiense Wyntzkerthorm und 1559 Wintzkenthorm genannt wird, (während das unweit davon gelegene Thor das Wyneckerthor hiess), eine Form, die der Volksmund festhielt, wogegen Eusehius Christian Franke ihn 1726 Wiltzer-Turm schreiht. Vermutlich ist letzterer Name der echte, da er gut zu dem benachharten Entenplan (1646 Endten-Blahn) der wohl ursprünglich Wendenplan hiess und eine kleine wendische Ansiedelung gewesen sein dürfte, passt. (Ein "Wendenplan" findet sich auch in Naumhurg a.S. dicht vor den Mauern der Altstadt nach Norden zu.) Nicht ganz sicher festzustellen ist der Zug der nördlichen Mauoreinfassung, da hier spätere Anhauten jeden Mauerrest beseitigt haben. Entweder lief sie in gerader Linie nach dem Beginn der unteren Freistrasse dicht hinter der Löwenapotheke weg, sodass die Buchergasse noch ausserhalh der Mauer blieh, oder auf der nördlichen Seite der Herrenstrasse durch die anstossenden Gärten his zu der Stelle, wo sich die untere Freistrasse am Knocheschen Hause auffällig verengt und auch die Haupteinfahrt in das unmittelhar an die Nordostecke der Stadt angehaute gräfliche Schloss war.

Euseh. Chr. Franke behauptet 1726, sie sei durch den Eutenplan intere der Münze durch des Archivarii Albani Hof bis nach Herru Pastor Schöpfers Pastoratwohnung gegangen, woselhst das andere (nördliche) Thor.

Diese älteste Maner war in gewissen Abständen mit Türmen und befestigten Thoren verschen, deren Spuren sich am besten au der stüllchen Mauer haben ermitteln lassen, in wecher sich ein Thor und drei Türme befanden. Hier und da sind Reste dieser Türme noch über der Erde siehther, zunteil aber nur nuter derselhen als Fundamente in den Kellern der dicht daran und darüber gehauten Wohnhäuser nachwiebatz.

In der südlichen Mauer befand sich das Glockenthor an der Stelle, wo das

Meyesche Haus als Ecke der Vicariatsgasso hervortritt.1 Etwa in der Mitte der westlichen Mauer war das Winzerthor, die jetzige Sangerhäuserstrasse in der Nähe des Fleischer Pfisterschen Hauses überspannend. Nach Norden zu gewährte das unweit der Nordostecke der Stadt gelegene Friesenthor, welches, wie schon bemerkt, entweder dicht hinter der Löwenapotheke oder beim Knocheschen Hause gestanden baben muss, einen Ansgang. Die Altstadt Eisleben oder, wie man sie später nannte, das Marktviertel, Stadtviertel (weil es die eigentliche oder alte Stadt umfasste) oder S. Andreasviertel hatte sonach vier Thore und war von ieher innerhalb des Umfangs ihrer Mauern bischöflich Halberstädtisches Lehon der Grafen v. Mansfeld, während aller Grund und Boden ausserhalb der Mauern der Altstadt erzbischöflich Magdebnrgisches Lehn war. Bis zur zweiten Hälfte des 12. Jabrhunderts wird aber auch die Altstadt zu den erblichen Besitzungen des Erzbischofs Wichmann, eines geborenen Grafen von Seeburg, gehört haben, aber um diese Zeit von ihm an das Bistum Halberstadt verkauft oder vertauscht worden sein, weil den Bischöfen von Halberstadt, die eben um jene Zeit den Archidiakonatsitz des nördlichen Hosgaues von Wormsleben nach Eisleben verlegten, daran gelegen gewesen sein muss, innerhalb des neuen Archidiakonatsitzes auch die landesherrliche Gewalt zu erlangen. Die Verwaltung der Stadt leitete ein gräfficher Vogt, der advocatus loci, ein Beamter, dessen Titel bis in unser Jahrhuudert stets Stadtvogt lautete. Erst seit dem Aufkommen der preussischen Herrschaft griff die Bezeichnung desselben als Bürgermeister Platz.

Sehr früb schon, iedesfalls früher als an einer anderen Stelle, fanden Anbauten vor dem nördlichen Thore, dem Friesenthore, statt, vermutlich, weil das dicht ver diesem Thore gelegene Schloss, dessen Alter sich freilich nicht unbedingt sieber bestimmen lässt, das aber schon im 11. Jahrhundert vorhauden gewesen zu sein scheint, größeren Schutz gewährte. Diese Verstadt kann bereits im 11. Jahrhundert entstanden sein, muss aber spätestens in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts gesetzt werden, da bereits um das Jahr 1180 laut einer Urkunde des Erzbischofs Wichmann von Magdeburg zu Eisleben zwei Pfarrgemeinden bestanden. eine obere und eine untere, die sich um die Grenzen ihres Pfarrbezirkes stritton. Auf allo Fälle hatten beide schon geranne Zeit zuvor bestanden, zumal ausdrücklich gesagt wird, dass die obere Pfarre, mit welcher nur die S. Andreasgemeinde der Altstadt gemeint sein kann, von Alters her höhere Bedeutung gehabt habe, als die untere. Diese untere kann nur die spätere Nicolaigemeinde gewesen sein, da nur sie unterhalb der unzweifelhaft das höchste Alter habenden S. Andreasgemeinde liegt. Nur hatte zur Zeit der Ausstellung dieser Urkunde die Pfarrkirche dieser nördlichen Verstadt noch nicht den b. Nicolaus zum Schutzbeiligen, da dieser erst im 12. Jabrhundert im östlichen Deutschland als Kirchenpatron in Aufnahme gekommen ist. Ihr ursprünglicher Patron war der h. Godehard, dem zuerst eine kleine Kirche innerhalb des Schlosses geweiht war, die aber beim Zunehmen der Bevölkerung durch eine ausserhalb des Schlosses erbaute Kirche S.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Jahre 1563 stand da-selbe noch, da das Chronicon Islebiense zu diesem Jahre beitelt, das Wasser der b\u00e4sen Siehen habe zu 25. Mai dieses Jahres "bis ins Glockenthor" gestanden. Dagegen wird ebendaselbst berichtet: "Anno 1583 bey Regirung stattvoits Valten Blanckenbergs ist das glockenthor abgebrochen."

61

Godehardi ersetzt wurde, welcho bereits im Jahre 1191 urkundlich erwähnt wird, Der Hauptznwachs der Bevölkerung dieser Vorstadt ist ohne Zweifel dem Erzbischof Wichmann von Magdeburg zu verdanken, der den ganzen Grund und Boden von Eisleben als erbliebes Eigentum besessen zu haben scheint, aber mit seinem übrigen Erbe auch diesen Besitz dem Magdeburger Erzbistum schenkte. Wie nun Wichmann nachweislich viele Ansiedler aus den Niederlanden, aus Flandern, Holland und Friesland auf seinen Besitzungen, bezw. denen der Magdeburger Kirche angesiedelt hat - so z. B. verdankt der die mittlere Elbe begleitende Höhenzug des Flängings diesem Erzbischof seine flämischen Bewohner und diesen letzteren seinen Namen - so hat er nuch als Grundherr von Eisleben friesische Ansiedler auf dem sumpfigen Auengebiete nördlich und östlich von Eisleben angesetzt, um durch sie dasselbe trocken legen zu lassen. In der Entwässerung und Urbarmachung solcher Ländereien waren die Niederländer bekanntlich ausserordentlich erfahren; sie verstanden sieh vortrefflich auf das Ziehen von Gräben und die Anlage von Dämmen: friesische Ansiedler werden die Gräben und Dämme angelegt haben, die noch ietzt zur Entwässerung der fenchten Aue unterhalten werden. Als aber dann, wohl den zahlreiehen niederländischen (friesischen) Ansiedlern zuliebe, deren Lieblingsheiliger der h. Nieolaus war, dieser Schutzherr dem alten hinzugefügt worden war, nannte man die Pfarre S. Godehardi und Nicolai, bis zuletzt die Bezeichnung S. Nicolaipfarre die alleiu herrschende blieb. Dieser Namenwechsel ist ein auch an anderen Orten wahrgenommener Vorgang, denn auch an anderen Orten hat nicht selten ein später hinzugefügter Heiliger den ursprünglich verehrten verdrängt. Der Name dieser Vorstadt nun war in der ältesten Zeit platea Frisonum d. h. Friesenplatz oder Friesen strasse vor Issleben, und wurde erst ziemlich spät aus der Form "freisische Strasse" in die Form Freistrasse entstellt; noch später nannte man sio Friesenstrassen- oder Freistrassen-Viertel. Einmal (1468) heisst sie auch "die Vorstadt vor Isleben nach Seeburg us". Ebenso gebräuchlich, wie der Name Friesenstrassenviertel, war jedoch auch, mit Beziehung auf den Heiligen der Pfarrkirche, der Name Nieolaiviertel. Nieht viel jünger, wenn auch lange Zeit etwas kleiner, dürfte die Ansiedelung

and den siddleben Uter des wilden Baches (der jetzigen Bisen Steben) sein. Zwar liest sich nicht sicher bestimmen, seit wann hier zuerst menschliebe Wohnstätten erbaut worden sind; da aber beertis gegen Ende des 13. Jahrhunderts (zwiselber 122°2 und 1326) der Kirehb of 8. Petri ausserhalb der Mauern (cimiterium sanch Petri extra munso) urkundlich erwähnt wird, so ist der Schluns gerechterigt; dass mindestens schon im 13. Jahrhundert hier eine zweite Vorstadt erwachen ist. Da sie von der Allstadt durch das Bett des wilden Baches oder der Bosen Steben geschieden war, so ist die übliche Bezeichung derselben im Mittelader "eivitas leive ultra" oder "trans au quar" oder "Eisleben über dem Wasser". Einen starken Zuwachs ertur dieser Stadtici allem Ansehein nach gegen Ende des 41- der zu Anfang des 15. Jahrhunderts dadurch, dass die Bewöhner des unweit von Eisleben nach dem Hutberge zu an der unteren Glunz gelegenn Dorfe der Klein-Eisleben (Islewen nicht oder put neuen Glunz gelegenn Dorfe der Klein-Eisleben (Islewen nicht oder put neuen Glunz gelegenn Dorfe der Klein-Eisleben (Islewen nicht oder put neuen Glunz gelegenn Dorfe der Klein-Eisleben (Islewen nicht oder put neuen Glunz gelegenn Dorfe der Klein-Eisleben (Islewen nicht oder put neuen Glunz gelegenn Dorfe der Klein-Eisleben (Islewen nicht oder put neuen Glunz

<sup>1</sup> Mansf, Urkundenbuch S, 678,

dessen Kirche S. Pauli (ecclesia S. Pauli in parvo Isleve) wie die S. Petrikirche vor Eisleben dem Kloster Winnelburg gebörte, schon im Jahre 1325 i dasselble aufgaben und sich in der Nühe der Petrikirche ansiedelten, wie auch um dieselbe Zeit ihre S. Paulikirche der S. Petrikirche vor Eisleben einzerleibt unzde, ein Umstand, welcher hewirkte, dass seitdem die den beiden vereinigten Gemeinden gemeinsame Pfartkirche die S. Petri-Paulikirche genannt wurde. Auch die Bewohner eines kleinen, vormals in der Gegend der jetzigen Scharffeichteri am sogenannten Hünischen Borne gelegenen Dierfehens namens Börnick en migen sich damals in diesser ihnen am nichsten gelegenen Orrstadt angebant haben, da von einem Besteben desselben in den spitteren Jahrhunderten des Mittelalters nichts bekannt ist.

Weil nun aber der Raum für die neuen Ansiedler etwas heengt gewesen sein muss, so suchte mau sich dadurch Baustätten zu verschaffen, dass man (vermutlich gegen Ende des 14. oder gegen Anfang des 15. Jahrhunderts) das Bett des wilden Baches, der bis dahin dicht an den Stadtmauern der Altstadt vorbei über den Plan die Viehweide hinah geflossen war, weiter nach Süden verlegte durch Grahung eines Bettes. Dieses neue Bett, welches etwa in der Gegend der Klippe anfing und his vor die Stadt geführt wurde, wo der Bach innerhalb der (im Jahre 1441 zum ersten mal urkundlich nachweisharen) Landwehr weiterfloss, nannte man demgemäss den Grahen. Auf dem zugefüllten Bette entstand nunmehr die nördliche Seite der jetzigen Grabenstrasse und die Badergasse2, welche letztere, da sie ganz eutschieden auf dem ehemaligen Stadtgraben erbaut worden ist, auch kirchlich zur Pfarre der Altstadt gezogen wurde. Letzteres war auch mit dem östlich von der Stadt an und auf dem zugeschütteten Bette der Bösen Sieben erhauten Häusern der Viehweide der Fall, so dass also nach Osten hin eine neue Pfarrgemeinde nicht entstand. Weil nun aber südlich des Wassers die alte Petri-Pauli-Kirche für die grössere Zahl der Eingepfarrten nicht mehr ausreichte, so ging man im Jahre 1447 an den Neubau eines Turmes und 1486 an den einer grösseren Pfarrkirche, der jetzigen Petri-Paulikirche. Natürlich muss auch schon in frühester Zeit eine Brücke über den wilden Bach vorhanden gewesen sein, um den Verkehr der Altstadt mit der Vorstadt über dem Wasser herzustellen; es ist das die Brücke, welche, vor dem südlichen Ende der Glockenstrasse liegend, über den Graben einerseits in die Petrigasse, anderseits in die Ramgasse führt.<sup>3</sup> Ihretwegen wurde die südliche Vorstadt über dem Wasser auch Brücken viertel genannt, ein Name neben welchem, unter Bezugnahme auf den ersten Schutzheiligen der Pfarrkirche, auch der Name Petri-Viertel horging,

Eine dritte Vorstadt konnte nunmehr nur an der Westseite der Altstadt entstehen, wo noch freier Raum genug zur Besiedelung vorhanden war, während die Ostseite, soweit sie nieht sehen von Angebörigen des Kicolaiviertels ober Markviertels bebaut worden war, wegen litrer sumpfigen Beschaffenheit nunächst nieht in Betradt kam. Die traufgen Erfaltrungen, welche die Bewohner der nach

<sup>1</sup> Mansf. Urkundenbuch S. 627.

<sup>2</sup> Im Chronicon Islebiense wird dieselbe 1529 als badegass erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von ihr berichtet das Chronicon Islebiense: "Anno domini 1529 ist der Eyne Schwebogen an der Brücken vorm Glockenthore vbers Wasser grösser gemacht worden."

Eisleben. 6

Nordwesten hin gelegenen Dörfer während zweier Belagerungen, mit denen die heiden Halberstädter Bischöfe Albrecht v. Braunschweig und Ludwig v. Meissen in den Jahren 1342 und 1362 die Stadt Eislehen und deren Umgebung beimsuchten, hatten machen müssen, gaben ohne Zweifel den Anstoss, dass die Einwohner dieser fast völlig zerstörten Dörfer sich entschlossen, sich ehenfalls dicht vor Eislehen anzubauen. Zumteil dürften sich dieselhen freilich in der nördlichen Vorstadt angesiedelt haben, da diese sich im 14. und 15. Jahrhundert immer weiter nach Norden ausgedehnt hat, wie man daraus erkennt, dass man bereits im 15. Jahrhundert ein unteres, mittleres und äusserstes Friesenstrassenthor unterschied, von denen das mittlere südlich vom Klosterplatze in der Nähe der ietzigen Nicolaiufarre stand, während das "äusserste" ziemlich am nördlichen Ende der jetzigen Freistrasse erbaut wurde. Bewohner der drei kleinen Dörfer Oher-, Mittelund Unterfaulensee, welche in der Gegend der Ober-, Mittel- und Unterhütte nach Volkstedt zu vor dem Hutherge lagen, werden durch ihre Anhauten die Freistrasse verlängert haben. Vor dem westlich gelegenen Winzerthore dagegen fanden sich Bewohner des an der oberen Glume gelegenen Dörfchens Zerzendorf oder Kirchendorf, ferner des in der Nähe des Katharinenholzes unweit des Mönchsrains und der sogen. Münze gelegenen Dorfes Rothardesdorf oder Rossdorf und endlich Banern aus dem nach Helhra und Klostermansfeld zu gelegenen Dorfe Eikendorf ein, welche sich um das schon im 13. Jahrhundert vorhandene, vor dem Winzerthore gelegene S. Katharinenhospital anbauten und die dabei befindliche S. Katharinenkirche zu ihrer Pfarrkirche erhoben. So entstand das Neuedorf, welches im wesentlichen aus der jetzigen Sangerhäuser Strasse, welche im Mittelalter die Mittelreihe (mittelryge) hiess, und ihren Nebengassen bestand, auch eine Zeitlang eine besondere Pfarrgemeinde zu S. Katharinen und ein besonderes Stadtviertel, das Neuendorfer Viertel, hildete, aber im 16. Jahrhundert, nachdem die S. Katharinenkirche (1561) durch einen Brand völlig zerstört worden war, der Altstadt einverleibt wurde,

Natürlich machte sich bei diesem erhehlichen Wachstum der Stadt sehr hald das Bedürfnis geltend, auch diese Vorstädte zu besserem Schutz derselben mit Befestigungen zu versehen. In den letzten Jahrzehnten des 15 Jahrhunderts scheint dieses Werk hegonnen zu sein; vollendet wurde es in den ersten beiden Jahrzehnten des sechzehnten Jahrhunderts. Mit dieser Erweiterung des Mauerringes verloren natürlich die alten Thore ihre Bedeutung und weiter nach aussen liegende traten an ihre Stelle. Der Zug der neuen Befestigung wird durch die Lage folgender Thore angedeutet. Nach Osten zu erbaute man dicht vor der Brücke über die Böse Sieben am Beginne der Landwehr das Heilige-Geistthor, so genannt, weil es nach dem unweit davon liegenden Hospital zum heiligen Geist führte, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass an der Stelle, wo das westliche Ende der jetzigen Hallischen Strasse auf den Plan stösst, an der dortigen Strassenenge bereits ein älteres Heiliges-Geistthor gestanden haben mag, für dessen Dasein freilich keine Belege beigebracht werden können. Inmitten der Viehweide (der jetzigen Lindenstrasse) erbaute man etwas unterhalb der Mündung der Klosterstrasse ein zweites Viehweiderthor, welches später, nachdem man noch weiter ahwärts an der Stelle, wo die grüne Gasse auf die Lindenstrasso stösst, ein drittes erbaut hatte, das mittlere Viehweiderthor genannt wurde, während das später

erbaute dass äusserste hiess.1 Das Totenregister von S. Andreas erwähnt zum 17. Januar 1575 fibrigens geradezu das "Mittelviehweidethor" und am 4. Oct. 1576 den Thorwirth von der Unterviehweide. Nach Nerden zu entstand, wie schon bemerkt worden, kurz vor dem Klosterplatze und dicht unterhalb der Nicelaipfarre das mittlere Friesenstrassenther,2 dem später an der Stelle, wo jetzt die Freistrasse ihr Ende hat, noch ein äusserstes Friesenstrassenther3 nachfolgte. An der Nordwestecke des Neuendorfs erbaute man in der Richtung nach Heibra zu das Hohe Ther, dessen Name sich dadurch erklärt, dass es am höchsten von allen Thoren der Stadt liegt, überdies aber nach einem alten Gemälde aus dem 16. Jahrhundert auch ein hechragendes Thor war. 4 Westwärts flilirte aus dem Neuendorfe das Neuendorfer Thor herans, der Verbindung mit Wimmelburg dienend. Nachdem jedoch vor demselben auch noch die Neustadt entstanden war, erhielt es als das nach dieser führende Thor den Namen Neustädter Thor. Es lag kurz ver dem Beginn des Breitenwegs am Ende der Sangerhäuser Strasse bei dem Hause des Buchdruckereibesitzers Winkler. Unterhalb des Neuendorfes waren die Wohnhäuser am Graben bezw, der Bösen Sieben westwärts bis zur Klippe, einer engen, felsigen Stelle des Bachbettes, vorgescheben werden; darum erbaute man dert das kleine, mehr einer Pforte gleichende Klippenther,5 während das südlich von der Bösen Sieben am westlichen Ende der südlichen Verstadt erbaute Thor, welches auf den Ramberg oder die damals noch unbebaute Breite "zu den Rähmen" der damals zahlreich in Eisleben ansässigen Tuchmacher führte, von diesen den Namen Ramthor empfing. Dasselbe stand da, we die eigentliche Ramgasse ihr Ende hat, d. h. we sie, aus der inneren Stadt kommend, an die Anlagen des Stadtgrabens berantritt. Übrigens wurde die Strecke ven hier an bis ans Heiligegeistthor nicht nur durch einen deppelten (durch einen schmalen Zwinger geschiedenen) Manerzug, welcher längs des Nerdrandes der Stadtgraben-Anlagen hinlief, sondern auch durch einen doppelten, noch jetzt erhaltenen Erdwall von sehr beträchtlicher Höhe geschützt, den man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Chronicon Islebiense berichtet zum Jahre 1530; "Anno 1550 ist der Steynweg vff der ussersten vibeweiden zwuschen beiden thoren neu gemacht, dan zeuvorhyn keyn steynweg daselbest gewest;" und zum Jahre 1538; "Eodem anno hat man gebauett... die Brücke vorm neuen Thore nach der Viehweiden."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Chronicon Islebiense anno 1555 folgendermassen erwähnt; "in der Friesenstrassen am thore bey der Schwemme gegen Sant Niclas pfar vber."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Ürzenicen Jabbeing berichtet; "Anno domini 1526 ist das eusserate Frieschern eus gemehrt worden." 1533 haute man vor diesem Thore nach denselben Quelle eine steinerne Brücke. Ürzigenz zühlt dus städitische Werkerungsbuch (Lehrerbild, des Kgl. Grymn. zur Eisleben) in Jahn 1433 beriet setze 40 Häuser, zwawendig dem friemstorten und, weben also zwischen dem mittleven Thore (am Klosterplatze) und dem "äussenzen" gelegen haben müssen.

<sup>4</sup> Im Jahre 1324 erwähnt das Chronicon Islebiense das hohe Thor als vorhanden und berichtet zum Jahre 1334; "Anno domini 1334 ist das hohe thor nen egebauett worden," ein Zeichen, dass es schon lange zuvor bestanden haben und baufällig geworden sein muss, In der That wird es schon in einer Urkunde vom Jahre 1498 erwähnt.

<sup>5</sup> Das Chronicon Islebiense berichtet über dasselbe; "Anno domini 1528 hatt man das Clippenthor vnd etzliche wachen neu gemachtt."

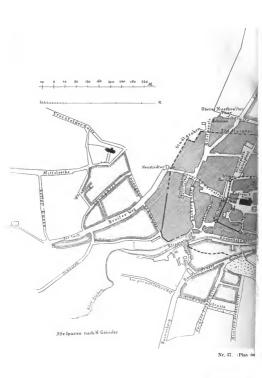



Eisleben. 65

nach einer Mitteilung des Chronicou Ialehiense<sup>†</sup> in den Jahren 1524 und 1525 aufschüttete, und welcher die Stadtwand hiess, jetzt aber ganz unzutreffend der Stadtgrahen genannt wird.

Diese Thore wurden nun durch eine in gewissen Zwischenräumen mit Türmen versehener Mauer, vor welcher ein Stadtgrüben ansgeworfen war, verhunden, und noch heute bezeichnen in Erinnerung daran die Anvohner manche Stellen als Stadtgrüben, we keine Spur eines solchen mehr vahrzunehmen ist; nämlich, abgesehen von dem noch heute sogenannten Stadtgrüben sädlich vom Petri-Viertel, eine Stelle mehr her vahrzunehmen ist; nämlich zu der Stellen Stellen des hohen Thores. Die älteste Strecke dieses äusseren Mauerränges scheint die östliche Auser vom Heiligen-Geistlunch einer Stelle stelle zu sein, da die erfahtenen Reste derselben durchaus aus dem sehon zur älbesten Mauer verwendeten haluen Steine erbaut sind, während die Derheliehsel der ührigen Strecken zum Teil aus dem in den Neckendorfer Brüchen gebrochenen Redliegenden erbaut sind; die als die entfertenen doch wohl erst in Angriff ge-nommen worden sind, als die näher liegenden am Hutberge erschöpft worden waren. \* (Vg.) hier und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite und weiterhin den Plan der Stadt, Nr. 873, beite Ausgehaben der Stadt, Nr. 873, beiterhinden Plan der Stadt, Nr. 873, beite Ausgehaben der Stadt, Nr. 873, beite Ausgehaben der Stadt, Nr. 873, beite Ausgehaben der Stadt, Nr. 873, beiterhinden Plan der Stadt, Nr. 873, beiter Stadt, Nr.

Einige kleinere Ansiedelungen waren freilich noch ausserhalb des neuen Mauerringes verhlieben, namentlich das gar nicht auf dem Grund und Boden der Stadt Eisleben gelegene Dörfchen Neu-Helfta oder die Siebenhitze an den Abhängen des Rambergs. Wann dasselbe gegründet worden, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen; aher wenn dasselhe auch erst 1546 in Doktor Luthers Vertrag als "die Schenke, die Siebenhitze genannt" zum erstenmal urkundlich erwähnt wird, während es 1579 im Permutationsrezesse als das "Dorf Nenen Helfta, sonst Sieheuhitz gepannt" bezeichnet wird, so ist es doch kaum zu bezweifeln, dass dasselbe slavischen Ursprungs ist und somit spätestens am Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden sein muss, zu welcher Zeit es in der Nähe nachweisbar noch Slaven gah. Für den slavischen Ursprung spricht auch der Umstand, dass der Name Siehenhitz für Dörfer auf ehemals slavischem Boden gar nicht selten ist. Auch muss man beachten, dass ähnliche kleine Vororte desselben Namens Siebenhitze sich in den benachharten Dörfern Kloster-Mansteld und Pölsfeld sowie vor der Stadt Allstedt finden, die man ebenfalls als kleine wendische Sonderdörfer oder Vorstädte wird ansehen müssen,

Wenn ührigens heutzutage eine vordere und eine hintere Siebenhitze unterschieden wird, so ist zu beachten, dass es ursprünglich nur eine gab, nämlich die hintere; als aher nehen derselhen noch andere Anbauten entstanden waren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 5. Die Worte lanten: "Anno domini 1525, auch im vergangenes jare, ist die Stadtwantt vorm Ramthor his an des helligen Geists thor vmh den stadttgraben gemachtt wurden,"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Einige Mittellungen über diesem Masernhau verdanken wir ebenfalls dem Chrosicon Liebeinen. Dasselbe benerkt zum Jahn 124: "Anden ist die maur zu na hohen there nach dem nenen margtit werts angefangen zus basen." Ferner: "Anno domini 125: sit die Stadtunaur hinter der Mintz in der Statt gebauett." Ud zum Jahre 102: "Zw warf and dieser wutente Windt ein gross stuck von der Stadtmauer am Kilppenthore die."

Mansfelder Seekreis.

nannte man diesolben "vor der Siebenhitze", woraus sich durch Missereständnis sehr bald die Bezeichnung "Vordersiebenhitze oder die vordere Siebenhitze" entwickelte. Die notwendige Folge dieses Missereständnisses war, dass man nuu im Gegensatze zu der vermeinten "vorderen" die ältere, alleinige Siebenhitze die "hinter" nennen musste.

Nachdem durch die neue Ummauerung die genanuten drei Vorstädte samt dem in Jahre 1346 vor die Mauern der Albstadt Eisleben verlegten Kloster Helfta in die Stadt selbst aufgenommen worden waren, sodass seitdem die Kirchen dieser Vorstädte und das Kloster nicht mehr, wie früher, als extra nurros lekve, sondern als in oppid ol Isleve belegen bezeichnet werden, empfigne die Bewohner dieser zu Stadtvierteln gewordenen Vorstädte auch ihre Vertretung im Rat und vier Viertel almeister traten dem Rate zur Seite als Vertreter der Bürgerschaft.

Aber während mau noch mit der anscheinend abschliessenden Arbeit der Ummauerung der Vorstädte beschäftigt war, entstand ganz plötzlich vor deu neuen Dorfe noch eine neue Ansiedelung, die sogar auf den Namen einer ueue Stadt Anspruch erhoh und diesen Anspruch, wie die Folge zeigte, auch allen Anfechtungen zum Trutz durchzusetzen verstanden hat!

Weil sich nämlich gegen Ende des 15, Jahrhunderts der Berghau im Mansfeldischen ausserrodentlich geloben hatte, ein Unstand, der offenhar auch Latthers Vater veranlasst hat, sein stilles Thüringer Waldofer mit Eisleben und später mit der Stadt Mansfeld zu vertausehen, kum Graf Albrecht von Mansfeld hinterortischer Linie, nachdem er durch die Teilung des Jahres 1501 sebständig geworden war, auf den Gedanden, unf seinem Grund und Boden eine neue Bergstadt zur Erweiterung und zu verstärktem Betrieh des guten Erfolg verheissenden Bergbaueszu gründen.

Im Jahre 1511 gab er den mehrfach geäusserten Wünschen fremder Bergleute nach und bestimmte die ihm gehörige, vor dem Eisleher Neueudorfe nach Wimmelhurg zu gelegene Breite, sowie den westlich von der Friesenstrasse und nördlich vom Neuendorfe gelegenen "Vogelgesang", der von mehreren Schock Nusshäumen, die Graf Albrecht als Knabe daselbst gepflanzt haben soll, seitdem den Namen "Nussbreite" empfing, zu Stätten der neuen Ansiedelung. Der Zuzug fremder Bergleute muss sehr bedeutend gewesen sein, da nicht nur die Nusshreite hald von Ansiedlern besetzt wurde, sondern auch die Breite nach Wimmelburg zu, sodass Graf Albrecht schon wenige Jahre später (1513-1516) au die Erhauung einer Pfarrkirche und eines Augustinereremitenklosters ging, welche heide der Schutzpatronin der Bergleute, der h. Anna, geweiht wurden, während er der neuen Gemeinde, die er kecklich seine neue Stadt nannte, zum grossen Ärger der Altstädter und der übrigen Grafen von Mansfeld auf eigene Faust, ohne die Zustimmung des Kaisers einzuholen oder diesen um die Verleihung zu bitten, Stadtrecht erteilte. Der Pfarrer der S. Andreaskirche, der hisher Parochialrecht über den neuen Anhau ausgetibt, wurde mit seinen Ansprüchen gegen eine Entschädigung abgefunden, behielt aber die Parochialrechte über die dicht unter dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. hierzu K. Krum haar, Die Gründung der Neustadt Eisleben und ihre Geschichte bis Ende des 16. Jahrhunderts in der Festschrift zur Bewillkommnung des Harzvereins f. G. u. A. 1874, Eisleben 8°.

neuen Dorfe gelegenen fünf Mühlen. Obwohl nun bereits im Jahre 1514 auf Veranlassung der mit der Neuerung Unzutriedenen Kaiser Maximilian dem Grafen Albrecht ernstlich gebot, sein "unbillig Fürnehmen des Stadtrechts in dem gemeldeten Dorfe wiederum abzustellen," um seine und des Reiches Ungnade zu vermeiden; obwohl ferner die juristischen Fakultäten zu Ingolstadt und Tübingen (1535) einen Spruch dahin abgaben, dass Albrecht von Rechts wegen verbunden sei, die beiden Dörfer Neustadt und Vogelgesang abbrechen und zerstören zu lassen, da das süchsiche Recht sage, es dürfe keine Studt in dem Umkreise einer Meile von der andern erbaut werden, so gab Albrecht allen diesen Forderungen doch keine Folge. Erst durch Luthers unablässige Bemühungen kam im Jahre 1546 kurz vor seinem Tode betreffs der Neustadt ein Vergleich zustande, aus welchem hervorgeht, dass der neue Anbau den Namen Neustadt behalten, anch einen besonderen Rat und Bürgermeister erlangt hatte, dagegen anderer städtischen Rechte noch entbehrte. Der noch in demselben Jahre gemachte Versuch Albrechts. gewaltsam die Vereinigung der alten und neuen Stadt durch Aufnahme mehrerer Neustädter Bürger in den Rat herbeizutühren, hatte nur kurzen Bestand: vielmehr nnternahm seine Schwiegertochter Margareta, die zweite Gemahlin seines Sohnes Hans, den Bau eines eigenen Rathauses für die Neustadt, der von 1571-1589 währte, nnd sorgte auch anderweitig für die Neustadt, die ihr Witwensitz war. Im Laufe der Zeit nahm die Selbständigkeit der Neustadt immer mehr zu; sie erhielt eigene Märkte und führte ihr besonderes Siegel.1 Ob und wann sie eigentliches Stadtrecht erhalten hat, hat sich bisher nicht feststellen lassen. Während der westfälischen Herrschaft ist dann die Neustadt der Altstadt einverleibt worden.

Übrigens müssen auch diese beiden jüngsten Anbauten ummauert oder irgendwie geschützt gewesen sein. Was zunächst die Nusshreite angeht, so bestand dieselbe aus einer Doppelzeile von Häusern, die durch zwei Thore, ein oberes und ein unteres, abgeschlossen war. Das obere Nussbreiter Thor befand sich dicht neben dem hohen Thore am Beginn der jetzigen Anstaltsstrasse. welche ursprünglich "Nussbreiter Gasse" luess" und den Verkehr zwischen dem hohen Thore und der Freistrasse vermittelte, die Nussbreite südlich begrenzend. Noch früher jedoch, als die Nussbreite noch nicht bebaut war, wurde dieselbe nach einer Angabe des städtischen "Werderungsbuches" vom Jahre 1433 (fol. 20") \_die nuwe gasse hinder Sent Nicolaus" genannt. Dass diese Gasse bis an die Freistrasse reichte, beweist der Umstand, dass im Jahre 1656 "in der Frevstrassen ahn der Nussbreiter gassen" ein Ermordeter ausgeliefert wurde.3 Das untere Nussbreiter Thor lag westlich unweit des äussersten Friesenstrassenthores und führte, wie dieses, auf die Heerstrasse nach Siersleben. Ausserdem war aber auch an der Stelle, wo die Grenze zwischen der Nassbreite und der Freistrasse auf die Anstaltsstrasse stiess, noch ein drittes Thor, welches, weil es aus der Nussbreite in das Nikolaiviertel führte (und umgekehrt), einfach das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, die Siegel der Ortschaften des Mansfelder Seekreises, (Harzzelt-schrift XIII, S. 288 und 289).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl, das Chron, Islebiense zum Jahre 1656, S. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron, Isleb. S, 228.

Nussbreiter Thor gebeissen zu habre scheint. Bereits im Jahre 1546 war dasselbe vorhanden, denn in "Dektor Lutters Vertrag" von diesem Jahre wird ausstricklich folgendes festgesetzt: "Das Thor so itzt in den Vogelgesang geschlossen wird, soll verordet sweden, dasses der Rat in der alten Studt zu schliessen habe; aber mit dem Zu- und Aufschliessen soll es mit densehen, wie mit den anderen Thoren gehalten werden", eine Bestimmung, weiche nur dann begreiffich wird, wenn dieses Thor zwischen der Nussbreite (Vogelgesang) mit der Altstadt lag. Im Jahre 1618 wurde, wie das Chronicon Islebiense berichtet! "auf instendiges anhalten der Nachbart undt gemeine auf der Nussbreite Sinon Wiedemans within behausung hinder der Nichnskirchen von Ihren zusammengelegten Geldern erkauft, abgenommen undt eine neue Gasse, dadurch die Einwohner auf der Nussbreite zur Nichauskirchen kommen konnen, aus selben ortt gemacht worden." Zu sit dies das Güsschen, welches aus der eihemaligen Nussbreitor Gasse (der jetzigen Anstaltsstrasse) auf den Nikolai-kirchalatz führt.

Ob die Neustadt eine eigentliche festungsmässige Ummanerung gehalt hat, ist fragliche Marcheelnicht ist jedoch, dass ingendweche Umferieligung durch Mauerra dagewosen, da man mehrere Thore hatte, nämlich am Ende der Creisfeldergasse das Hirtenthor; ferner am südlichen Ende der Brangasse auf dem Klippenherge das Brauthor, welches 1611 cuwhnt wird; und endlich an der Südseite das Breiten wegasthor, welches im Jahre 1656 urkundlich erscheint, aber weld dassebe ist, wie das heutige Wolfsthor nach Klimmelburg zu, das obere Ende des Breiten Wegs keinen Ausgang hafte und darum der Sack heisst.

Bei der bisher geschilderten Ausdehnung der Stadt hat es seit dem 16. Jahrhundert im wesentlichen sein Bewenden gehabt, denn erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist wieder ein beträchtlicher Zuwachs von Anhauern und die Entstehung neuer Stadtteile zu verzeichnen. Dafür aber entfaltete sich in dieser Zeit räumlichen Stillstands - und zwar bereits seit dem 15. Jahrhundert eine rege Bauthätigkeit von kirchlicher, gemeindlicher und privater Seite innerhalb der Stadt, welche nunmehr auch ihrer Grösse entsprechend und würdig in die Erscheinung zu treten suchte. Nachdem schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts (im Jahre 1346) das Nonnenkloster Beatae Mariae virginis von Helfta dicht vor die Stadt an den jetzigen Klosterplatz verlegt worden war, liess man es sich im 15. Jahrhundert angelegen sein, die in Verfall geratenen oder nicht mehr zureichenden Kirchen der Stadt durch grössere Neubauton zu ersetzen; namentlich gilt das von den drei Hauptkirchen der Stadt, der Andreas-, der Petri-Panli- und der Nikolaikirche. Das 16. Jahrhundert brachte dann noch die Erhauung der Annenkirche und des Augustinerklosters S. Annen in der Noustadt. Ein steinernes Rathaus hatte die Stadtgemeinde zwar schon im 15. Jahrhundert besessen, desgleichen ein Kaufhaus, die sogenannte Wage, aber auch sie wurden im 16. neu und vermutlich in grösserem Massstabo aufgebaut. Mehr als eine

<sup>1</sup> S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. Isleb. S. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ebenda S, 233,

Wasserleitung wurde gelegt, um der Stadt ihren Bedarf an gutem Trinkwasser zuzuführen, für den die bisherigen Brunnen nicht mehr ausreichten. Je ergiebiger der Bergbau wurde, um so mehr arbeiteten sich die Bürger zu auskömmlichen Verhältnissen, ja nicht wenige zu Wohlstand, einige sogar zu bedeutendem Reichtum empor, und manche Sage von den reichen Unterthanen der Grafen von Mansfeld hat sich erhalten; ich erinnere nur an die Namen Bucher, Stahl und Zörner. Noch war die gräfliche Familie nicht allzutief in Schulden geraten; Stadt und Land fand seitens der noch nicht sequestrierten Grafen eine fürsorgliche Teilnahme und fühlte sich ihnen durch das Band der Pietät verbunden, ein Bild, das ertreulich absticht von der in späteren, schlimmeren Zeiten auftretenden Liebediencrei. Zahlreiche, durch Selbständigkeitssinn und gerechten Stolz ausgezeichnete Familien beschäftigten Künstler aller Art und förderten Kunst und Wissenschaft. Noch bergen die Kirchen und öffentlichen Gebäude von Eislebon manches wertvolle Erzeugnis der Kunst, welches dem 15. und 16. Jahrhundert entstammt, freilich ohne Zweifel ein dürstiger Rest der einst verhandenen Fülle. Auch die Häuser der wohlhabenderen Bürger am Markte und in den Hauptstrassen werden das eigenartige Gepräge einer altertümlichen norddeutschen Stadt gehabt haben, wie es manche besonders begünstigte Städte noch jetzt tragen, wenn auch dasselbe ein spätgotisches gewesen sein muss, da nach einer hinreichend verbürgten Nachricht1 im Jahre 1498 die ganze Stadt Eisleben ausgebrannt war, so dass die Bürger nur durch besondere Begünstigungen seitens der Grafen veranlasst werden konnten. den Wiederaufban in Angriff zu nehmen. Derselbe muss verhältnismässig schnell von statten gegangen sein, da in dem erston Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts auch die Bauthätigkeit an Mauern, Thoren u. dgl. m. eine lebhafte war. Aber gegen Anfang des 17. Jahrhunderts traf Eisleben abermals ein ausserordentliches Unglück. Der grosse Brand, welcher am 18. August des Jahres 1601 und den felgenden Tagen den bei weitem grössten Teil der Stadt in Asche legte, wurde nicht nur zu einem Wendepunkte des Eislebischen Glückes und Wehlstandes, so dass die Stadt, die dann noch von Pest und Krieg furchtbar heimgesucht wurde, Jahrhunderte brauchte, um sich wieder aut die Höhe des Wehlstandes zu erheben. die es gegen Ende des 16. Jahrhunderts eingenommen, sondern gab der Stadt auch ohne Zweifel einen durchaus auderen baulichen Charakter, der sicherlich nicht zu ihrem Verteil war. Denn nicht weniger als 253 Wohnhäuser, "unter welchen der vornehmsten burger heusser am marckte und sonsten begriffen," wurden "zu grunde in die aschen gelegt," von vielen öffentlichen Gebäuden ganz abgesehen.2 Da begreift es sich, warum heutzutage nur ganz vereinzelt sich uoch Häuser aus älterer Zeit in Eisleben verfinden, zumal noch einige ebenfalls sehr beträchtliche Brände jenem am stärksten in der Erinnerung der Nachkommen haftenden nachfolgten, namentlich der grosso Brand am 19. Juli 1689, welcher abermals 115 Häuser in Asche legte.3 Ausser den furchtbar verwüstenden Bränden hat aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron, Isl. S. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ygl. die ausführliche Darstellung des Chron, Islebiense zum Jahre 1601; sowie: Grössler, der grosse Brand der Stadt Eisleben im August des Jahres 1601. (Beilsge zu Nr. 125 des Eisleber Tageblattes vom 1. Juni 1877.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. die genaue Beschreibung der von demselben augerichteten Verwüstung in: Grössler, Mitteilungen aus Eislebischen Kirchenbüchern, (Ikl. II der Mansfelder Blätter 1888).

auch die wiederheit, namentlich in den Jahren 1588, 1620 und 1681, sehr heftig auftretende Pest, welche die städtische Bevülkerung gewaltig verminderte, zum Niedergange des städtischen Wehlstandes beigetragen. Im Jahre 1625 z. B. starben mehr als 3000 Menschen an derseiben, wie durch die Aufzeichnungen in den Kirchenbüchenn feststeht; im Jahre 1681 aber 2001en gar, ebenfalls anch Kirchenbuchsnachrichten — gegen 9000 Menschen dieser fürschharen Seuche zum Opfer gefallen sein, welche also beinabe die völlige Entriblerung der Statt herbeführten.

Drittons luben auch die langdauernden Kriege, von deren Schrecken Eisleben mitbetroffen wurde, namenflich der dreissighiärige, der siehenjährige und die Drangsale der napoleonischen Zelt, während dereu Eisleben die stärksten Erpresungen und Pfünderungen zu erfeiden hatte, den mülbasm wiedergewonnene dürftigen Wohlstand der Bürger aufs neue zerrüttet und ihre Unternehmungslust und Thattraft merklich gesehweit.

Erst in der langen Friedenszeit des 19. Jahrhunderts hat Eisleben unter der segensreichen Herrschaft der Hohenzulern diejenige Hohe des Wohlstandes wieder erreicht, die es bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts besessen hatte. Seit Eröffung der Halle-Casseler Eisenbahn und mit dem in bisher nicht dagewesenem Masse verstärkten Betriebe des Berghauses, durch welchen viele Frende, namentlich viele Polen und Halleiner betreigezogen worden sind, hat eine Zeit neuen Aufselwunges begonnen, so dass sich innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte eine Bevülkerung fast verdoppelt hat. Im Jahrz 1784 hatte Eisleben erst. 5288, 1840: 8158 Einwehner, 1849: 9311, 1861: 11,031, 1867: 12/259, 1871: 13,836: 1876: 14379: 1850: 18180; 1850: 23,142 und 1889: 23474, 1849: 23493.

Schon früher vorhandene Strassen sind infolge dieser Bevölkerungszunahme betrichtlich verlängert worden und viele neue sind entstanden. Im Zusammenhange mit diesen Neubauten hat auch die Feldtlur von Eisleben durch die Hinzufügung eines Teils der Heißher Flur eine ausehaltebe Erweiterung erfahren. Somit steht Eisleben nach dreihunderlänfergen Sillshande seines Wachtung jett wieder an der Schwelle einer neuen Entwickelung, eines neuen Enffigen Aufschwunges. (Eine Ansieht der Stadt im 16. Jahrb. giebt der Merian sehs Sich, Nr. 38.)

> Es felge nun eine Aufzählung der einzelnen Plätze und Strassen nebst Erklärung ihrer Namen und einer kurzen Andeutung ihrer Geschichte, sofern eine solche gegeben werden kann. Wir beginnen, dem geschichtlichen Werden gemäss, mit der ältesten Altstadt.

Der Markt (meratus, Kaufplatz). Bei der bedeutenden Länge desselben unterschied man seine einzelben Teile durch besondere Namen. Fischmarkt höses der Platz vor der stüdlichen Häuserreibe unweit des Rathauses, we noch heutzutage der Verkantsstand der Fischer ist, Korn markt heiset der nordöstliche Teil noch heute, wie früher; Holzmarkt dagegen der südöstliche Teil in der Nähe des Gasthofs zum geldenen Ring.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die genauesten Angaben hierüber giebt C. Gelbke: Die Bevölkerungszahl der Stadt Eisleben von Mitte des 15, Jahrhunderts bis zur Gegenwart (in den Mansfelder Blättern IV, S. 85—114, 1890.





Eine platzartig sich erweiternde Nebengasse an der Südseite des Marktes, welche durch ein fibre abgeschlossen werden konnte und im Lauf der Zeit bet zunehmendem Marktverkehr mit zu dem Markte hinzugenogen wurde, ist der Jüden hof, der im 15 Jahrhunder (1451) als, der orden hof 'erwähnt wird, aber damals längst keine jüdischen Bewohner mehr gehabt zu haben scheint. Kennzeichnend ist jedoch, dass schon bei der Anlage der Südst auf die Unterhringung der Juden Bedacht genonmen ist, die hier jedocfalls, von der ührigen Bevölkerung abgeschlossen, wohnen mussten, wie wir es in so vielen deutschen Südden des Mittolalters finden. Zu beachten ist die Nachricht des Chron. Islehiense!; "Anno domin! 1523 ist das Brauhaus villeu Judonboffe abgedahn vnd enausen bass in die mauren syn anders gehauett vnd auflgerichtt, das man also den Judenhoff zum margte brauchen möge."

Dem gleichen Zwecke diente die Verhindungsstrasse zwischen dem Judenhofe und der Glockenstrasse, wie sehen ihr Name bekundet, welcher noch jetzt im Volksmunde "die Schirne" oder "dio Scherne" (Mehrzahl von "Scharren" — Vorkaufsstand, Bude) lautet.

Weiter östlich mündete auf den Markt vom Glockenthore her die Glock engasso, offenhar nach den Glockethore beaannt, auf weichem eine Glocke hing;
westlich vom Jüdenhofe dagegen mündete auf den Markt die auf das Rathaus
stossende Rathausgasso, deren ilstere Name jedoch "Armes il netergasse"
war, "als durch weiche die Maleficanten zum hochaotpetülichen Halsgerichte auf
den Markt (aus den an der südlichen Stadtmauser gelegenen Stadtgeffangnisse)
mehrenteils geführet werden."<sup>2</sup> Der jetzige Name Bathausgasse ist erst in diesem
Jahrhundort anlegkommen. Der Durchhurch dieser Glasse nach dem Grahen zu,
der über die Rambrücke führt, war ursprünglich, da in ältester Zeit hier kein
Thor war, nicht vorbanden, sondern ist erst im 16. Jahrhundort bewirkt worden,
da "die noue gasso, so hinder dem Amht auf den Grahen gebet", zwar erst 1613
gebaut", aber doch schon in den Brauordungen von 1522 und 1552 erwähnt ivist.

Innerhall der südlichen Stadtmauer und längs derselben zieht sich die Vikariatagsas bin ju zuletzt im rechten Wintel nach Norden umbisgend und westlich von der Rathausgasse der S. Andresakirche gegenüber mündend. Der altese Teil derselben, welcher ursprünglich allein diesen Namen führte, ist ohne Zweifel die Strecke, welche der Rathausgasse parallel läuft, da in ihr das ehemalige Vikariat (id) jetzige Linnersche Brauere) jiegt, von dem sie den Namen hat. Unter Vikariat ist die Behausung des Pfarrers zu S. Andress in katholischer Zeit zu verstehen, da der eigentliche Inhaber dieser Pfarre, ein Halberstädter Domherr und als solcher zugleich Architiakon des Eiseber Bannes, das Pfarrant nicht selbst vervaulten, sondern durch einen niederen Gestälchen als Vikar verwalten lieses, der also der eigentlichen Andreaspfarrer war, wie ja auch in binchöflichen Südkra die Domwirkto der eigentlichen Südkra der Domkircho verwalten. Der von Osten nach Westen führende Teil der Vikariatsgasse war in altseter Zeit ohne Zweifel nur ein Zweiger zu weischen der äusseren und inneren

<sup>1</sup> Seite 3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euseb. Christ. Francke, Beschreib. v. Eisleben, fol. 9th.

<sup>3</sup> Chron, Isleb, Seite 95,

Stadtmauer und wird erst mit Häusern besetzt worden sein, nachdem in der inneren Stadt die Baustätten selten geworden waren.

Westlich vom Rathause erstreckt sich um die Andreaskirche her der hochgelegenen Andreaskirchplatz, der in ältester Zuit withlieher Krichhoff für die kleine Kirchgemeinde der Altstadt war, wie die erst vor einem Jahrzehnt noch oder ausgegrabenen Schädel und Gebeine vom Mensehen bewiesen haben. Der Stadtschreiber im Werderbuche bezeichnet diesen Platz durch die Worte "trans ecclesiam."

Wie die vom Markte nach der nördlichen Stadtmauer führenden Gässchon gehissen haben, ist nicht mehr bekannt, doch steht zu vermaten, dass das aus weitesten nach Westen gelegene, vom Ratlaus ausgehende der im Chron. Islebe mehrfach erwähnte Beckers hof ist, währerd die östlich davon gelegene vielleicht das ebenfalls nieht mehr nachweisbare Uhr mae herp gis selen wie.

Wie num aus dem längs der säldlichen Shadtmauer laufenden Zwinger der jüngere Teil der Vikariatgasses entstanden ist, so scheint aus dem die nordliches Shadtmauer begleitenden Zwinger die Bucher gas so (1529 Bochers gesslin) entstanden zu sein, die ihreu Namen laut der Ortsbierlieferung dem reichen Eisdere Bürger Bucher oder Buchner zu verdanken hat, dem sie völlig zu eigen gehörte, wie auch, Pluedhers Hattengrab on "in Faulenseere Felde vor Eisleben, (nach einem Chilchkeitsverzeichnis von Ensels. Christ. Francke, 1726) noch an diese Familie erinner. Eine Abblüdung des reichen Buchner mit seinen zwei Frauen, neun Söhnen und fünf Techtern, sämtlich knieend dargestellt, aus dem Jahre 1558, findet man auf einem Gemälde in Lathers Geburtshause, welches die Kreuztagung Jesu auf dem Wege nach Golgatha darstellt und aus dem Buchnerschen Erbebergtähnis auf dem alten Gottosacker stammt,)

Vielleicht auch sehon zur ältesten Altstadt gehört die dem nördlichen Mauerzuge parallel lurdende Herren strasse, deren Alter sich bisher nicht hat feststellen lassen, die aber sehon früh in der Nähe des nördlichen Mauerzuges entstanden und von Burgmannen des Bisheler Schlosses oder von gräffich mansfeldischen Beamten bewohnt worden sein mag, von denen sie vermutlich den Namen hat.

Der obere Teil der Herrenstrasse heisst die Müuzgasse, nach der ohemals auf dem Boden des jetzigen Amtsgerichts gelegenen Munze genannt. Doch behaupten ältere Einwohner, dass früher die ganze jetzige Herrenstrasse den Namen Münzgasse geführt habe, und kennen den Namen Herrenstrasse zur nicht

Dieht vor dem südlichen Mauerzuge der Altstadt, vor der östlichen Strecke desselben liegt die Badergasse, die jedesfalls sehne im Anfange des 16. Jahr-hunderts auf dem zugeschütteten ehemaligen Bette der bösen Sieben, bezw. eines Armes derselben entstanden ist, twengleich sie erst 1529 zum erstemmale ausdrücklich erwähnt wird. Da sie ehemaliges Flutett war, so hatte sie beim Austreten der bösen Sieben aus ihrem nouen Bette jedesmal arg zu leiden, wie es nachweislich z. B. in den Jahren 1529, 1563, 1572 u. a. m. der Fall war<sup>2</sup>. Den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron. Isleb. Seite 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. Isleb. Seite 8, 31, 238,

Namen hatte sie wohl davon, dass an dem hier his in die neueste Zeit verhübebenen Nebenarme der bösen Sieben, dem Milhtgraben, Badestalnen erhaut oder aus älterer Zeit verhlieben waren, wie sich daraus ergieht, dass im Jahre 1537 ein unter des Munzmeisters Mühle (in der Gegend der Jetzigen Klippe) in dem Mühlgrach neg fellenes Weib den dritten Tag darnach "hey den badestuhen" gefunden wurde.<sup>1</sup>

Ihre westliche Fortsetzung längs des Bettes der bissen Sieben billeit die Grahenstrasse, welche nach Ausweis des sätälischen Werdenbuckes<sup>2</sup> schon im Jahre 1433 unter dem Namen "rff dem grahen" mit IT Häussern vorhanden war und bei ihrer Lage fast noch mehr als die Badergasse von den Überschwenmungen der bösen Sieben zu leiden hatte, wie deren in den Jahren 1529. 1538, 1538, 1511, 1656, 1672 u. w. statfiziaden;

Noch weiter nach Westen an der bösen Sieben führen die am Grahen oder der hösen Siehen gelegenen Häuserreihen heutzutage den Namen die Klippe oder an der Klippe, ohne Zweifel der im Fluthette der hösen Sieben dort hervortretenden klippigen Erhöhung wegen. Doch scheint der Namen Klippe erst in neuerer Zeit als Strassenhezeichnung gebraucht worden zu sein; während des Mittelalters scheint dieser stark angebaute Stadtteil (1433 werden 36 Häuser daselbst aufgezählt) den Namen "auf dem Sande" geführt zu haben, wie man aus verschiedenen Umständen schliessen muss. Die Lage am Wasser brachte es mit sich, dass auch hier verschiedene Badestuben angelegt wurden, wie denn das erwähnte städtische Werderhuch im Jahre 1433 berichtet: "hir hat der bader eyn hus vff des rats frihet gebaut" und ferner: "dy middelhadestohin liet sente katherins." Aber auch eine Mühle, wohl dieselhe, die bereits im Jahre 1121 in einer Wimmelburger Urkunde als molendinum in majori Hislebo gelegen erwähnt, 1286 sls molendinum prope muros civitatis, und 1343 als molendinum super rivulum sub muro Ysleven; 1343, 1362 und 1376 als dy mole auf dem Sande bezeichnet wird, gab es daselhst. Später wurde dieselbe nach den Besitzern (1537 und 1542) als "des Münzmeisters Mühle am Mühleraben" und 1563 sowie 1582 als "der Preuwen mhule" und "Bruen mühl" bezeichnet, zuletzt die Zickertsche Mühle, dicht nehen der zweiten Bürgerschule am Mühlgraben, jetzt nicht mehr im Betriebe.4 Seit wann der Name "auf dem Sande" von dem Namen "an der Klippe" als Strsssonbezeichnung verdrängt worden ist, ist erst noch festzustellen,

Folgen wir nun dem alten Lanfe der hisen Sieben von der Badergasse abwärts, so führte derselbei über den jetzigen Plan die jetzige. Linden surfanses
hinab. Beide Namen sind jüngeres Urspraugs. In älterer Zeit hezeichnete man
beide Ortlichkeiten zusammen als die Vielw ei de (seit 1884) in Urkunden), wobei
man jedoch Ober- und Unter-Vielweide unterschied. Bereits 1826 werden ausdrücklich Höße "auf der Vyweyde" erwähnt. Der jetzige Plan, eine Bezeichnung,
die erst seit dem Jahre 1617 aufhaucht, in welchem der neue Rossmarkt zu

<sup>1</sup> Chron, Isleb. Seite 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Bibliothek des Königl. Gymnasiums, Plümickesche Abteilung. Fol. 28<sup>h</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chronic, Isleb. Seite 8, 16, 21, 40, 223, 238.

<sup>4</sup> Harzzeitschr. III, 557. Chron, Isleb, Seite 31.

<sup>5</sup> Mansf. Urkundenbuch S. 198.

Reminiscere hier abgehalten wurde, während im Jahre 1689 die Planmühle zum erstenniale erwähnt wird,1 scheint in ältester Zeit die Bezeichnung "über dem Wasser auf der Viehweide" (1433; trans aquas vff der vyweide) oder auch Ober-Viehweide geführt zu haben, während die Bezeichnung Lindenstrasse erst erheblich später für die Unterviehweide gebraucht wurde, 1433 scheint darunter diejenige Örtlichkeit verstanden zu werden, welche "vsswendig der vyweyden" genannt wird. Während des 16. Jahrhunderts muss auch noch ein Arm der bösen Sieben die Lindenstrasse oder Viehweide hinab gelaufen sein, da sie nicht nur von den Überschwemmungen der bösen Sieben heimgesucht wurde, sondern auch ausdrücklich berichtet wird, man habe im Jahre 1533 eine steinerne Brücke auf der Viehweide gebaut, sowie es sei im Jahre 1537 ein in den Mühlgraben gefallenes und ertrunkenes Kind auf der Viehweide in der Klesterstrasse aufgefunden werden.2 Allerdings ist zuzngestehen, dass unter der erwähnten steinernen Brücke die Brücke verstanden werden kann, welche früher vom Schlossplatz in die Klosterstrasse führte und dass man zeitweilig als Viehweide das ganze weite Gebiet zwischen der heutigen Landwehr und dem Mühlgraben bezeichnete. Erst in der neuesten Zeit übrigens sind in der nunmehrigen Lindenstrasse wieder Linden angepflanzt worden, damit der Name derselben bei dem fast völligen Fehlen von Linden nicht gar zu sehr der Wirklichkeit widerspreche.

Südlich der bösen Sieben zieht sich das nach der Brücke am Glockenther bemannte Brücken- oder S. Petriviertel hin, auch Eisleben über dem Wasser genannt (1325 civitas Isleven ultra aquam eder trans aquam), dessen Strassennamen zunächst besprochen werden mögen.

Zwischen der Budergasse und dem Graben erstreckt sich von der Glockenthorbrücke biz zum Begrim der Hällischen Strasse die Dr. Luther Strasse, die bekanntlich erst in neuester Zeit (1872), obwehl schon früher diese Namersanderung vorgeschlagen worden war, diesen Namen erhalten hat, weil am stillchen Ende derselben Dr. Martin Luthers Geburtshaus steht. Der alte, 1432 zuerst begogenede Name derselben sit, Jange Gasse," ein Ziechten, dass dieser Name, wie die Gasse selbst sehr alt sein muss, da letztere sonst nicht wohl als die lange hätte bezeichent werden können.

Ihre Fortsetzung nach Südosten zu ist die Hallische Strasse, ebenfälls ein ganz neuer Name, der darin seinen Grund hat, dass die zu beiden Seiten dieser Strasse stehenden Häuser an der alten Herestrasse nach Halbe liegen. Der alte Name derneben lantet "ver dem heiligen Geist" oder später Heiligegeist-strasse; er erklät sich einfach dadurch, dass sie, von der Abtsatz aus gerechnet, an der nach dem Hospital zum B. Geist 18. Spitzius führenden Strasse lagen. Die erste mir bekannte Erwähnung dieser Strasse unter ihreu alten Namen findet im Jahre 1622 statt. § Urspringlich, und noch in 19. Jahrhundert, erstreckte sich dieselbe nur bis zur bösen Sieben; erst seit etwa 1809 sind die Häuser südlich der bösen Sieben bis zur kleinen Landwehr hürzugbaat werden und auch noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chron, Isleb. 8, 99 und 251,

<sup>2</sup> Chron, Isleb S. 11 und 15.

<sup>5</sup> Chron Isleb, S. 3.

eine andere, zwischen Bahnhofsstrasse und Hallischer Strasse sich hinziehende Häusergruppe ist neuerdings hinzugekommen, die ihrer Lage gemäss den Namen "hinter dem Geiststift" führt. Nur der frühere Gasthof zum deutschen Hause und das Stiftsgut sind älteres Ursprungs.

Der Kern des Petri- oder Brückenviertels war der Kirchhof ven S. Petri, auf welchem schon gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine öffentliche Rechtshandlung stattfand. (Zwischen 1282-1369: Actum et datum Isleiben in cimiterio sancti Petri extra muros):

Wie früh derselbe mit Häusern besetzt worden, ist nicht zu sagen, doch wird 1521 haus und hof auf sanct Peters kirchof,2 auch 1523 "eyn hauss vff sant Peters kirchheffe" erwähnt;3 1569 brannten daselbst drei Miethäuser "ahn der Pfarre S. Petri\* samt Scheunen, Ställen und Branhaus ab, so dass das Pfarrwohnhaus nur mit Not gerettet wurde. Die Hauptstrasse, welche den Petrikirchhef mit der "Brücke verm Glockenthor" und durch dieses letztere mit der Altstadt verband, darum aber 1529 geradezu "die Brucke vbers wasser" und 1563 "die Brucke, da mhan vberfertt" genannt wird, war die Petristrasse, welche jedestalls die älteste eigentliche Strasse im Brückenviertel ist, zumal in derselben im Jahre 1433 (in sente Petersgasse) allein schon gegen 40 Lehnshäuser erwähnt werden. Auch sie war, wie die benachbarten Gassen, häufigen Überschwemmungen durch die bese Sieben ausgesetzt; so in den Jahren 1529, 1563, 1672; desgleichen ist sie durch Feuersbrünste wiederhelt heimgesucht worden. Besondere Beachtung verdienen die beiden Grundstücke, zwischen denen sich der Petrikirchhef und die Petristrasse erstrecken. Zunächst das heutige Königl. Lehrerseminar, an dessen Stelle früher der sogenannte seide ne Beutel sich befand, ein Name, der auch in anderen Städten, z. B. in Sangerhausen, Breslau und Dessau vorkemmt und richtiger wohl Seitenbeutel (im Sinne ven Sackgasse) geschrieben werden müsste, da er thatsächlich eine Sackgasse war. (In dem hier gelegenen Wehnhause des Obersten der damals in Eisleben stehenden Husaren nahm am 2. Okt. 1830 der damalige Prinz Wilhelm von Preussen, der spätere ruhmreiche Kaiser Wilhelm I., anlässlich einer Truppenbesichtigung sein Absteigequartier.) An der Nordwestecke der Petristrasse liegt das "Sterchsnest," dessen Name sich am einfachsten durch die Annahme erklärt, dass lange Zeit hindurch ein Storch in diesem noch ietzt geräumigen Gehöft genistet, zugleich ein Merkmal, dass die nächste Umgebung einst weit sumpfiger gewesen sein muss, als heutzutage,

Im Petriviertel biebt an ålteren Strassen nun nur noch die Ramthorstrasse, d. h. das åltsted Stick derselben (die ramegasse oder Ramgasse) zur er wähnen, in welcher schon 1433 28 Lehnhäuser aufgeführt werden; eins der jetzt stehenden Häuser (Nr. 8) trigt sogar noch die Jahreszahl 1507 nebst deen Namen des Erbauers Lorenz Helbein. Hineu Namen verdankt dieselbe, wie schon eitmal angedentet wurde, dem Umstande, dass vor dem Ramthere die danals noch unbebaute Breite "zut den Rähmen" lag, auf welcher die danals in Eisleben

<sup>1</sup> Mansf, Urkundenbuch S. 678.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansfelder Urkundenbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chron, Isleb. S. 3.

<sup>4</sup> Vgl. Grössler, Inscriptiones Islebienses S. 98, Nr. 132.

zahlreich ansässigen Tuchmacher ihre Tuchrahmen aufgestellt hatten. Vermutlich waren daher die meisten Bewohner der Ramgasse während des Mittelalters Tuchmacher.

Die aus der Altstadt, bezw. der Rathausgasse über die böse Sieben in die Ramgasse führende Rambrücke kann, wie schon angedeutet wurde, erst seit dem im 16. Jahrhundert an dieser Stelle bewirkten Durchbruch der Stadtmauer erbaut worden sein.

Noch erheblich später aber ist die von dem ehemaligen Ramthor als Vorläugerung der Ramgasse sich südwestlich hinziehende Ramthorstrasse und noch später die die weitere Fortsezung dieser bildende Häusergruppe auf dem Ramberge erbaut worden, welche der Mehrzahl nach erst dem 19. Jahrhundert ihre Eutstehung verdanken.

Die übrigen Strassen des Petriviertels südlich vom Stadtgraben sind, wenn von der schon besprochenen Siebenhitze abgesehen wird, sämtlich jüngsten Ursprungs, denn sie sind erst seit dem Jahre 1883 entstanden. Ihre Namen haben zumteil den Zweck als Ehrendenkmal für verdiente Eisleber oder Mansfelder zu dienen. So ist die Hessestrasse zum Andenken an den Reutier Jeremias Hesse benannt, welcher der Stadt Eisleben ein nicht unbeträchtliches Vermächtnis hinterliess; die Königstrasse ist benannt nach dem am 17. April 1774 in dem Hause Lindenstrasse Nr. 32 geborenen Erfinder der Schnelldruckpresse Friedrich König, welchem an der Knickung der jetzigen Königstrasse in der Nähe des Stadtgrabens ein Denkmal errichtet worden ist; die Albrechtstrasse dagegen. welche die Erinnerung an den Freund Luthers, den Grafen Albrecht von Mansfeld, auffrischen sollte, ist zur Einziehung bestimmt worden, weshalb es sich empfehlen dürfte, eine auf dem Boden seiner eigensten Gründung, nämlich der Neustadt, entstehende Strasse mit seinem Namen zu belegen, der dorthin viel besser passen würde, als auf die Breite am Stadtgraben. Sehr nüchtern sind die Namen der beiden ebendort angelegten Strassen, der Verbindungsstrasse und der Feldstrasse.

Gehen wir nun zum Nikolaiviertel über, so ist der Kern und zugleich die ällstest Einsse dasselben ohne allen Zweifel die Freietranser, die unsprünglich, wie schon gezeigt worden, die Friescustrasse oder der Friesenplatz (platen Prisonum) hiese. Dieselby war oine Zweifel gleich anfangs eine Doppekreile von Gehötten, welche die alle Heer- und Handelsstrasse über Siersleben nach Hetstedt beiderneits begleictet und sich allmählich immer weiter nach Norden zu ausdehnte, so dass im Laufe der Zeit ein äussetes und noch später ein äusserstes Friesenthore rebaut wurde, deren Selle schon füber nachgewissen ist. Im Laufe der Zeit verwandelte sich der Name friesische Strasse unter Dehnung des Wurzelvokals in die Form freisische Strasse und auch sehlieselich seit 1521 in den Namen freie Strasse. In dem städischen Acht- und Werderbuche sind noch im Jahre 1433 die echten Formes Fresenstrasse und Prisenter zerbrüchlich.

Die zweitälteste Strasse ist sicherlich die Nikolaistrasse (platea S. Nicolai) other, wie sie in dem Registrum ceusuum et feudalium der Nikolaikirche mit älterem Nameu uoch bäufig gennmt wird, die S. Gotthartsrasso (platea

<sup>1</sup> Mansf, Urkundenbuch S. 260.

S. Godehardi). Die allmähliche Verdrängung dieses Namens durch den späteren erhellt klar daraus, dass die Kirche noch 1348 als ecclesia S. Gothardi Islewben extra muros, später als ecclesia S. Gothardi nec non Nicolay, noch später (1390) als ecclesia S. Nicolai Eyslewbin bezeichnet wird. Hand in Hand mit diesem Wechsel des Kirchennamens ging natürlich der Wechsel des Namens der an der Kirche vorüberführenden, nach ihr benannten Strasse. Übrigens reichte ursprünglich diese Gotthart- oder Nikolaistrasse nur bis zum jetzigen Schulplatze, dem früheren Entenplan, da nachweisbar die heute sogenannte obere oder hohe Nikolaistrasse diesen Namen erst in der neueren Zeit empfangen hat. Doch wird schon im Jahre 1615 ein Haus im Neuendorf "an der hohen Nichausgassen" erwähnt.1 Die südlich von der ersten Bürgerschule sich hinziehende und auf dem Nikolaikirchhofe endende Gasse ist die 1645 und 1701 erwähnte kleine Niklausgasse; man rechnet dieselbe heutzutage mit zum Schulplatze, aber offenbar ohne guten Grund, da sie nichts weniger als ein Platz ist. Dass das Gässehen, welches aus der ehemaligen Nussbreiter Gasse, der jetzigen Austaltsstrasse, auf den Nikolaikirchhof lührt und die neue Gasse hiess, erst 1618 durchgebrochen worden ist, ist schon früher bemerkt worden. Der an die Freistrasse ostwärts stossende Klosterplatz hat seinen Namen von dem in den Jahren 1343-1346 hierher verlegten Kloster Neuen-Helfta erhalten, vor dessen Gebäuden der Platz sich hinzog, wie auch die den Klosterplatz mit der Lindenstrasse (Viehweide) verbindende Klosterstrasse, welche auf der Ostseite das Klostergrundstück berührte, von demselben ihren Namen führt. Wovon die sackartig verlaufenden Nebengassen der Klosterstrasse, die Hahnegasse und die Pulvergasse, ihren Namen haben, ist nicht bekannt.

Wir wenden uns um zu dem Neuendorf, dessen Entstehung bereits erzählt worden ist. Ausser der die Fortsetzung des Marktes neh Westen zu bildenden Sangerhäuserstrasse (oder im Mittelalter: Mittelreine), welche die ätzeste und zugleich die Haupstrasse des Neuendorfes ist, sind hier zu nonnen als nach Süden abzweigende Gassen: Der Sperlingsberg, der Stein weg, die Bäckergasse und die Zeisingstrasse. Der Steinweg wird zum entsenmel 1500 erwähnt, in welchem Jahre eine grosse Feuersbrunst den grössten Teil dieser Strasse vernichten, wie auch der grosse Frund des Jahres 1601 von hier, um dem Hause des Bergeichters Gaspar Ulrich, seinen Anfang nahm. Die Zeisingstatsen, welche erst im laufenden Jahrhundert einem Wollthäter der Natat, dem Sonator Zeising zu Ehren, ihren jetzigen Namen empfangen hat, liese früher Leutersgasse und wurde 1529 zum orsten male gepflastert. \* Nach Norden zu zweigt sich die zum bohen Thor führende Hobe thorstrasse ab.

Die Hauptstrasse der Neustadt führt für Fortsetzung der Sangerhäuser Strasse den Name Breiter Weg und endet in dem führe keinen Ausgang gewährenden Sack. Südwärts zur bösen Sieben hin zicht sich die Braugasse, nordwärts die zum S. Annenkirchplatz unden Annenkirchplatz hierunde Annengasse hin. Vom Annenkirchplatz hierunde Annenkirchplatz bied, won der Südseite des Platzes ausgehend, die Mittelreihe; von der Nordseite beginnend, die Creisfelder Gasse, beide in westlicher Richtung. Die Verbindung

Chron. Isleb. S. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron, Isleb. S. 7.

zwischen Annengasse und Sack heisst die Borngasse, die zwischen Sack und Mittelreihe die Zellergasse. Zwischen den letztgemanten Strassen liegt der Weinhorg. Der grüne Weg endlich hegrenzt und verbindet die westlichen Enden der Mittelreihe und der Cerisfelder Gasse. Die übrigen Strassen und Gassen sind nenseten Ursprungen.

## I. Die Kirchen und geistlichen Gehäude der Stadt.

## 1. Die S. Andreaskirche, auch Marktkirche genannt.1

161 Die Pfarrkirche der Altstadt Eisleben ist ohne Zweifel die älteste Kirchenanlsge der Stadt, wenn sie auch nicht zuerst unter ihreu Schwestern urkundlich erwähnt wird. Für ihr höheres Alter spricht nicht nur der Umstand, dass sie ehen Pfarrkirche der Altstudt ist, welche letztere städtische Bedeutung und Rechte bereits erlangt hatte, ehe die übrigen Stadtteile vorhanden waren, und darum spätestens schon im 10. Jahrhundert auch eine Kirche erhalten haben muss. sondern auch ihre Lage am Westende der Altstadt auf einem ausgezeichnet erhöhten, mit seiner Stirn nach Osten gewendeten Hügelvorsprunge, eine Lage, welche fast ausnahmstos nur Kirchen ältester Gründung eigen zu sein pflegt. Wenn ferner in einer um das Jahr 1180 fallenden Urkunde herichtet wird, dass es zu dieser Zeit schon zwei Pfarrgemeinden zu Eisleben gegeben habe, eine obere und eine untere, und ausdrücklich hinzugefügt wird, die obere habe von Alters her höhere Bedeutung gehabt, als die untere (parochia superior, que de antiquitate inferiori preminet), so zeigt auch dies, dass die obere Pfarrgemeinde, die von S. Andreas, in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts bereits für eine alte und angesehene Kirche galt. Diese hervorragende Bedeutung der S. Andreaskirche kam etwa gleichzeitig - um das Jahr 1190, wenn nicht schon früher - dadurch zu entschiedener Anerkennung, dass die Kirche des h. Kreuzes zu Wormsleben. welche nicht nur bereits zur Zeit Karls des Grossen vorhanden war, sondern auch im Jahre 948 als die Hauptkirche des mit dem nördlichen Hosgan sich deckenden geistlichen Bannes bezeichnet wird und diese Primatstellung bis zu dem bezeichneten Jahre behauptet zu haben scheint, nun dieses Vorzugs beraubt und dagegen die S. Andreaskirche der weit wichtiger gewordenen Stadt Eisleben zur Hauptkirche des den genzen nördlichen Hosgau umfassenden Bannes, den man von nun an als den Eisleber Bann (bannus Islovensis) bezeichnete, erhoben wurde. Seit dom Jahre 1193 nämlich erscheint wiederholt in den Urkunden der Bischöfe von Halberstadt ein Archidiakonns des Bannes Eisleben, d. h. ein dem Halberstädter Domkapitel angehöriger geistlicher Würdenträger, dem als dem Stellvertreter des Bischofs die geistliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit in einem grösseren Bezirke des Bistams verliehen war, der also in der Kirche jener Zeit eine ähnliche Stellung einnahm, wie später der Generalsuperintendent der Grafschaft Mansfeld. Infolge dieser Verlegung des Archidiakonatsitzes von Wormsleben nach Eisleben ging das Patronatsrecht über die Pfarrkirche zu Wormsleben der Art mit nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eingehendere Nachricht über diese Kirche giebt: H. Grössler, die Schicksale der Andreaskirche zu Eisleben seit ibrer Gründung. Zeitschrift des Harzvereins XII, S. 27-45.

Eisleben über, dass der jedesmalige Archidiakonas von Kieleben das Recht hatte, für Besetzung jener Pfarre Vorschäge zu machen, ein Berdt, welches bis zum Jahre 1317 bestehen blieb, dann aber durch Tausch an das Kloster Hefth überging. Man vännel sein übrigens eine falsebe Vorstellung von der Stellung des damaligen Archidiakonus machen, wenn man annähme, dass derselbe immer in Eisleben, dem Sitze seines Archidiakonus, residert und die Austpflichten eines Pfarrers der Andreaskriche verrichtet habe; vielnehr wird derselbe zur Ausflung der pfarrantitleren Thätigkeit einen besonderen Priester als seinen Vikar an der Kirche bestellt haben, der filn aber auch in kirchenregimentlichen Sachen vertreten haben wird. Durch dieses Verhältigs erklär sich der Name der Vikar intsgasse und des darin gelegenen Hauses Nr. 4, weches das Vikari at beisst und deunach in katholischer Zeit die Pfarrenohung des Vikars an S. Andreas wur.

(B) Der jetzt vorhandene Bau der Andreaskirche zeigt das Bestreben des Baumeisters, mit Benutzung einiger aus früherer Zeit vorhandenen Teile ein im Ganzen einheitlich wirkendes Gehäude herzustellen. Die Aufgabe war keine leichte, denn die zu benutzenden älteren Teile waren schwer mit dem grossartiger angelegten neuen Plane zu vereinigen, zumal auch sie schon verschiedenen Zeiten angehörten, wie weiter nuten gezeigt werden wird. Jetzt stellen sich dem Auge fünf verschiedene Teile dar, wenn man von einigen Einzelheiten absieht, auf die besonders eingegangen werden wird. Es sind die Westfürme, das Langschiff von den Westtürmen his zum Chor, der Chorraum, der grosse Nordturm und die den Chor begleitenden Seitenkapellen. Die Türme im Weston haben, altromanischer Bauweise entsprechend, einen gemeinsamen oblongen Unterhau, von dem sich orst in beträchtlicher Höhe die beiden Einzeltürme, und zwar in achteckiger Form, ablösen. Diese bestehen ietzt aus drei Geschossen, von denen die beiden unteren durch einen Rundbogenfries nach ohen hin abgeschlossen werden, während das oberste Geschoss ein schlichtes, gotisch profiliertes Gesims trägt. Aus dieser Verschiedenheit ergiebt sich, dass das oberste Geschoss später erbaut ist, wahrscheinlich, als man der Kirche das hohe Dach aufsetzte, das sie heute trägt. Das oberste Geschoss hat grössere Schallöffnungen in Gostalt von Spitzbogenfonstern; sie trugen einst Masswerk, das längst herausgebrochen ist, wie denn überhaupt dieser Teil verwahrlost aussieht, den Tauben ein gern besuchter Zufluchtsort. Die Eckon der beiden Türme sind in allen drei Goschossen durch Rundstäbe ersetzt. Die Rundbogen des Frieses sind durch Stege getrennt, die lilienartig nach unten abschliessen. Eine Verschiedenheit zoigt sich insofern, als in die Rundhogen nur an einem Turme nach unten zu offene Dreipässe eingespannt sind, also der Gotik schon mehr angehören, als der romanischen Zeit. Dasselhe lässt sich auch von den einfachen Gesimsen sagen, die den Abschluss über dem Rundbogenfriese bilden. Die meisten Fenster und ebenso das Portal des Turmbaues sind spitzhogig, doch muss man annehmen, dass das Westportal erst später, als der gotische Hauptbau ausgeführt wurde, eingebrochen, oder wenigstens in seine heutige Form gebracht ist; denn diese ist spätgotisch. Die Türme aber gehören der Übergangszeit an. An der Westseite befinden sich im oberen Teile zwei kleine kreisrunde Fenster.

Zwischen den beiden Einzeltürmen erhebt sich als teilweise Fortsetzung des breiten Unterbaues ein giebelgekröntes Geschoss mit Satteldach, dessen First wohl in früherer Zeit mit dem Hauptdachfirst in gleicher Höhe lag. Vielleicht ist dieses Giebelgeschoss nicht zugleich mit dem Unterbau aufgeführt; es harmoniert schlecht mit den beiden Türmen. (Siehe die Ausseu-Ansicht Nr. 39.)

Die jetzigen Hauben mit durchbrocheter Laterne sind erst spät, wahrscheinlich im 17. Jahrhundert aufgesetzt. Bei Merian sieht man noch die alten schlanken Spitzen aufragen, die in halber Höhe durch eine kronenartig sich um den Helm herunziehende Reihe von spitzgiebligen Dachluken unterbrochen wurden.



Nr. 39, S. Andreaskirche.

Das Erdgeschoss der beiden Turme bildet jetzt eine Vorhalle zur Kirche, die mit einem die Gewülbe der Kirche forstestenden Kreuz-Gewülbe überspannt ist. (Siehe den Grundriss Nr. 40 und die Ansicht Nr. 41.) Doch ist dies nicht von der Vorhalle aus sichtbart, das eitem 16. Jahrhundert der auf einem derieblijken Gewülber ruhende Teil der Orgelempore dazwischen getreten ist. Von hier aus ist die Wendeltreppe zugänglich, die im nördlichen Turme angebracht ist. Glocken





Nr. 41. Längsdurchschnitt der S. Andreaskirche.

Mansfelder Seekreis.

sind nicht mehr in den beiden Türmen vorhanden; sie hängen alle in dem Glockenturm im Nordosten.

Das jetzige dreiteilige Langschiff ist nicht organisch mit dem Turmban verbunden, denn sonst würde das Mittelschiff nicht breiter sein, als die schon nussergewöhnlich breite Vorhalle zwischen den Türmen. Die Umfassungswände haben aussen dieselbe Fluchtlinie mit den Türmen. Von vornherein hatte man es auf ein möglichst breites Mittelschift (9,4 m im Lichten) abgesehen, sodass die Seitenschiffe kaum die Hälfte seiner Breite erreichen (4,63 m im Lichten). Da die Scheitelhöhe der Gewölbe nur 11.7 m erreicht, so sind die Raumverhältnisse des Mittolschiffes keine günstigen zu nennen; es fohlt der schlauke, aufstrebende Charakter, den man sonst boi gotischen Kirchen selten vermisst. Die drei Schiffe sind gleich hoch, der ganze Ban ist also eine Hallenkirche. Jo drei freistehende achteckige Pfeiler tragen ohne Vermittelung eines Kapitäls die Scheidbogen. Die Pleiler steigen auf hohen einfach gegliederten Sockeln empor, deren Höhe iedoch verschieden ist. Der nüchterne Eindruck, den diese Pfeiler mit ihren Bogen machen, wird durch die Hohlkehle in den letzteren nicht gemildert. Den freien Raum des Langschiffes bedecken nun im Ganzen zwölf Kreuzgewölbe, deren Rippen auf Konsolen aufsetzen, die aus den Pfeilern an der Nord- und Südseite heraustreten. Die Gewölberippen zeigen das magere, nur aus Hohlkehlen gebildete Profil der späten Gotik. Wie schon oben gesagt, überspannt ein gleiches Gewölbe die Turmhalle, unter welcher auf einer im 16. Jahrhundert errichteten steinernen Empore die Orgel steht. Die Orgelempore ragte aber noch über die Turmhalle hinaus und ruhte im ganzen auf acht Kreuzgewölben. Bei dem Wiederherstellungsbau 1877 ist sie sogar bis an das erste Pfeilerpaar vorgeschoben und zählt ietzt 13 Gewölbe. Die Umfassnngswände sind im ganzen durch sieben lango Spitzbogenfenster durchbrochen, deren Gewände und Masswerk in ihrer geschmackvollen Einfachheit au frühgotische Muster erinnern, (siehe auf Seite 83 Nr. 42). Die Fenstergewände sind aussen durch Rundstäbe, die mit Hohlkehlen wechseln, gegliedert. Auf der Nordseite reicht übrigens der Anfang der Fensterbank um 30 cm tiefer herab, als auf der Südseite. In der nördlichen Umfassungsmauer ist ein miichtiger Rundbogen sichtbar, dessen Bedeutung nicht recht zu erkennen ist; vielleicht war er blos als Entlastungsbogen aufgeführt. In das ihn ausfülleude Mauerwerk ist die nördliche Thür eingebrochen. Der Haupteingung ist an der Südseite, deren Portal dieselbe Gliederung des Profiles zeigt, wie jene und wie das Turmportal, nämlich einen ganzen Birnenstab, umgeben von Hohlkehlen und Rundstäben und einem halben Birnenstabe (wie gleichfalls aus der nachstehenden Nr. 43 ersichtlich ist). Die Strebepfeiler dieses Teiles sind einfach mit gradliniger Dachschräge,

Noch weniger als Turm und Haupschiff harmoniert das letztere mit den Chorran une, der ohne Queschiff sich an jenes anschliest. Das Haupschiff des Chores besteht aus zwei von ungleich hoben Spitzbogen und je einem Fennter durrehbrechenen Wänden, die nach Osten geschlosseu werden durch drie Sötet eines Achtecks, die eben solche Fenster haben. Ganz besonders ungsechicht erscheint die Verbündung mit dem Langschiffe. Da die alten Pfeller, die mit der Wand des Chores zusammen die erwähnten niedrigen Spitzbogen tragen, nicht stark genug waren, die Scheidbögen und den Schub der Gweißbe zu trugen, so

Eisleben, 83

hat man ihnen Vorlagen gegeben, die den beabsichtigten Zweck erreichen, aber säthetisch ein Unding sind, tyergleiche den vorstehende Tangsaltenschnitt Nr. 41). Die Verbindung des Mittelschiffes mit dem Chorraum ist durch einen massigen Syktzbogen herpestellt, während die Seitenziame des Chors mit durch einem sasigen Syktzbogen von ungleicher Höhe und Gestalt verbunden sind. Eine gewisse Zusammengebrügkeit von Langschiff und Chor wird nur durch die beide überspannenden Gewölbe zum Ausdruck gebracht; diese zerfallen im Chor in zwei Gruppen, von denen die Gettlich ein gewähnlicher Weise den polygonalen Sehluss überspannt, während die westliche ein Sterngewölbe von schönen Verhältnissen bliet, als de inei Vernung und ein Kruzschiff ilm zu Grunde lige. Die fürd

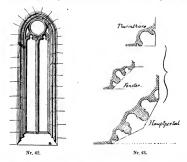

Fenster des Chores sind von denen des Hauptechiffes ganz verschieden, sowehl' im Gewände als im Maswerk. Dech haben das letztere nur noch die drei Fenster der Absis vollständig. Sie sind dreiteilig und ihr Maswerk ist gefüllig. Die beiden andern Fenster sind jetzt zwecktos, denen sie gehen nicht mehr im Freie, sondern in die Seitenkapellen, ein Beweis, dass diese ursprünglich nicht geplant waren und dass der Schluss der Seitonschiffe sich westlich von diesen Fenstern befunden hat. Letztere haben jetzt überhampt kein ülas mehr und von Masswerk ist nur noch im nördlichen ein Best vorhanden, in dem das Fischbalsenmoft eine übertriebene und nicht glückliche Anwendung gefunden hat. Der Chorraum ist anscheinend älter als das Langschiff. Doch viru and die Baugeschichte, soweit sie aus den eben beschriebenene Formen zu erkennen ist, weiter unten eingegangen werden. Die an der Nordseite den Chro begleitende Kappele verdankt ihre Gestalt

oftenbar dem Glockonturme, der nachträgich erbaut ist, jedesfalls weil man grössere Glocken nicht in den schwachen Westürmen unterzubringen wagte. (2) Über diesen mächtigen Turm sind urkundliche Nachrichten verhanden, so dass wir seine Baugeschichte verfolgen können. Eine an seiner Ostseite einzemanerte Minuskelinschrift hauter:

> Anno milicuo quadring..... turris pofita urc non d. confociata [e]st quadratura presens que edificata sauctor. primi natali felici[ter] am[en]

Die Inschrift ist zwar zum Teil zerstört und darum nicht ganz festzustellen; auch der Versuch, sie mit Hilfe Bergers (Kurze Beschreibung der Merkwürdigkeiten Eislebens, Merseburg, Kobitzsch, 1827) der sie weniger verwittert gesehen haben kann, zu ergänzen führt zu keinem befriedigenden Ergebnisse, erstlich weil Berger in seinen Lesungen nicht ganz zuverlässig ist, und zweitens weil auch er ehne Vermutungen nicht auskommen kann. Fest steht eigentlich nur die Angabe millene quadring . . . - Berger liest zu Anfang; quadring(entesimo) q(uingentesimo) turris posita. Also: "Im Jahre 1450 ist der Grund zu dem Turme gelegt und auch der gegenwärtige Viereckbau dazugefügt worden, welcher glücklich errichtet worden ist am Geburtstage des ersten der Heiligen (S. Andreastag. 30. Nov.) Amen." Da aber schon im Jahre 1433 (vergl. Grössler, das Werder- und Achtbuch der Stadt Eisleben S. 16, Eisleben 1890) dy calandes capelle erwähnt wird, so dürfte die Grundsteinlegung des Turmes und die Aufführung wenigstens des unteren Viereckbaues doch wohl schen vor dieses Jahr gehören, vorausgesetzt, dass die 1433 erwähnte Kalandskapelle die nerdöstliche war und früher nicht an anderer Stelle gestanden hat. Wäre letzteres der Fall, so würde man aunehmen dürfen, dass der Bau des Turmvierecks erst in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts fällt. Doch rückte er ungemein langsam vor, da gelegentlich der jüngsten Renaratur am ebern Teile des Viereckbaues unterhalb des später aufgesetzten Achtecks die Zahl 1886 (1486) in Stein gehauen gefunden worden ist, Zur Vellendung scheint er zunächst überhaupt nicht gekommen zu sein; er brannte vielmehr bald nach oder nech vor derselhen (im Jahr 1498) bei einem fast die ganze Stadt verwüstenden Brande ah, ein Schicksal, das ihn im Jahre 1601 noch einmal betraf, so dass er sich bis zum Jahre 1715 mit einem Schindeldache behelfen musste. Auf allen älteren Bildern der Stadt erscheint daher der Glockenturm nur als bis zur Dachhöhe der Kirche reichend. Doch empfand man schen lange verher die Unfertigkeit desselben als einen Mangel. Denn im Jahre 1595 überwies der Rat der Stadt Eisleben der Kirche zu S. Andreas 525 Thaler Strafgelder, welche Heinrich Buchner wegen eines von ihm verübten Mordes hatte erlegen müssen, "zur Erbauung eines neuen Glockenturmes" und im Jahre 1621 vermachte Frau Anna, Heinrich Bertraus Witwe, der Kirche 300 Gulden "zum Gleckenturm in der Kirche S. Andreae." (Akten des Superintendentur-Archivs zu Eisleben Loc. IX, Nr. 5 und 13.) Erst im Jahre 1715 aber kann das obere achteckige Geschess des Turmes fertig gewerden sein, da an dem Gesims über demselben diese Jahreszahl steht, und bis zum Jahre 1718 erhielt er seine jetzige Haube samt Beschieferung. Der Knepf wurde erst 1723 aufgesetzt.

[B] Die Verhältnisse des Turmes sind ganz bedeutend. Die Stärke der Mauern beträgt zu ebener Erde 32 bis 37, da wo die Wendeltreppen eingefügt sind, sogar 42 m. Von den beiden Wendeltreppen führt die nördliche zu einem unmittelbar über dem als Sakrisch benutzten Untergeschosse gelegenen Raume, in dem sich nicht wenige Kunstgegenstände befinden, die einst die Kirche schmickten, aber bei der 1877 erfolgten Beparatur der Kirche leider beseitigt wurden. Die Verstümmelung des Hauptaltars, desson gemalte Klappen in diesem Turmgeschoss eine unwürtige Zuflucht fanden, ist hierbei besonders zu beklagen.

Die südliche Wendeltreppe führt auf die Höhe des Turmes zur Glockonstube und wird durch ein geripptes Kreuzgewölbe geschlossen, dessen Schlussstein ein Schild mit Steinmetzzoichen Nr. 44 enthält. Das Portal Nr. 45, auf Nr. 41 zur Hälfte sichtbar, durch welches man von der Nordkapelle in don Turm eintritt,



----

ist ein gutes Beispiel der ausartenden Gotik. Das abgeschrägte Gewände ist durch tiefe Hohlkehlen gegliedert, die durch verhältnismässig dünne säudnartige Rundsätäbe auf hohen Sockel von einnander getrennt sind. Diese Rundstähe vereinigen sich oben zu einom Schluss in Gestalt eines sogen. Eselsrückens.

Nach aussen ist der Viereckbau durch ein Gesims in zwei Geschosse geteilt; den oheren Ahschluss bildet ein Spitzbogenfries. Das folgende Geschoss gehürt schon dem achteckigen spitteren Atlestze an. Es trägt eine stattliche, weit ausgebauchte Haube mit doppelter Laterne. Die Öffnungen in diesem Achteck sind sämtlich im Rundbogen gedeckt; im Viereckbau tritt noch der Spitzbogen auf. So stattlich dieser Turm an sich auch ist, die Schönheit der Kirche erhöht er nicht. Die Disharmenie zwischen dem Kirchengebäude und dem Turme ist in jeder Hinsiebt so gross, dass der Anblick das Gesambild des Gotteshauses noch unerfreulicher macht.

Die Südseite des Turmes begrenzt die nördliche Seitenkapelle, von der schon die Rede war. Sie ergab sich infelge der Turmbause von selbst; nam brauchte nur den Raum im Osten zu sehliessen. Das ist nun auf eine recht unvollkommene Weise geschehen, indem man den nordöstlichen Strebepfelier des Cheres verfängerte und diesem von der Südsutecke des Turmes her in gleichem Winkel wie bin jeuer Strebepfelier zu seiner Wand bliedt, eine Wand eutgegenführte, so dass der Schluus der Kapelle durch zwei Seiten des Secbecks gebülder wird, eine Form, die sich zwar aussahnsweise auch sonst findet, wie z. B. in der Pfartriche S. Marfa in Gransse is. Zeitschrift ür Bauwesen, Mittellarfe Backsteinbauten des Preuss Staates von H. Adler, Supplement Herl VIII, Blatt LXXVII, aber dech, zumund hier zu Lande, eine Seltsmicht ist. Zwei Kreuzgewöße überspannen die Kapelle, deren Rippen auf Konsolen ruben; die nordwestliche ist mit einem Widderkoff essenlindekt.

Noch ungewihnlicher ist die Anlage der Südk apelle. Auch hier hat man an den einen Stehtes der Kapelle aus drei Seiten des Achtecks zu ermötglichen. Die Lösung ist noch kläglicher ausgestallen als in der nördlichen Kapelle; denn man musste, da der Sürnbegfeiler nicht den verlangten Winkel bildet, die nordöstliche Seite des Schlusses knicken. Die Südwand der Kapelle tritt weit über die Fluebt der Umfassungsmaner des Langsechlifes hinaus, läuft auch mit diesen nicht paralle. Die Decke ist auch hier gewöllte und zwar durch ein Netzgewölbe von ungeschickter Konstruktion. Das Masswerk der Fenster ist dürftigt; dasjeinge des westlichen Fensters zeigt den gotischen Süll in voller Auflösung; es gehört wobl erst neuerer Zeit an, als man überhamt je des Kenntiss geicher Fenster verloren batte.

Alle diese Teile, so wenig sie auch zu einander passen, hat man schliesslich unter ein einziges ungeheures Dach gebracht, dessen Ostgiebel sogar die vielfachen Ungleichmässigkeiten der Kapellenschlüsse rücksichtslos ausgleicht; nur der Schluss des Chorraumes hat ein angemessenes Dach, das sich an jenen Ostgiebel anleint.

Wenn mas nun aus der jetzt vorhandenen Kirche auf die Baugesebichte der einzelnen Teile achliesen will, hat nun die eben beschriebenen Teile zeilicht zu ordnen und es ergiebt sich folgende Reihenfolge: 1. Westfürme; 2. Chor, 3. Langhua, 4. Glockenturm, 5. die beiden Kapellen. Es giebt jedoch einen Best aus nech ällerer Zeit, als die ist, welcher die Tümme in ihrer jetzigen Gestalt angebören. Es sind dies die beiden Prieller, welche das Langschiff nach Osten hin absehliessen und den Triumphlogen tragen (a und b des Grundrissen). Ibre Formen stehen in grellem Widerspruch mit desen des Langschiffes, Diese Prieler and einander nicht gleich; der nördliche ist ursprünglich einfach viereckig; an der Westseite bat er noch einen Sockel von einfacher Form und oben ladet er in profilerten Übergange um 13 em aus. Ein Kämpfer oder dergleichen fehlt ganz. Der südliche Pfeiler daggegen, siele Nr. 4 d. hat ein ganz roumainsbes Gepräge; der Sockel ist zwar nicht sichtbar und steckt jedesfalls unter dem Fussboden; der Kämpfer aber, der geuntisma mit der Südwand des Chornumes einen Bogen trägt, besteht aus

Platte, Hohlkehle und Wulst. Die Ecken des Pfeilers sind abgeschrägt, eine keineswegs ungewöhnliche Erscheinung in romanischer Zeit. Es ist zweifelbes, dass dieser Pfeiler viel älter ist als jener; ja ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich ihn als Rest einer früh-

wonn im im im Kest errer Fruinromanischen Kirche bezeichne, vielleicht der ersten aus Stein erbauten überhaupt. Die westliehen rechteckigen Vorlagen, welche, wie sehon oben erwähnt, beiden Pieilern eigen sind, gebören dem letzten Gewölbebau an.

Der romanische Pfeiler scheint seine ursprüngliche Stelle behalten zu haben, denn seine Entfernung von deu Türmen beträgt 22,3 m. Nimmt man die bei altromanischen Kirchen fast stets vorhandenen drei Quadrate au, in die das Mittelschiff zerfiel, und demeutsprechend secbs Bogen auf jeder Seite, die auf Pfeilern ruhend, die Wände des Mittelschiffs trugen, se ergiebt sich für die Pfeiler von Mitte zu Mitte gerechnet ein Abstand ven 3.7 m. Durch Hinzurechnung des Vierungsquadrates und des Altarquadrates mit der Absis würde man auf eine Gesamtlänge von 38 bis 40 m kommen, ein bei den meisten romanischen Kirchen der weiteren und näheren Umgebung gewöhnliches Mass (Sangerhausen 38.8 m.



Ballenstedt 40,0 m, Gernrode 38,6 m, Frose 40,6 m).

Die so hypothetisch gewonnene Länge der ganzen Kirche ohne die Türme ist auch beute noch dieselbe (38,7); infelgedessen erscheint ihr Grundriss kurz und



gedrungen, da die Breite bedeutender geworden ist. Man würde vielleiebt auch die Länge vergrössert haben, wenn der Platz es erlaubt hätte. Die frühronanische Kirche würde nach dem Gesagten etwa die in Nr. 47 dargestellte Gestalt haben; es ist hier die Südwand des anzunehmenden Mittelsehiffes rekenstruiert und mit x ist der romanische Pfeiler bezeichnet, von dem eben die Rede war. Wenn die hier vergetragene Annahme richtig ist, lehnte er sich an die Südseite des einen Vierungspfeilers an und auf ihm ruhte mit das Gewölbe des niedrigen Scienschiffes.

Die jetzt stehenden Türme können diesem Kirchenbau kaum angehört haben; denn die Breite des Mittelseihlies wirde nach der gegebenen in der Quadrate zerfallenden Länge nur 7—8 m betragen können, die Breite der Verfalle zwischen den Türmen, der doch mindestens die Breite des Mittelseihlies gleich sein misste, misst aber schen 19,41 m; eine Weite, die sich bei altromanischen Kirchen mit 49 m Gesamtläuge bei einheitlieher Anlage niemas findet. Die Türme, welche dem eben rekonstruierten Baue nicht gefehlt haben werden, haben aber wahrsebeinlich auch ein breites Querbaus gehüldet.

Die ietzt stehenden Türme darf man nach dem Gesagten als eine aus der Übergangszeit stammende neue Anlage betrachten, die einem geräumigeren Kirchenbau, der sieh im Laufe der Zeit als eine Notwendigkeit herausgestellt hatte, entsprach. Von diesem Neubau sind heute anscheinend noch verhanden die Nerd- und Südwand des Chorraumes (ohne dessen Abschluss) und die das nördliehe Seitensehiff absehliessende Wand, durch welche ein 5,23 m hoher Spitzbogen zur Nordkapelle neben dem Chor führt. Ähnliche Spitzbogen, der nördliche 5,80 m hoch, der südliche 5,07, durehbrechen die Cherwände. Alle drei passen in keiner Weise zu den Hauptteilen der heutigen Kirche. Sie sind also als Überreste des vorhergehenden Baues anzusehen. Die beiden Spitzbogen des Nerd- und Südschiffes lassen vermuten, dass das ganze Mittelsehiff der Kirche ebenso gestaltet war, dass also seine Nord- und Südwand von Pfeilern getragen wurde, auf denen ebensolehe Spitzbogen ruhten. Diese Pfeiler müssen ungefähr an derselben Stelle gestanden haben, wie die jetzt vorhandenen, da die erhaltenen alten Bogen dieselbe Spannweite haben wie die Scheidbögen des Langschiffes. Die ganze Kirche hatte denmach drei Schiffe und jede Wand des Mittelschiffes ruhte auf vier freistehenden Pfeilern und fünf Bogen, von denen der estliehe erhalten ist. Vem alten romanischen Bau wurde nur der oben erwähnte Pfeiler in der Südwand beibehalten; die Südwand behielt überhaupt ihren ursprüngliehen Ort, während die Nordwand über die Stelle der früheren hinausgerückt wurde; sonst würde man vielleicht auch in ihr noch Spuren des romanischen Baues erkennen. Die Spannweite der beiden erhaltenen Spitzbogen ist übrigens wie ihro Scheitelhöhe verschieden (3,43 m im Süden, 4,71 m im Norden).

Bei diesem Neubau ist demnach das Querschiff verschwunden, dessen Verlandensein vir oben, weil in keiner grösseren romanischen Kirche fehlend, angenommen haben. Der Grund hierfür wird die keine Erweiterung der ganzen Kirche nach Osten zulässende Enge des Bauplatzes gowesen sein. Man sehloss also an den letzten Bogen des Langschiffes, welcher an der Stelle der als füller vörhanden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Stiftskirche in Gernrode darf hier nicht herangezogen werden; deun sie hat ihren versehrobenen und allen normalen Verbilttuissen widersprechenden Grundriss besondern Umständen zu verdanken, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe. (Centralblatt der Bauverwaltung, XIII. Jahrg. Nr. 26, 27.)

anzunehmenden Vierung steht, den Chorraum an. Oh dieser denselben Schluss geglabht hat, vie der jetzige, kisse sich nicht sagen; die Penster aber in demselben sind erst später, so wie sie jetzt sind, ausgeführt. Die den Chorraum begleitenden, die Seitenschliffe des Langschiffes fortsetzenden Räume können nicht weit nach Osten gereicht haben, da sonst die Fenster der Nord- und Südwand des Chores nicht möglich gewesen wären. So wird es wahrscheinlich, dass die Seitliche Wand des romanischen Querschiffes als Alaschluss der Seitenschiffe beibehalten wurde, wenn auch nur his zu der für die Seitenschiffe berörbelrichen Wiesen auch und his zu der für die Seitenschiffe verforderlichen Höhr.

Es war demnach an die Stelle einer dreischiffigen Pfeilerhasilika mit Querschiff eine etwas erweiterte frühgotische (oder auch dem Ubergangsstile angehörende) dreischiffige Pfeilerhasilika mit jedesfalls polygonalem Chorschluss, aber ehne Querschiff getreten. Die Decke dieses Baues wird, wie die der verhergegangenen romanischen Kirche, eine flache Holzdecke gewesen sein. So stand die Kirche his in das 15. Jahrhundert. Ein Brand wird sie vernichtet hahen, dem das ganze Langschiff zum Opfer gefallen sein wird. Denn auch die Umfassungswände des jetzigen Banes gehören dieser späteren Zeit an. Die Wiederherstellung betrifft denn auch hauptsächlich das Langschiff. Die auf gedrungenen Pfeilern ruhenden Wände des Mittelschiffs verschwanden und machten sechs hohe Kreuzgewölhe tragenden Pfeilern Platz; nur das östliche alte Begenpaar blieb bestehen. und der Chor erhielt wahrscheinlich seinen ietzigen Abschluss. Die Umfassungswände mögen wehl erst damals der Gewölhe wegen die Strebepfeiler hekommen haben, ja diese Umfassungswände gehören an ihrer jetzigen Stelle jedesfalls diesem Neubau an. Ob der östliche Ahschluss der Seitenschiffe damals geändert ist, lässt sich nicht einmal vermutungsweise aussprechen; die später errichteten Kapellen haben iede Spur daven verschwinden lassen. Dass die jetzige Nordkapelle erst durch den Turmhau möglich geworden ist, ist schon oben erwähnt. Vielleicht ist man erst infolgedessen auf den Gedanken gekommen, auch im Süden eine Kapelle zu errichten, die den Chorraum begleiten sollte. Da nun schon 1433, wie oben erwähnt, und auch 1463, einer "Kalandis-Kapelle in der Santh Andreas Kirchen zu Issleven" gedacht wird, so fragt sich's, ob hiermit die Nord- eder Südkapelle gemeint ist. Die Formen der letztern sind nun derart, dass man sie der allerspätesten Zeit der Gotik zuweisen ninss. Die Kalandskapelle wird also die nördliche sein; lange kann sie freilich damals auch noch nicht gestanden haben. weil der Turm, dessen Südwand die Kapelle mit hildet, nicht viel früher begonnen worden ist. Da der viereckige Unterhau des Turmes erst 1486 fertig wurde, so ist es wahrscheinlich, dass man ihn zunächst soweit aufführte, dass die Wände hoch genug waren für die zu hauende Kapelle. Ihre Formen widersprechen der sich so ergebenden Bauzeit nicht. Als nach Aufügung dieser Kapellen der ganze Bau seine heutige Gestalt erhalten hatte, waren Emporen jedenfalls nech nirgend angehracht. Das geschah zuerst im Jahre 1616, we nach einem gefährlichen Brande hei der Wiederherstellung des Innern, das freilich nicht viel gelitten haben kann, wie aus dem unten Gesagten hervorgeht, die gewölkte Westempore, die zum Teil im Zwischenhau der Türme liegt, und eine ehenso gestaltete Empore an der Nordseite errichtet wurde. 1877 ward die letztere wieder heseitigt, dafür aber die Westempore um ein Bedeutendes nach Osten zu vergrössert. Dass die Emporen von Anfang an Spitzhogen hatten, die auf Renaissancepfeilern ruhten, beweist die

Darstellung des Inneren der Kirche bei Puttrich, Man hat demnach damals doch in etwas dem Stile der Kirche Rechnung getragen.

[6] Wenn nun eine Urkunde der Grafen von Mansfeld vom Jahre 1498 besagt, dass in diesem Jahre ihre Stadt Eisleben "durch Feuersnot, so sie übergangen, erbärmiglichen und ganz ausgebrannt" sei, und eine spätere Überlieferung dazu bemerkt, im Leipziger Ostermarkte anno 1498 sei der Glockenturm zu S. Andreas nebst der Kirche abgebrannt, so mag wohl die Kirche samt ihren Türmen von jener grossen Feuersbrunst arg mitgenommen worden sein, doch kann sich die Vernichtung im Wesentlichen nur auf das Holzwerk und die Bedachung erstreckt haben. Die Reparstur scheint aber erst ziemlich spät beendet worden zu sein. 1 Auch der Bericht des städtischen Chronikons, dass bei dem grossen Braude am 18. Aug. des Jahres 1601 auch "S. Andreä-Kirche sampt fünf Glocken und dem Glockenturm ab, ingleichen beyden Haussmanns Thürmen, beneben einem Seiger und einer Sturmglocke zu grunde gegangen und in die asche gelegt worden" 2, ist nicht ganz buchstäblich zu nehmen, da aus derselben Quelle erhellt, dass das Kirchengebäude in seiner Hauptmasse stehen geblieben und sogar die Wölbung noch erhalten war. Bei der darauf folgenden Reparatur, welche in den beiden nächstfolgenden Jahrzehnten stattfand,3 wurde, wie schon erwähnt, im Jahre 1616 das Innere der Kirche mit zwei gewölbten Emporen, einer nördlichen und einer westlichen, ausgestattet. An der jetzt wieder beseitigten nördlichen Empore nämlich befand sich eine nunmehr an der (im Westen gelegenen) Orgelempore angebrachte Inschrift, welche folgendermassen lautet:

D. O. M.

Auspicio
Syncer - pictat - amore
Ecchacepe - et schol - patrocinio excitatus
Dn. Volradus
Dn. et comose in Mansield, nobil - dn. - ac dynasta in Heldrungen
in certa - remunerous - divspem hoc qequid est e
Saxo p - c 
Anno Esockae Chraac MDCXVI.

In Jahre 1970 entlich wurde noch eine dritte Empore im südlichen Seitenschilfe für den Rat der Altstadt errichtet, wie man auch um dieselbe Zeit die südliche Abseite des Chors durch den Einbau einer Sakristei — "ein fein Stilbehen, von Brettern erbauet" — verunstaltete. Im Jahre 1719 setzte mau auf die nördliche Empore noch "derer Heren Bergbeaume Empore", und neben dieseble im

<sup>1</sup> Vergl. Chronicon Islebiense berausgeg, von Grössler und Sommer, S.7 und 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronicon Islebiense S, 55,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> N\u00e4heres dar\u00e4ber in: Gr\u00f6ssler, die Sehicksale der S Andreaskirche zu Eisleben seit ihrer Gr\u00fcndung | Zeitschrift des Harzvereins XII, S. 36 u. 37).

Jahre 1723 auch nech einen "Kirchenstanf für den Chuffürstlich Süchsischen Herra Oberaufseher". In diesem hissisch verbauten Zustande blieb die Kirche im wesentlichen bis zum Jahre 1877, in welchem sämtliche Einbauten mit Ausnahuse der Orgelempore, welche nun bis an die ersten westlichen Mittelpicher vorgerückt warde, wieder beseitigt wurden. Die Einweihung des innerlich und äusserlich renvoirerten Gobiudies fand am 2. Dezember 1877 statt.



Die Ausstattung der Kirche.1

[6] Die Rückwand des Hauptaltars bildet ein gut erhaltener Schrein von schönem Schnitzwerk und charaktervoller Darstellung, (vergleiche Nr. 48 und

<sup>1</sup> Ältere Nachrichteu über die Merkwürdigkeiten in den Kirchen S. Andreas, ferner S. Peter und Paul, und in Luthers Geburtshause findet man in: Gottfried Vogler, Irmensula

Nr. 49.) welcher in der Mitte die Krönung der Maria, links (vergl. Nr. 49) ihr zur Seite den h. Stephanus, den Patron des Bistums Halberstadt, zu welchem Eisleben gehörte, rechts dagegen den h. Andreas, den Schutzheiligen der



Lutheri oder Ehrengedächtnis des grossen Luther. Eisleben 1606. Fol. Francke, Evangeläches Eisleben 1718. 4°. Chr. G. Berger, Kurze Beschreibung der Merkwürdigkeiten etc. in Eisleben, Merseburg 1829.

Kirche zeigt. Als Predella dienen dis Medaillon-Brustshilder von acht gemalten Helligen, links männliehe, rechts weilsliche. Die erste Figur der unteren Kante links vom Beschauer stellt einen barhäuptigen, jagendlichen Heiligen mit geschonente Glätze (tonsurze Petri) in grüner Gasalu oder Überrock mit roten Kragen dar, weleber in der Linken eine grüne Palme trägt. (8. Franziscus von Ausist?) Dann folgt ein Papar nit dreffarber Krone auf dem Haupe, der ein aufgeschlagenes Buch mit Schrift in der Linken, einen Kreuszab in der Rechten hält. (8. Sätzus?) Zu dritt erblickt man einen ingendlichen Heiligen mit rotem Barett auf dem Haupte, der mit beiden Händen anscheinend eine Zange gefässt hat. (8. Pelagius?) Der vierte barhäuptige Brilige trägt auf einem Bache in der Linken das von einem Goldnibus ungebeno Gotteslamn, auf welches er mit der Rechten weist.



(Johannes der Tanfer.) Die fünfte Figur ist eine Heilige mit Kopftuch, welche in beiden Händen eine (Salben-?) Beides hält. (Die h. Magcladena). Die sechste, eine jugendliche Heilige, barbaupt, ersticht einen Drachen. (Die h. Margareta). Die siebente, ebenfalls eine jugendliche Heilige, hält in der Bechten einen Pfeil. (Die h. Ursula.) Die achte Heilige hält in beiden Händen einen Korb mit Rosen gefüllt. (Die h. Elisabeth oder die h. Dorothen.)

Diesen acht unteren Darstellungen entsprechen acht obere, deren Personen sien aber wegen der beträchtlichen Entfernung und ungünstigen Belenebtung nicht feststellen liessen.

Die Ansführung scheint um das Jahr 1550 erfolgt zu sein. Die gemalben Klappen, webbe an diesem Scheine ursprünglich befestigt waren, sind bei der Reparatur der Kirche im Jahre 1877 abgenommen und in dem über der Sakristei im Glockenturm gelegenen. Museum<sup>2</sup> aufbewahrt werden. Dieselben sind zum Teil erheblich beschädigt, verraten aber noch grosse ebennalige Schönheit. Eins der Bilder ist nach geschehener Reinigung seitens der S. Andreas-Gemeinde der neuerbauton Kirche zu Mölmeck bei Hettseit als Altarbild gelieben worden.

Von gleich seböner Holzschnitzerei, jodoch frei von Anstrich, waren mittelalterliche Chorstühle, welche sich an den Seitenwänden des Altarraumes
befanden. Bei der 1877 erfolgten gründlichen Wiederherstellung der Kirche
jebech, welche sich auf den ganzen Fussboden, die Wände, die Ghafenster sant
Masswerk, die Eupporen, die Kanzel und auch auf die ebengenannten Chorstühle
erstreckte, behielt man nur die alten Rückwünde und einige Einfassungsleisten
bei, das Üriere ereinzte nun durch Neues, zumteil Abstechendes. Die Darstellung





Nr. 50.

141. ...

der Chorstühle möge durch einige Muster gekennzeichnet werden, nämlich drei Rückenstücke und ein (zurückgestelltes) Deckenstück. (Siehe die geschnitzten Füllungen Nr. 50, 51, 52, 58.)

Ungefähr die Hälfte der Tafeln enthält reiche Verschlingungen von Blattwerk; die andere Hälfte zeigt wappenartige Symbole, umfattert von Bändern, oder auch nur Bänder, welche sich in Aufschlitzungen kreuzen und Einschnitzungen von Namen oder Anrufungen enthalten, z. B. Nr. 51:

# O FIARIA HELPE DV FIIR AVS ALLER HOT DVRCH DIE VORPETT DES H(eiligen) (A)POST(els) A(ndreas).

Die Abkürzungen am Schlusse sind geeignet den Sinn des Gebetes zu verdunkeln.

Ferner Nr. 52:

# Helpe) DV HELIGE FRAW SAIIT AIIIIA SEWL S D A

Das II am Aufange ist offenbar so zu ergänzen, wie gescheheu; unklar ist dagegen die Bedeutung der Schlussbuchstaben. Vermutlich ist zu lesen SELW



und zu ergänzen dritt, so dass die h. Anna selbdritt angerufen wäre: die Buchstaben SDA sind eine noch zu lösende Sigle. Endlich Nr. 51:

### GA(B)RIHEL TISCHER HAISTER ZV HALL.

Es kann wohl keinem Zweitel unterliegen, dass der Name des Hallischen Tischlermeisters so, wie geschehen, zu ergänzen ist. Da derselbe als Verfertiger der Stültel angesehen werden muss, so wäre es sehr erwänscht, wenn die Lebenszeit desselben festgestellt werden könnte.

Ähnliche, aber vermutlich ältere Chorstühle finden sich auch in Hergisdorf im Gebirgskreise, unter welchem Namen man das dort Bemerkte vergleichen möge.

In dem über der Sakristei befindlichen "Museum" lagern noch zahlreiche geschnitzte Figuren, die nicht ohne Wert sind. Unter denselben zeichnen sich folgende aus: einige Statuep von 1,5 m Höhe, von stilvoller Bildung und gut gemalt; die gekrönte Margareta, die gekrönte Barbara, S. Nikolaus, S. Laurentius; letzterer mit einem offenen Buche, auf dessen aufgeschlagenen Blättern folgender Text zu lesen ist:

> Igne exanimatus (nm et inventa in me non eft iniquitas () ( Tevita Tavrencius bony - opus operatus eft.

Ferner seichnet sich aus ein (beschädigter) sitzender Christus, ein hölzerner Taufständer (Renaisance) mit guter Schnitzered, sowie die vorber erwähnten gemalten Altarklappen. In der darunter befindlichen Sakristei befindet sich ein zwar altes, aber nicht sonderlich wertvolles Üblid, Christus mit der Dornenkrone, Maria und Magdalena zur Seite. Unter den bendasselhst befindlichen Bilderen mehrerer Geistlichen ist das merkwürdigste das von Johann Arnd, dem Verfasser des wahren Christentums.

Innerhalh der Kirche selbst verdient die Beachtung jedes Besuchers die an einen der südlichen Pfeiler des Mittelschiffs gelehnte Lutherkanzel. 1 Die Felder der Kanzel und die Rückwand sind mit hübschen Arabesken und Figuren in Blau geschmückt, die der Reformationszeit angehören. Älter ist der Schalldeckel. der reiche spätgotische Formen zeigt. Auch in den Farben sticht er von der einfachen Malerei der Kanzel vorteilhaft ab, und Spuren der Vergoldung sind noch wahrzunehmen. Von den Figuren ist besonders das Bild der Maria mit dem Seraph zu erwähnen, das sich an der Rückwand findet. (Dagegen ist das Bild der h. Katarina im Jahre 1877, als der Aufgang um eine Bildfüllung verlängert wurde, neu hinzugefügt.) Früher war die zu ihr führende Wendeltreppe ausserordentlich steil und eng, denn über einer Basis von nur 5 Fuss stieg dieselbe mit 12 (nur 1 1/2 Fuss breiten) Stufen in oinem Winkel von 700 auf. Wegen dieser ihrer Unbequemlichkeit, ja Gefährlichkeit ist die früher nur selten benutzte Kanzel, nachdem man bei der Restauration ihre Basis verlängert und den Anstieg bequemer gemacht, nach Beseitigung einer jüngeren zweiten Kanzel wieder in regelmässigen Gebrauch genommen worden. "Als ein überaus weitvoller Schatz muss dem protestantischen Beschauer diese Kanzel erscheinen, wenn er erwägt, dass hier der hochbegnadigto Gottesmann Martin Luther nicht nur in seiner früheren Lebenszeit wiederholt das lautere Wort Gottes verkündet, sondern auch von dieser Stelle herab als ehrwürdiger Greis sein letztes öffentliches Bekenntnis der Religion Christi hat erschallen lassen. Bei seinem letzten dreiwöchigen Aufenthalte in Eisleben im Jahre 1546 hat er auf dieser Kanzel noch vier herrliche kraftvolle Predigten gohalten, welche Aurifaber sofort nachgeschriehen und im Juni desselben Jahres im Druck hat erscheinen lassen".2 Joh. Gustav Büsching, welcher im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Dr. Schütze und Dr. Grössler, Drei Lutherstätten (Geburtshaus, Sterbehaus, Lutherstanzel), und das Lutherdenkmal in Eisleben. Mit Abbildungen. Eisleben, Druck von E. Schneider, S. 9-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Inhalt derselben ist mitgeteilt in dem eben angeführten Werkehen von Schütze.

Spätjahr 1917 die Andreaskirche besuchte, hat seinen Empfindungen an dieser geweilten Stelle belgendermassen Ausfruck gegeben! 3. Ein eigenes Gefühl muss jeden ergreifen, der diesen engen Baum hetritt, von dem die machtvolle Rede einst Euroge seschtlitterte und deren Wiederhall in allem Wettreiten sich verbrütsten. Man fühlt, dass die Stelle, die ein grosser Mann betrat, gebeiligt ist und ewig gebeiligt beist, wenn auch Jahrbunderte über sie hinwegeben.

Ein überaus wertvolles Besitztum der Kirche ist der zu dieser Kanzel einstmals gehörige, ietzt in der südöstlichen Abseite in einem Glasschranke autbewahrte. reichgestickte Kanzelbehang von rotem Sammet mit darauf gestickten Scenen aus dem Neuen Testament und den Figuren vieler Heiligen, in bunten Farben mit Gold gestickt, vou Arabeskenzierraten in hochroter Farbe unterbrochen. Diese Bekleidung ist das Werk und Geschenk einer Gräfin von Mansfeld. Die grösseren der darauf gestickten Gestälten sind ungefähr 14 Zoll hoch und zum Teil en relief auf die Weise gearbeitet, dass die Körper, Hände, Füsse u. s. w. durch Unterlagen von Holz gebildet werden, über welche die Fädeu der Stickerei sich hinwegziehen. Die Gewänder dieser Figuren prangen in hunten Farben; ihre Heiligenscheine und manche Teile der Gewandungen sind mit Goldfäden gestickt. Der untere Teil dieser Kanzelbekleidung 2 zerfällt in vier Hauptfelder, von denen iodes in dem Mittelraume eine Scene aus dem Leben der Mutter Gottes darstellt; den obereu Raum jedes Feldes nehmen drei Gestalten von Heiligen, den unteren Arabeskenzüge ein. Diese vier Hauptfelder sind von einander durch je einen langen verzierten Streifen getrennt, der ebeufalls drei übereinander stehende Gestalten von Heiligen enthält. Ein ebon solcher Streilen ist auf den beiden schmalen Seiton des Tuches angebracht, so dass die vier Hanntlelder von fünf Streifen eingefasst werden, Die vier grossen Bilder in diesen Feldern stellen vor: links die Anbetung der heiligen drei Könige, daneben die Krönung der Maria in zwei nur wenig verschiedenen Darstellungen; rechts endlich die Mutter Gottes, das Christuskind auf den Armen, in einer Glorie stehend. Im oberen Teile der Felder und in den fünf erwähnten Streifen sind 26 heilige Männer und Frauen abgebildet; jede dieser Gestalten steht in einer Art von Rahmen, der ohen mit einem Baldachin überwölbt ist. Einige Heiligengestalten wiederholen sich; unter ihnen sieht man S. Andreas. Sämtliche Figuren zeigen einen edlen und erhabenen Charakter; die Gestalten sind von schönem Ebenmass, die Köpfe von grossartigem und würdevollem Ausdruck, die Gewänder in einfachem Stil, kurz man überzeugt sich, dass die Zeichuung von einem tüchtigen Meister herrühren müsse. Alles dies aber stempelt diese Stickerei zu einem wirklichen, aber auch wegen seines vorzüglichen Stoffes seltenen Kunstwerke. Seine Entstehung möchte in das Ende des 15. Jahrhunderts zu setzen sein. Die Farben dieses Kanzeltuchs sind zwar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reise durch einige Münster und Kirchen des nördlichen Deutschlands im Spätjahre 18t7. Leipzig 1819, S. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselbe ist in ihrer gannen Ausdehnung in Puttrichs I benkunnten der Baukunst. In Sachen, II. Abstulg, II. Bet, II. Ekreung, Bist z abgegüldet. Auch in A. A. Ar uold, Die Beschreibung der Lutherkause, Esieben 1845, einem Schriftchen, das mir noch niebt zu Gesicht gekommen ist, soll eine Abbildung auf einem beigegebenen lithographierten Blatte zu finden sein.

Mansfelder Seekreis,

teilweise sehr verblichen, indessen ist das Ganze noch wohl erhalten und lässt eine längere Dauer hoffen.1 Ein neuerer Kunstkritiker freilich, Georg Buss, bemerkt in seinem Berichte über die Hallische Kunstgewerbe-Ausstellung (1881), auf welcher der Kanzelbehang ausgestellt war, sehr richtig Folgendes: "(Die Arbeit dieses Teppichs) liefert den besten Beweis dafür, dass die künstlerische Vollendung in einzelnen Kunstzweigen schliesslich zu Ausartungen schreitet, und dass auch iene des Mittelalters sich hiervon nicht fern hielten. Es ist der natürliche Verlauf der Dinge, dass jede Vollkommonheit der Kunst nur eine Zeit lang währt, um, auf der Höhe der ästhetischen Entwickelung angelangt, wiederum bergab zu gehen. In der letzten Hälfte des 15. Jahrhunderts hatten die Leistungen der Stickerei diese Höhe erreicht: dann aber förderte das Vertrauen auf das Können Naturwidriges und somit auch Unschönes und Unkünstlerisches zu Tage. denn die Bildsticker überschritten die Grenze, welche ihnen die Natur ihres Materials setzte; sie gabon sich nicht mehr damit zufrieden, in ihren bildlichen Darstellungen mit den Malern zu wetteifern, sie bestrebten sich sogar, die Skulptur zu imitieren, um durch Haut-relief-Stickereien plastische Effekte hervorzubringen, Schon am Schluss des 14. und am Beginn des 15. Jahrhunderts traten in der kirchlichen Stickerei, veranlasst durch die Technik, ganz figürliche Scenen in orientalischen oder in farbigen Schmelzperlen zu sticken, die ersten unscheinbaren Versuche hervor, plastische Bildungen in Reliefstickerei wiederzugeben. In der Folgezeit nahmen diese stilistischen Fehler zu. Man legte auf das zu schmückende Gewebe eine dicke Unterlage, meistens bestehend aus einem skulpierten Holz, das die Figur des menschlichen Körpers nachahmte, oder aus einer Polsterung von Stoffen, und überstickte diese Unterlage mit Gold und Seidenfäden. Die Bekleidung der Lutherkanzel lässt diese Techuik genau erkennen; die Heiligenfiguren, welche unter zierlichen spätgotischen Baldachinen stehen, sind erst durch zusammengeklebte und genähte Polster und durch Draht, welcher den Faltenwurf giebt, vorgebildet, dann zum Teil mit tarbigen Stoffen überdeckt und schliesslich mit Gold- und Seidenfäden überstickt worden. Wer diese Hochrelief-Arbeiten sieht. wird in der That gestehen müssen, dass sie in ihrer Art meisterhaft ausgeführt sind und zu den vollendotsten ihrer Art gehören. Die treffliche Modollierung der Figuren, besonders sei auf Maria mit dem Kinde, umgeben von einer Glorie, aufmerksam gemacht -. die Gesichtszüge und der freie Faltenwurf der Gewandung lassen der Vermutung Raum, dass wir nicht ein Werk, welches um 1500 entstanden ist, vor uns haben, sondern ein solches, dessen Entstehung mindestens in die Glanzzeit der Kunst unseres Dürer fällt." (Also etwa um 1510.)

Die sämtlichen Stickereien haben, wie sehon erwähnt, eine Unterlage von purpurfarbenem Sammet, auf welchem die im Mittelalter so beliebte Figur des Granatapfels, welche als Symbol der fruchtbaren Barmherzigkeit und der werkthätigen Liebe dieneu soll, tapetenartig eingepresst ist. (Vergl. das Pressungsmuster Nr. 51; Nr.55 settlt den Kanzelbehan selbst dart.

Auf einer am nördlichen Pfeiler des Triumphbogens befestigten Tafel erblickt man eine Inschrift in gotischer Minuskel, welche sich auf die Weihung

<sup>1</sup> Puttrich, a.a.O. 8.4 u.5.





Nr. 55.

7 \*

eines jetzt nicht mehr vorhandenen, vormals "in der Calandeskapellen to Jieven, gewiget in de ere Marien der Mutter goddes samt andern liven hilligen", d. h. in der nördlichen Abseite stehenden Ahrat bezieht und nach Auflösung der Abkürzungen folgendermassen lautet:

Anno domini macceca laxania feria quinta not Tucic propidus andreas beckmann botavit prefens altere. qued confecratum eft in honorem omnipotentie bei et gioriofifime pirginie matrie marie ficub (1) prefeutata fuit in templum, et fanctorum apoflojornm philippi et jacobi, aubreae, bartholomei, mathei et fanctorum martyrum ofwaldi, criffofori, georii, manricii et fanctorum confefforum martini, anauftini, francifci, bernhardini ac fanctarum virginum borothee, apoilonie, criffine, stille, barbare, katherine, marie magbalene, cuino dedicatio celebretur dominica proxima poll prefentacionio marie.

Ausserdem besitzt die S. Andreaskirche eine Anzahl von bemerkenswerten Grabstein und Grabdenkmätern. Das älleses Stück, zugleich der älteste Grabstein des ganzen Mansfelder Seekreises, steht, durch Eisenstangen gehalten, frei in der nördlichen Abseit des Chots und ist merkwünigerweise auf beiden Selten mit Bildwerk bedeckt. Es ist dies der Grabstein der Gränder des Klosters Mansfeld-Rothardessdorf-Hoffin, des Grafen Burchard von Mansfeld aus Heyenschen Stumm († 13. Dez. 1229) und seiner Gemahlin Eisäsekt, geb. Gräfin von Schwarzburg († 1240). Siebe Nr. 56. Der verhältnismässig schnale Stein zeigt auf der einem Seite einer nöck kulptur; nach der Ortsüberlieferung bemühlt sich die Gräfin durch Liebkosungen den Grafen zur Gründung des Klosters zu bewegen. Die andere Seite ist mit der eingerützten Figur des Grafen bedeckt, welcher burhaupt mit dem (Mansfelder) Rautenschild und Schwert dargestellt ist. Vegal, Nr. 57. Die Figur umgeiste folgenen Müjuskönischrift:

#### + hic pundacorvol same corpora clasisa pioram + barchardi coltigis ac elisabeth coltigisse:

Der nächstälteste Grabstein in der Kirche, welcher nach Stil und Schriftart dem 14. Jahrhundert angehört und sich auf die Äbtissin Oda (v. Hadmersleben), welche während der Jahre 1348—1351 dem Kloster Helfta vorstand, bezieht, siehe die Nr. 58. welcher also im Jahre 1351 oder doch bald darnach angefertigt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eingehende Mitteilungen über denselben in: Grössler, Inscriptiones Islebienses, Eisleben 1883, S. 6 u. 7.

 $<sup>^2</sup>$ Über die eigentümlichen Schieksale dieses Steines vgl. Grössler, Inscriptiones Isteblens, S. 4.



Nr. 56.



Nr. 58.



Nr. 57,



Nr. 59.

sein wird, steht in der siddlichen Abseite des Chors. Auf seiner verhültnismässig schmalen Pläche erblickt man das ziemlich ungeschickt eingemeisselte Bild der Abtissin, welches von folgender Insebrift in gotischen Majuskeln ungeben ist:

### NOC SYMVLO CLAVSA RETHIETYR ROBILIS ODA CYLTRIX IPSA DEI PIA MAZER PAZIPORIEL

Auch dieser Grabsfein muss, wie der vorher erwälnte, mit auderen geschätzen Denkmältern während des Baueranfruhrs in Jahre 1256 aus dem vor die Mauern von Eisleben verlegten Kloster Neuen-Heffta in die Andresskirche getücktet und dort verblieben sein. Leider hat sich von den Grabsteinen anderer berühnter Nonnen des Klosters Heffta, der Äbtissin Gertrud (v. Hakeborn), der Nonnen Mectilid (rom Algeblurp), Merbild (rom Algeblurp) und der "grossen" Gertrud weder in der Andresskirche zu Eisleben, noch in der Klosterkirche zu Heffta irgend eine Spur entdeken lassen.

Noch der Minuskelzeit angelsörig ist der neben dem vorigen in der ställichen Chorabseite stebende Grabsteit in der Gräfin Barbara von Mansfeld, einer geborenen Edlen von Querfurt, der ersten Gemahlin des Gräfen Ernst (II) von Mansfeld-Vorderort († 1611). Vorgl. Nr. 50 ant S. 101. Derselbe zeigt die Gesähl der Gräfin, von folgender zum Teil besehädigten Inschrift in gotischen Minuskeln umgeben:

> Burduca genita de queenfort, comitifu ac vort domini etrefi in munofett el helbrungen viit enm eccuefo) . . . . . . hubuit novem puecos. Obiiti auno XV°XI°V. h(ora) des(ponsationis?) mucie.

Auch noch gotische Minuskelschrift, wenn auch zwei Jahrzehute später entstanden, zeigt ein Grabstein, welcher nebeu dem der Gräßt Magdalean xon Mansleld, geborenen Gräßin von Schwarzburg, in der südöstlichen Kapelle steht und eine weibliche Gestalt darstellt. Die die Randeisste erfullende Umschrift ist leider an vielen Stellen zerstört, so dass ein unbedingt sicheres Utreil über die Zagehörigkeit dieses Steines nicht abgegeben werden kann. Soweit die Schrift noch zu erkennen bew. erhalten ist, zeigt diesebe Bogenden Inhalt!

Auf dem oboren Teile des Steins zu beiden Seiten des Kopfes der weiblichen Figur erblickt man (ber.) rechts das Mansfold-Querfurter Wappen und (her.) links ein achtfach quergeteiltes Wappen. Ob dies als das Querfurtor anzusehen ist oder als ein auderes, jenem übnliches, mag dahingestellt bleiben.

Die untere Hälfte des Steins zeigt das die Füsse der Figur verdeckende gevierte Mansleld-Querfurter Wappen, in welches ein Herzschildehen mit grimmendem Löwen eingesetzt ist. Da der Name der Gräfin — Agnes — völlig deutlich crhallen ist, so fragt sich, auf welche der verschiedenen Gräfinnen dieses Namens die Inschrift zielt. Da die Buchstaben noch gorische Minuskeln sind, da fermer die erkennber Zahl XXXI (32) auf das Jahr 1582 als das Todesjahr deutet, da endlich das Herzachilchen in dem lettzerwähnten Wappen rocht wohl das Wappen der Ginsen von Gleichen sein kann, welche einen gekrönten Löwen, weiss in blau, im Schilde führten, so nehme ich an, dass wir hier den Grabstein der Genahlin des im Jahre 1526 verstorbenen und in der Schlosskirche zu Mansfeld begrübenen Orfune Günther IV. von Mansfeld-Vordieror Ivg. Mansfeld begrübenen Orfune Günther IV. von Mansfeld-Vordieror Ivg. Mansfeld begrübenen wart, bin überriebte und in der S Andrewakfreb beigsgetzt sein dürfte, wenn auch eine ausdrückliche Nachtrieht hierüber mir nicht bekannt geworden ist. Die hachfit ivit als nungefähr zo zu lessen und zu engstiene sein:

Anno domini . . . . 15)32 ist die wolgebornne Etele fraw Agnes geborn . . . . greffin v(on Gleiche)n (séliglich) verscheiden, der (got) gnad.

Unter den eigentlichen Grabdenkmälern zeichnet sich ein in der nordöstlichen Kapelle stehender Sarkophag mit vier Pfeilern und ebensoviel sehon wegen der Trachten beachtenswerten Figuren-Gruppen und Leuchter haltenden Genien aus, siehe umstehende Nr. 60, auf welchem das in Bronze gegossenc Porträtbild des Grafen Hoyer (IV.) von Mansfeld liegt, vgl. Nr. 61, S. 105, welches, wie die Inschrift zur Rechten der Figur bekundet, im Jahre 1541 angefertigt werden ist. [S] Diese prachtvolle Arbeit wird von einigen für ein Werk Peter Vischers ausgegeben; jedoch einer der gründlichsten Kenner von P. Vischer, der verstorbene Oberbaurat Döbner in Meiningen bestritt ganz entschieden, dass dieser oder seine Söhne die Urheber der reichgeschmückteu Figur Hoyers sein könnten, wenn er auch dieselbe als "nicht schlecht" bezeichnete. [B] Dieses Urteil wird dem Denkmal nicht gebührend gerecht. Es ist nicht bloss die ungemeine Sorgfalt, mit der alle, auch die unbedeutendsten Teile der Rüstung ausgeführt sind, was uns zur Anerkennung zwingt, sondern vor allem der Gesichtsausdruck, der in voller Lebenswahrheit uns entgegentritt. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass wir ein ganz treues, mit aller Liebe und Sergfalt ausgeführtes Porträt vor uns haben. Die Figur ruht, den federgeschmückten Helm zu Füssen, auf der mit einer Lorbeerguirlande eingefassten Deckplatte des Sarkophags. Die zwanglos übereinander gelegten Hände lassen den Eindruck des Steifen und Unnatürlichen, der leicht solchen Werken anhaftet, nicht aufkommen. Von gutem Geschmack und reicher Erfindungsgabe zeugt aber auch der Schmuck des Sarkephags und die vier leuchterhaltende Gestalten tragenden Säulen, die an den Ecken des Sarkophags stehen. Ihre Fermen sind so eigenartig, dass sie verdienen, näher betrachtet zu werden. Auf viereckigem Sockel, dessen Basis mit delphinartigen Wesen und Ornamenten geziert ist, während Füllungen und Gesims mit blattähnlichen Ornamenten belebt werden, erhebt sich die Säule, die aber nicht bis zum Kapitäl ununterbrochen aufschiesst, sondern in der Höhe des Sarkophagdeckels durch einen vielfach zusammengesetzten Ring in zwei Teile gegliedert wird. Sowohl der untere als der dessen

<sup>1</sup> Francke, Historie der Grafsch. Mansfeld, Leipzig 1723, S. 274.

deppelte Länge messende obere Teil ist mit flachen, ziemlich weit von einander ab stehenden Kannelierungen versehen. Zwei kräftig ausladende einfache Ringe fassen



den Schaft eben zusammen, der ein Kapitäl trägt, das in seiner Gestaltung an die roman nische Kunst erinnert, besonders durch einen Abakus, der als Träger der Leuchterfigur mit ziernlicher Ausladung auf dem eigentlichen Kapitäl aufruht. Auch die Art des Schamuckes erinnert an die romanische Weise, wenn auch antike Motire überwiegen. Merkwürdig ist die Gestaltung des mitderen Blattse, das

105

Kapitäl und Abakus zugleich bedeckt, obgleich diese beiden Teile durch eine Platte von einander geschieden sind, während die Eckverzierungen beide als gesonderte Teile erscheinen lassen. Ob diese Anklänge an die romanische Kunst auf bewusster Anlebnung beruben, lässt sich nicht feststellen; jedenfalls stehen solche Anklänge im 16. Jahrbundert nicht vereinzelt da, so besonders in der Holzarchitektur, wie an anderer Stelle nachgewiesen ist. (s. Harzzeitschrift XXVII. 1894.) Auf den Abaken steht je eine Figur mit Leuchter; in der Diagonale stehen sich so zwei Engel und zwei Kinderliguren

Die Ecken der Fusssockel, auf denen die Säulen stehen, sind von derb anmutigen Rundgestalten besetzt, die sich an den Schaft unlehnen. Die Arbeit ist überall eine sorgfältige; der Faltenwurf der Gewänder meist gescbickt geordnet.

gegenüber.

Der Sarkophag selbst ist ganz mit Reliefschmuck bedeckt in den kräftigen Formen der deutschen Renaissance, Am unteru Teile sind zwischen Knabenfiguren an den Enden und einem phantastischen Ungetüm in der Mitte zwei Wappenschilder mit den mansfeldischen Wappen angeordnet. |G|Ein Künstlerzeichen ist nicht aufzufinden. Am Fussende des Sarkophags aber steht folgende Inschrift:



Nr. 61.

Rad Chrifti unfere Setigmadere Geburt taufend fünfhundert und im vierzigften jare pff Greptagt nach trium regum den nemenben Cag Januarif ift in Gott porichieden ber Cole Wollgeborne berr Doper, Graf und berr gu Manefeldt, Ro: Rap': und Ro: Mapt. Rabt. Der Tod dieses eifrig katholisch gehliebenen Grafen Hoyer war für die Reformation insofern von Bedeutung, als nach demselben der Rest der Grafschaft sich dem Lutherschen Bekenntnis zuwandte, welches Hoyer his dahin von seinem Herrschaftsgebiete fern zu halten homülit gewesen war.

[B] An der Südwand dieser nördlich vorgelegten Kapelle verdient noch ein Grahmal von fast gleicher Grösse und Anlage, wie das des Grafen Hoyer, Beachtung. Es ist ein Marmorwerk und zeigt dieselbe sorgfältige Ausführung wie das ebenbeschriehene, s. Nr. 62. Die Figur des Verstorbenen liegt mit gefalleten



Nr. 62.

Handen da; wir haben also nicht die Empfindung, dass da ein Muder ausruht von der Arbeit des Lebens, wie bei der Figur Hoyers. Das Gesicht hat aber edle Formen. Die Ecken der Platte, auf welcher die Gestalt ruht, sind von niedlichen liegenden Kinderfüguren ausgefüllt; der Sarkophag hat semkreche Wände, von denen aber nur drei sichthar sind, da das Ganze eng an die Nordwand des Mittolschiffes ausgechlossen ist. Die freistehenden beiden Ecken sind durch Niechen gehrochen, deren Höhlungen je eine Figur aufnehmen; eine figurgeschmückte Nische ist auch in der Mitte; leider ist deren Figur vorstimment und nur noch der olegante Faltenwurf sichthar. Die beiden Eckfiguren sind im Ganzen unversehrt, ziegen zwar eine ausgelübete Technik, sind aber manieriert, besonders die an der Nordostecke; die andere ist von besserer Wirkung. Wappenschilder mit Holmen und sehns stillsierten Helmecken enhem, vier an der Zahl, die freien Flächen ein; den Chergang zur Deckplatte bildet ein ranken- und rosengeschmücktes weit auslandende Gesims von kräftiger, fast derber Bildung.

Zwei unter den Figuren verkröpfte Stufen bilden den Fusssockel des Ganzen.

[G] Wen die Hauptfigur darstellt, hat bisher noch niemand ermittelt; doch

wird bei der Besprechung eines anderen Grabdenknials eine bestimmte Vermutung von mir ausgesprochen und ihre Begründung versucht werden.

An einem an der Ostwand der stidlichen Kapelle befindlichen, mit Bildhauerarbeit und vielen Wappen geschmückten, der Reuaissancezeit angebörigen Grabdenk male der Gräfin Magdalene von Mansfeld vom Jahre 1565 befindet sich folgende Inschrift in römischer Majuskel, die aber, der bequemeren Lesung halber, wie schon ötter, in gewöhnlicher Schrift wiedergegeben wird.

Generosae et inclytae dd. Magdalenae, natae de Schwartzburg, comitissae et dominae in Mansfelt, nobilis d. in Heldrungen, cum filiola eiusdem nominis hic sepultae.

Hoc cum prole sua tegitur sub marmore mater, Utraque Magdalidis nomine dicta fuit. Nobilitat matrem Schwartzburg, Mansfeldia natam; Omni laude parens foemina maior erat. Alberti comitis coniuns generosa Joannis

Per ternos annos et duo lustra fuit. Sed toto decies facta est hoc tempore mater. Coelica mens Christi munere regna tenet.

In vera fide et agnitione filii Dei decessit die VII. Septemb: Anno MDLXV. aetatis XXXV.<sup>1</sup>

Job: XIX: Scio quod redemptor meus vivat et in novissimo die de terra resurrectura sum et rursum circumdabor pelle mea et in carne mea videbo Deum.

Auf dem Grabe selbst lag ein Stein mit folgender Inschrift:

Von Schwartzburg Magdalen geborn, Grevin v. Mansfelt auserkorn, Lig nhun allie mitt meine kind Und schlaff mit fride fein gelind. Zum sichern ort furt uns mein gott Durch einen sanfiten suessen Tod. Ps. IIII v. o.

Anno 1565, d. VII. Sept. ist in Gott seelig entschlaffen die Wohlgeb. und edle Fraw Magdalen, geborne Grevin von Schwartzburg, Grevin zu Mansfelt, edle Fraw zu Heldrungen, und zu ihr gelegt F. Magdalenen, ihr Tochter, Anno MDLXIII. d. XNV, Jun. vorschieden.

Zu beachten ist, dass Graf Johann Albrecht zwar mit seiner Gemahlin Magdalene zusammen knieend dargestellt ist, aber er als noch lebend, wie schon daraus hervorgeht, dass zur Angabe seines Todestugs für eine künftige

i Über die überraschende Übereinstimmung dieses Grabdenkmals und der Todeszeit nit einem andern in der Stadtkirche zu Thal-Mansfeld, auf den Grafen Ernst von Mansfeld und die Gräfin Sara bezüglich, yd. Grössler, Inseriptiones Isbeisones, S. 16.

Inschrift eine Tafel auf dem Denkmale frei gelassen ist, auf welcher nur die Worte stehen: "Wann Gott will." Dieser Graf Johann Albrecht, welcher meist auf dem Arnsteine residierte, ist erst erfeblich später, im Jahre 1586, verstorben, wie ein Schild berichtete, welches früher in der südöstlichen Kapelle über dem Predigerstande in der Kirche bing und dessen Inschrift latustet:

> Anno 1586 den 8. Juli zwischen 5 und 6 Uhr nachmittag ist der Wohlgebohren und Edle Herr, Herr Hanns Albrecht G. und H. z. M., E. H. z. H., allhier in Eisleben in Gott seelig entschlaffen. Der Seelen Gott gnediglich geruhen und eine fröl. Auferstehung verleien wolle.<sup>1</sup>

Da er in Eisleben gestorben und demnach auch wohl begrahen ist, so wäre

es sehr verwunderlich, wenn ihm nicht ein würdigeres Denkmal gesetzt worden ware, als die erwähnte Inschrift auf einem Holzschilde; doch hat ein solches bisher nicht nachgewiesen werden können. Ich glaube aber, dass ienes ietzt an der Südwand der nördlichen Kapelle stehende Grabmal ohne Jahrzahl und Inschrift, welches sicher der Renaissancezeit angehört und einen Grafen in Lebensgrüsse in Stein gehauen auf einem Sarkophage liegend zeigt, das Grahmal des Grafen Johann Albrecht von Mansfeld-Vorderort, des Stifters der Arnsteiner Linie ist. Dieser hatte sich nämlich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Magdalene von Schwarzburg mit der Gräfin Katharina, der Tochter des Grafen Karl von Gleichen vermählt, welche ihn überlebte, und das bisher se rätselhafte Denkmal errichtet haben wird, welches übrigens früher in der südlichen Kapelle, we auch das oben erwähnte Holzschild hing, seinen Platz gehabt hat. Für diese Annahme sprechen die an dem Sarkophage angebrachten Wappen, die freilich zugleich ven einem Verfall der heraldischeu Darstellung Zeugnis ablegen. Am Kopfende des Sarkephags nach Westen zu befindet sich 1. ein Wappen, welches einen leopardierten, gekrönten, zweischwänzigen Löwen (g. in b.) zeigt und darüber ein Helmschmuck, der das Schildbild wachsend wiederholt. Es ist dies höchstwahrscheinlich der gräflich Schwarzburgische Wappenschild. Auf der nach Norden zu gelegenen Langseite erblickt man zwei Wannen. Das nach Westen zu befindliche ist quadriert und in der Mitte mit einem Herzschilde belegt. Während die Felder 1 and 4, welche mit einem Schrägbalken überdeckt sind, zu jeder Seite desselben je drei Rauten zeigen, sind die Felder 2 und 3 leer. Das Herzschild zeigt einen gekrönten Löwen. Bekrönt ist das Gesamtwappen von einem dreifachen Helmschmuck: heraldisch links ein offener Flug aus einer Krone wachsend, in der Mitte zwei aus einer Krone hervorwachsende, eben durch eine Krone zusammengetasste Büffelhörner, heraldisch rechts eine Mütze mit rundem, scheibenförmigem, (ursprünglich vermutlich achteckigem) Schirmbrett, welches rundum mit acht oder neun Pfauenfedern besteckt ist und in seiner Fläche einen Schrägbalken zeigt, auf dessen beiden Seiten je drei Rauten unregelmässig verteilt sind.

Dieses sonderbare Alliancewappen dürfte Mansfeld und Gleichen (im Herzschild) darstellen sollen; der Helmschmuck ist der der Grafschaft Mansfeld (Flüge), der Burggrafschaft Querfut (Büffchörner) und der Burggrafschaft Meisen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grössler, Inscriptiones Islebienses S.31, Nr. 35.

(Schirmbrett mit Pfauenfedern). Der östliche Teil der Langseite zeigt unverkennbar das Querfurter Wappen (5 Querbalken); als Helmschmuck dient ein gekrönter Helm, aus welchom 2×4 Fährchen hervorwachsen. Auf der östlichen Giebelseite (Fussseite der liegenden Gestalt) erblickt man einen Wappenschild mit breitem Schrägbalken, in welchem neun Doppelrauten über einander stehen, so dass jedes Paar von dem andern durch einen Zwischenraum getrennt ist. Der gekröute Helm dieses Wappens zeigt einen doppelten Flug, zwischen welchem ein (h.) von rechts nach links springendes Pferd emporwächst. Zwar ist der Kopf des Pferdes abgeschlagen, aber die erkennbar angedentete Mühne und die ebenso deutlichen Hufe kennzeichnen das Tier als ein Pferd. Ob die an der Wand stehende südliche Langseite auch Wappen hat, lässt sich, da sie unzugänglich ist, nicht sagen. Wenngleich nnn offenbar die Wappen in mancher Beziehung noch weiterer Erklärung von kundiger Seite bedürfen, so spricht doch nicht nur das Beisammensein der Wappeu von Mansfeld-Querfurt, Schwarzburg und Gleichen, sondern auch die durch den Renaissancestil angedeutete Entstohungszeit des Grabmals dafür, dass dies Denkmal dem Grafen Johann Albrecht von Mansfeld von der überlebenden Witwe Katharine, geb. Gräfin von Gleichen, gesetzt worden ist, Die Porträtfigur des Grafen ist mit Sorgfalt ausgeführt.

Erwähnt möge aber immerhin werden, dass der Eisleber Kalender vom J. 1787, in einem Aufstatze über die gräfflich- Mansfedisichen Begrübnisgewöhle in der S. Andreaskirche "ein steinernes Monument int dem liegenden, in Stein gehauenen Bildnisse des Grafen Bruno II. (richtiger des I) oder des Alteren aus der Bornstedter Linie" erwähnt. Da nur zwei solcher liegenden Bildnisse in der Kirche vorhanden sind, nämlich das des Grafen Hoyer und das lite besprechene, so muss Graf Bruno gemeint sein. Aber weder hapsen zu dieser Behantpung die Wappen des Denkmals, noch verträgt sich mit ihr der Umstand, dass Graf Bruno, geb. 17. Nov. 1545, gest. 4. April 1015, nach denselben Quolle in einem unterirdischen Gewölbe bolgewetzt ist, und zwar in einem Sarge von Zinn, auf dessen Deckel folgende Inschrift stehen soll:

#### D. O. M. C.

#### Bruno Senior.

Comes generoaus în Mannsfeldt, Nobilis Dominus în Heldrungen, Bernstedt et Friedelburg, Naus Bornstedit EVII, November, MDXLV. Patre Philippo Comite Mansfeldiaco, Matre Amabilia, Burg-gravia Leisniccusi. Ann, juvenil, pengrin, periustravit regiones, Adulior vero Anno MDLXM. Dominic Exaudi Vororen duxit Generosam et inclytam Dm. Christinam ex illustri Barbyensi et Mullargenis stemane ortam, cui, cum prins familiam jusius uncheau sobole ampliasset, Anno MDCV. IX April. non sine multis lactymis iusta funchein persolvit.

### (Hier folgt das Wappen.)

Tandem denatus Anno MDCXV, IV. April. Islebii, postquam annos LXX, min. XXXII. hebdom. in terris confecisset, generosi corporis exuvias sub spe resurrectionis subsecuturae hic deposuit. Ferner steht auf einem mit dem Mansfold-Quetfuritschen Gesamt-Wappen geschmütekten Grahsteine an der südlichen Wand der südlichen Kapelle (an dem Rensissance-Denkmal des Grafen Hans Georg († 1579) und der Grafin Katharine vom Jahre 1582), welche sich an der Nord- und Südwand der Kapelle gegenüberstehen, folgende Inschrift in römischen Majuskeln:

(ANNO) 1582 SONABENT (VOIR (ERAUJDI DEN MAIL IST DES WOLGEBORNEN VND EDLEN HERREN HERRN HANS GEORGEN GRAVEN. NUN DHERRN 2V MANSFELT EDLEN HERREN ZV. HELDRVING : EHEGEMAHL VND ANNO 79 DEN 14, AVGYST ZV. DERSEDEN VORLASSEN WITWE DE AVCH WOLGEBORNE GRAVEN VND FRAV. KA THARINA GEBORNE GRAVIN VND FRAV. ZV. MANSFELT : E.F.Z. H. IN GOT SELIGICH VORSCHIEDEN ISSE ALTERS: IN 61 IAR ALHIR. BEGRABEN, - DER GOT : EINE : FROLICHE SE AVFERSTEMPN OVORLEHEL.

Eine grosse Zahl von Grabsteinen mit Inschriften, welche früher in der Kirche vorhanden waren, ist jetzt verschwunden, doch sind die Inschriften wentgetess gerettet. Hervorzuheben sind unter denselben die der ebenauligen Superintendenten bezw. Generalsuperintendenten Johann Spangenherg († 1550), Hieronymus Menzel († 1604), Förster († 1613), Loonbard Rechtenbach († 1628), John Gottfried Nicander († 1631), Ehrenfried Dürr († 1715), fenner Heinrichs v. Watzdorff (XVI Jahrh.) und des Kanzlers John Mühlmann († 1730), welche sämiklich nebst kurzen Lebensheschreibungen der in Betracht kommenden Personen in: Grössler, Inscriptiones Isleheinses vertöffentlicht sind. Ebenda finden sich auch noch andere Inschriften über andere Personen und an ehemals vorhandenen Ausstattungsstücken der Kirche (zweite Kanzel. Taufstein, Orzel u. dergl. m.)

Vormals in der Kirche selbat (an einem der nördlichen Pfeller des Mittelschiffs), jezt in dem über der Sakristei hefindlichen Museum wird die messingene Grahtafel des am 13. Juli 1547 zu Eisleben gestorbenen Herzogl. Sichs. Amtmanns Christoph von Ehelchen aufbewahrt, auf welcher in römischer Majuskel folgende Inschrift steht:

#### EPITAPHIUM NOBILISSIMI ET ORNATISSIMI VIRI CHRISTOPHORI AB EBELEBEN.

CHRISTOPHORUS CELEBRI MAIORUN SANGUINE NATVS, NOBILE CUI NOMEN STIERS EBELEBRA DEDIT. PLYRIMA PRO MERITIS CUI PATRIA DEBET HONESTIS, UNICA CUIQUE FUIT CURA IVYARE BONOS, PUBLICA SOLLICITO DUN TRACTAT MUNERA CORDE A SIBI MAURITIO CREDITA NEMPE DUCE, PECTORIS INSURGENS ILLI PARS LEVA TUMORE ULCERE PESTIFERO CORDA PROPINQUA PREMIT, CUIUS AB ASSIDUO POST TEMPORA PAUCA DOLORE

VIR SUMMAE DIGNUS LAUDIS HONORE PERIT.
LILUS HAG IGTURE CORPES PUTRESCT IS URNA,
HEU PREMIT EXIGUUS PECTORA QUANTA LAPIS.
TU TAMEN, UT SCHES HAGE PERILECTURES AMICE,
HIG TAN LAUDATI MEMBRA LATERE VIRI,
ANNA DOLENS CHARI CASU GENEROSA MARITI,
QUAE DE PILLGORUM NOMINA STIRFE TRABITI,
HAEC MONUMENTA PIO COMMOTA LOCAVIT AMORE,
CONDECORANS MANES HAG PIETATE VIRI,
TU FAELIN GITUR, MI LECTOR AMICE, VALETO,
HUUS VINTUES AC EMITARE VIRI
HOCA GE SI FACIES, NON A VIRTUTIS ABBIS
TRAMITE, NON VERUM TE PEGETOQUE DECUS,
RURSUS, AMICE, VALEY, UVATQUE, PRECARE, SEPULTI
CUN SEMPTIERNO MENS GENEROSA DEO.

AMEN. ANNO 1547.

Innerhalb der Kirche selbst müssen noch erwähnt werden die von Schadow entworfenen brozenen Büsten Luthers und Melanchthons (in ders dülichen Kapsile), welche König Friedrich Wilhelm III. der Litternischen Gesells-shaft der Orafschaft Mansfeld als eine Art von Erstat für den der Studt Eisieben durch Hieronymus Napoteon zugefügten Verlust geselenkt bat, nachdem dieser die zur Errichtung eines Lutherdenkmals eingesammelben Gelder auf dem Wege einer (niemals zurückgesahlten) Zwangsanleihe sich angeeignet hatte.

König Friedrich Wilhelm III. der Mansfeldiachen Litterariachen Gesellschaft und diese der Sct. Andreaskirche hier 1817.

Auf dem Sockel der Lutherbüste steht:

vorn: Gottes Wort ist nicht gebunden. 2. Tim. 2, 9. links: Hier gebohren den 10. November 1483.

rechts: Worma den 5. April 1521.

hinten: Hier gestorben den 18. Februar 1546.

Auf dem Sockel der Melanchthonbüste:

vorn: Alles in der Liebe. Eph. 4, 16. links: Gebohren zu Bretten den 16. Februar 1407.

rechts: Augsburg, den 25. Juni 1530,

hinten: Gestorben zu Wittenberg den 19. April 1560.

Einige Grabdenkmäler befinden sich auch noch an der stüllichen und suddstlichen Aussenseite der Kirche. Das älteste, welches an der Südseite angebracht und dem aus einer alten Eisbeber Familie stammenden Studtrogel (= Bürgermeister) Berndinnus Blankvenberg († 1531) gewidmet ist, zeigt unter einer Kruuzigung folgende Inschrift:

Anno 1531 mitwochen in Skern . . den 12 tag Aprilis ist vorlcheibe der ehrsame un weiße Berndinnus Blanckeberg . Stadtvogt hie begrabe . dem Cot genat . ame.

Darüber steht:

#### 1540 ift bie Arbeit gemant.

Nielt weit von dem vorigen Denkmal erblickt man — als Fensterfüllung-eingesetzt — eine minnliche Figur im Prunkanzuge, barhaupt, mit Knebel- und Kinnbart, pelzbesetztem Mantel und Pluderbosen. Die rechte Haud hält den Mantel zuruckgeschlagen, die Linke den Degen mit grossem Stichblatt aber sehmaler Scheide. Die Pluderbosen sind diett unter dem Knie zusammen gebunden; die Beine steben schriftlings auswärts gespreizt. Der jetzt inschriftlose Stein ist den im Jahre 1631 zu Eisleben verstorbenen Oberaufseher der Graffeath Mansfeld Sigmund von Hagen gewidmet, wie sich aus folgender, ursprünglich vorhandenen, erhabene Mainskeln geienden Inschrift desselben ergebt: !

ANNO ..., GESTRENG U, VESTE HERR SIGMUND V, HAGEN VF NEULIN SEREN U, BINDORK WELLAND OBER-AUSSEIHER IN DER GRAFSCHAFT MANSFELT VKD HAUET-MANN V, SANGERHAUSEN GEBOHERN, ANNO (63) DEN 15. SEPTEMB, ALIIHER SELIG ENTSCHLAFFEN, AETAT. (67, IAHR 3, MONAT.)

An der östlichen Aussenseite des Chors steht auf einem eingemauerten, wappenförmigen Steine:

MAUSOLEVM REVSCHIANUM, VIATOR, DISCE MORI, MORS TUTISSIMA QUIES, QUIESCE

IN CHRISTO, HIC SALUS, HIC VITA, HIC RESURRECTIO, IN
HOC HYPOGEO QUIESCANT OSSA IN PACE.
MDCCXXI.

Als wertvollere Geräte der Kirche sind folgende Kannen, Kelche, Leuchter u. s. w. bervorzuheben:

1) Eine 1470gr. sehwere, 26 cm hohe, grosse silberne A bendnabls kan ne mit in Feuer vergodetem Rand an Schildern zeigt unter dem weit vorstehenden, nach oben strebenden Ausgusse S. Andress mit Kreuz und Buch in vergoldeter Gravierung; auf der einen Wange erblickt man das mansfeldische Gesamtwappen (Rauten, Balken, Adler, Löwe) mit der Jaberszahl 1628, auf der andern ein Familienwappen mit der Inachtrin in römischen Majuskeln:

# EX LEGATO DN. ABRAHAMI DÖRING AD D. ANDREAM CURATORIS ET REI PUBLICAE SENATORIS.

Den Henkel ziert, auf der äusseren Fläche sich hinziebend, ein Perlstab, der an beiden Enden in Engelsköpfe ausläuft. Das Mittelfeld des Deckels füllt ein sübernes Medaillon, Cbristum mit der Dornenkrone darstellend. Darüber die Inscbrift (in römischer Majuskel):

#### EGO SUM VIA VERITAS ET VITA,

Darunter die kleineren Buchstaben: C. PRI. C.E. Auch die Innenseite des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lebensgeschichtl. Nachrichten über denselben in: Grössler, Inscript, Islebiens. S. 3.

Deckels zeigt auf einem Medaillon den kreuztragenden, sieh ausruhenden Christus mit der Umschrift in römischer Majuskel:

#### ET LIVORE EIUS SANATI SUMUS ESA 53.

Darunter: C · PRI · C. (= Cum privilegio Caesaris?)

Auf dem äusseren Boden steht: Wigt 6 M. 3 lott.

2) Eine kleinere, Götzr. schwere, 20 em bohe Abendmahlskanne mit feuerregrodeten R\u00e4nder. Det Heukel ist mit einem Pertslab verziert. Unter dem Ausguss sind neben einander zwei Wappen eingegraben. Die Umsehrift des einen, dreigeteilten, welches in der Mitte zwei rote Querbalken, links eine Schafsehrer, rechts zwei Kessehhauen oder Fischangein, als Helmzier dagegen einen doppelten Fligz zeigt, neben welchem rechts noch einer dergl., aber mit zwei roten Balken belegt, zu sehen ist, hunten.

## Heinrich · von Hagen · Majour Inhaber · Des · Oberambts · Eisleben ·

Das andere, welches drei grüne Pflugscharon und als Helmzier eine gekrönte, einen Blumenstengel haltende Jungfrau zeigt, hat die Umschrift:

#### Catarina · Elisabeth · von · Königsmark ·

Unter beiden Wappen steht die Jahreszahl 1670. Im Mittelfelde ist das Lamm Gottes mit dem Labarum eingraviert.

3) Ein grosser silberner, im Feuer vergoldeter Kelch, 1600 gr schwer, 25 em hoch, mit schublättrigen, nicht aber hohen Fuss. Auf einem Blatte obseselben ist die kleine Kreuzigung sehwach eingraviert. Auf dem gegenüberliegenden Blatte sieht am die am Kreuz erbihte Schlang im Lager der Isneitlen. Auf dem Blatte links von letzterem steht auf grün emailliertem Grunde ein Doppelwappen mit der Jahreszahl 150, fünks das mansfelliche Gesamtwappen, rechts ein gleichfalls gevierteites Wappen mit der Jahreszahl 150, fünks das mansfelliche Gesamtwappen, rechts ein gleichfalls gevierteites Wappen mit zwei Löwen auf Goldgrund und zwei quer geteilten, rut und gold tingeitern Feldern. Der Knauf des Kelches ist Kreisfürnig, oben und unten sonnenaritg verziert, mit vier Edebteinen auf dem lot-rechten Unkreis, welcher die Inschrift trägt:

#### IESVS RASARERVS REX IVDEORV.

Über die Herkunft dieses Kolehes ist mitzuteilen, dass die Witwe des am Januar 1710 gestorbeneu (frafen Johann Georg von Mansfeld, die spätere Herzogin Louise Christine von Seebsen (Weissenfels), wie sie in einem Amschruben von 22. Sept. 1714 erklärt, "aus Unsers hertzlieh geliebten Ersten geunahs, des weylandt bochgebohrnen Graffen und Herrn, Herrn Johann George, Graffen und Herrn zu mansfelt, Edlen H. zu Heldrungen, Seeburg und Schraphau, Erbe und Verlassenschaft Einen ganss vergülten mit 4 häneinten besetzten Keleh mit der Jahreszahl 1550 undt mansfeldischen Wappen bezeichnet, nobst einer vergülten patene undt Hosten Selandelt zum heitigen Gebraueh in die Haupt Kirche zu St. Andreas in Eissleben aus Gnadten zu verehren" entzündet und erwecket worden ist.¹

Manager Decarete.

¹ Grössler, Mitteilungen aus Eisleb. Kirchenhüchern in den Mansfelder Blättern II, 8.111. 1888.
Mansfelder Seckreis.
8

Der dazn gehörige silberne, feuervergoldete Hostientetter, 435 gr schwer, zeigt als signaculum ein griechisches Kreuz auf schraffiertem Grunde.

Die ferner dazu gehörige Hestienschachtel, 150 gr schwer, trägt eingestochen das gräflich mansfeldische Wappen mit der Umschrift:

Auf der andern Wange steht: 115 und die Jahreszahl 1620.

4) Ein silberner, teuervergeldeter Kelch, 1990gr schwer und 25 em hoch, hat sechsblättigen Fuss. Auf demastlen steht die kleine Kruzuigung als signa-culnun. Das Kruzu ist gesistelt und trägt den Inri-Streifen. Die Füsse Christistin überteinander gelegt. Der Kauni ist von je soebe fanstenrutigen Offnungen, die mit gotischem Masswert erfüllt sind, eben und unten durchbrochen. Auf den sesche Buckeln des Knaufes steht in gotischer Minuskel [1791]; auf den Felderides unteren Ilabes ⊕ hill ∮ auf dem des eberen Halses ⊕ maria ∮ Ohne Jahreszahl.

Die dazu gebörige Patene zeigt in ihrem Innern den Vierpass, der Raud dagegen als signaculum einen innerhalb eines Kreises sich flach erhebenden Crucifixus in gotischer Form.

5) Ein mittelgrosser silberner, Kelch, 605 gr sehwer und 18 cm hech. Der seschbättige Fusz zeigt und einem Blatte den Crucifixus als signaculum. Das sehr breite (ägyptische) Kreuz mit der Triumphaufschrift ist nur eingraviert, die Gestalt Christi dagegen ist aufgenietet. Auf den übrigen Blätten erblickt man nach links zu: 1. Jehannes den Täufer, das Gotteslamm in der Rechten haltend nan dit der Linhen darauf weisend; 2. S. Petrus mit Schlüssel und Buch; 3. einen Bischof mit Krummstab, Buch und Heiligenschein; 4. S. Magdalena, eine Fruuengestalt mit gefaltetem Kepfuch, einen Schwarm oder ein Tüch in der Rechteu, eine Kanne oder ein ähnliches Gefäss in der Linken haltend; 5. S. Paulus mit Sehvert und Buch. Auf dem Zapfon des Knauß seth [1g188]. Der dem Knauße oben; 14[1 maf (26)], darunter; 14[1 maf (26)], Den unteren Teil des Becherunfasst ein blattriges geselwungenes Ornamen.

6) Ein mittelgrosser, silberner feuervergoldeter Kelch, 540 gr schwer, 17 cm hech, im Fusse etwas mit Blei ausgegossen, zeigt auf allen sechs Blättern seines Fusses Gravierungen, welche nur Masswerk darstellen. Auf den Zapfenschildern des Knaufes steht in gotischer Majüskel:

#### Ih∈SVS, darüber HARIA, darunter AV€.

7) Ein mittelgrosser silberner, feuervergeldeter Keleb, siehe Nr. 63, S. 115, füg grahmer, 17 em hoch, der schönste unter den ülterne, seigt auf einem Blatet seines sechsblättrigen Fusses einen Crucifixus ohne Kreuz als signaculum. Auf dem rechts davon befindlichen Blatet stelt eine dreizeilige, ansechienen dein geschlagene, aber bei ihrer Undeutliebeite kaum zu entziffernde Inschrift, deren Buchstabenformen auf die erste Hilfte des XV. Jahrhunderts weisen. Aus dem Knaufe treten statt der sonst üblichen Zaglen goldene Ernbeeren mit ausgebreiteten Kelebblitern herver. Am oberen Rande des Stünders steht in goldsicher Minuskei!

i8) Ein mittelgrosser silberner Kelch, 420 gr schwer, 19 cm hoch, zeigt auf sein sechblikterigen Fusse weder ein signaculum, noch sonst ein Ornament, Auf dem schmalen Saume desselben erblickt man

Auf dem sehmälen Saume dessetben erhitekt man jeleck das Eisleber Stadfwappen (offener Flugk, welches zugleich Abzeichen der Eisleber Goldssimiele-Innung sit, darunter die Zahl 10, andeutend, dass der Kelch aus zehn ließgem Silber gruncht ist. Die Buchstaben im Se deuten vermutlich den Namen des Goldschmiedes an. Auf der Zapfenschildern des Knaufes steht IHESVS. Der Kelch ist ein geringerwertiges Sieber Fabrikat.

9) Ein kleiner silberner, feuervergoldeter kelch zur Krankencomnunion, 160 gr schwer, zeigt auf seinem sechsblättrigen Fusse den Namen Hans - Philip · Koburg · und die Jahreszahl 1-6-3-4. Auf dem inneren Rande steht: Gott gelobt!





10) Ein kleiner Kelch aus Bergsilber, für den gleichen Zweck bestimut, 200gr sehwer, trägt am innern Rande die Buchstaben C. F. L. P. (Bergmeister Pflamkee war der Oeber), die Jahreszall 1925 und ausserhalb die Inschrift: Aus Mansfeldischen (so.) Bergsilber, Koch, 12. Eisleben Dazu gehört eine kleine Ptune, ebenfalls von Bergsilber.

Die zu Nr. 5-8 gehörigen Patenen sind nicht besonders merkwürdig.

11) Eine grosse silberne Hostienschachtel, 225gr schwer, stellt inmitten des Deckels einen seine Jungen fitzenden Pelikan dar, mit der Umschrift: Daniel Werner Amptschösser. Anno 1670. Auf der Rückseite erblickt man das Namburger Stadtwappen (Schlüssel und Schwert). Die Schachtel ist daher viellieht in Naumburg refertigt.

12) Ein Löffel, 25 gr schwer, hat die Aufschrift:

Mehrere Taufkannen und Taufbecken sind neueres Ursprungs.

13) Erwähnenswert ist jedoch noch eine Bibel vom Jahre 1665, zu Lüneburg 39 gedruckt, reich mit Silber beschlagen und mit silbernen Bändern versehen. Dieselbe ist ein Geschenk des Grafen Johann Georg von Mansfeld und enthält dessen eigenhändig eingeschriebene Widmung.<sup>1</sup>

14) Besondere Beachtung verdient ein grosser bronzener, in dem Schiff der Kirche hangender Kronleuchter.

<sup>1</sup> Vgl. Grössler, Mansfelder Blätter II, S. 110, 1888.

Auf einem Kreisbogen, der als Träger einer Weintraube mit Rosette dient und den untersten Teil des Leuchters bildet, steht die Jahreszahl 1610. Auf der anderen Seite liest man:

#### DEVS HOMO FACTVS EST.

Die Zahlbuchstaben, zusammengerechnet, ergeben ebenfalls die Jahreszahl 1610. Eins von den drei Wappenschildern zeigt das alte Nürnberger Wappen: drei sehwarze Wolfsangeln in weissem Felde.

In einem Ringe, den S. Johannes in der Hand hält, erblickt man auf drei Wappen: 1. den goldenen Reichsadler auf schwarzen Grunde (Siegel des Reichsschultheissen zu Nürnberg); 2. den Reichsadler mit ausgebreiteten Frügeln und gekrötten Frauentopf (sett 1243 das Hauptsiegel der Stach Nürnberg). 3. Auf längsgespaltenen Schlide rechts einen halbon sehwarzen Adler, links wechserlich blaue und braune (richtiger rote und weisse) Balken. (Ebenfalls Wappen der Stadt Nürnberg).

Der Kronleuchter ist ein Geschenk der Stadt Nürnberg oder einer Nürnberger Handelsgesellschaft, welche das Mansfoldische Kupfor in Verlag hatte.

Die Meiner Kronleuchter, ebenfalls im Schiff der Kirche hangend, zeigt drei Wappen; im ersten einen von einem palmenartigen Gewächs umwundenen Löwen; im zweiten einen Turm mit zwei ausprängenden Ecktürnen, im dritten ein halbiertes rechts geteiltes Rad, links eine geteilte Löwin. Die Geber sind unbekannt.

16) Zwei messingene oder bronzene Altarleuchter. Auf dem Fnsse derselben steht in Majuskeln:

#### DIESE LEVCHTER VEREHRET ZACHARIAS SCHMIT IN DIE S. ANTRE KIRCHE AO 1686.

Von dem inneren Raum der Kirche führt eine sehr enge Wen de ltreppe, mit Stufen von nur Q9 m Breite und einer spiralförmigen Spindel von nur Q12 m Dicke, zu den Glocken des Turmes binauf. Die geringe Breite der Stufen erklärt sich dadurch, dass von der Sakristei aus meben der hier erwähnten noch eine andere Wendel-



Nr. 44.

treppe emportührt, welche in das über der Sakristei im ersten Geschos des Turmes gelegene Museum mündet. Beide Wendeltreppen befinden sich innerhalb des Mauerwerkes derselben Wand des Glockenturmes. Am Schlüsssteine der ersterwähnen Wendeltreppe befindet sich ein Schlüdchen mit den Minuskein jş, und an einigen Steinen sind Steinmetzeichen, Leg. Nr. 44, weehet wiederholt wird, angebracht. Die Tütr- und Fenstengewände, soweit sie bei der Restauration unrerheater gewände, soweit sie bei der Restauration unrerheater gebileben sind, haben diejenige Form, welche dem Ende des XV. Jahrunderts entspreich

Auf dem Glockenturme hängen fünf Glocken, deren grösste 1,96 1,63 1,41 m Durchmesser haben.

Die grösste oder Sonntagsglocke vom Jahre 1602 zeigt auf der vorderen Seite einen Crucifixus, darüber den Namen AVI

(Jehovah), darunter die Aufforderung: הללו אל בלצלי המכן (בשומד | lobet Gott mit lauten Klängen); ferner in römischen Majuskeln die Aufschrift:

# MELCHIOR MOERINCK GOS MICH ZV ERFFVRT ANNO MDCII.

Die hintere Seite zeigt den h. Andreas, über dem Bilde steht sein Name: S. Andreas. Darunter erblickt man das mansfeldische Wappen. Die Doppelreihe des Kranzes füllt ein Bibelspruch aus (Ps. 150, 1 – 4). Lobet den Herrn etc.

Die zweite (grosse) Glocke zeigt auf der Vorderseite in römischen Majuskeln die Inschrift:

ICH BIN IN DEM GROSSEN BRANDE 1601 DEN 18. AUGUST GESCHMOLZEN, 1603 UMGEGOSSEN, GESPRUNGEN 1715, VON NEUEM GEGOSSEN 1845 VON H. ENGELCKE IN

HALBERSTADT.

Die Hinterseite trägt das Bild des h. Andreas. Unter demselben ist zu lesen:
Allen Christen rief ich! Nun rufe ich wieder: kommt, denn
es ist alles bereitet!

Am Rande unten steht (geschmackloser Weise in französischer Sprache):

Executé par Guillaume Engelcke.

(Die ältere Inschrift dieser Glocke lautete nach Francke:

Wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlesen noch tritt auf den Weg der Sünder. In Eiselsben hang ich, Meinen Klangk gebe ich, Allen Christen rufe ich. Melchlor und Hieronymus Möringk gesen mich Anno M DCIII.

Da übrigens diese Glocke bereits 1715 gesprungen ist, so dürfte die Sage unbegründet sein, dass sie im Jahre 1780 beim Trauergeläute anlässlich des Todes des letzten Grafen von Mansfeld geborsten sei.

Die dritte Glocke, auch Eilf-Glocke genannt, zeigt vorn unter einem Crucifixus die römische Majuskelinschrift:

#### MELCHIOR MOERINCK GOS MICH ZV ERFFURT 1602.

Hinten erblickt man das mansfeldische Wappen; in der Doppelreihe des Kranzes stehen die Bibelstellen: "Ehre sey Gott in der Höhe etc." und: "Also hat Gott die Welt reliebt etc."

Die vierte (kleine) Glocke trägt die römische Majuskelinschrift:

ANNO MDCIIII · GOS · MICH · MELCHIOR · MOERINCK · ZV · ERFFURDT · IM · NAMEN · GOTTES ·

<sup>1</sup> Dieselbe hebräische Außerhrift findet sieh auf dem unteren Rande einer Glocke vom Jahre 1593 zu Gross-Corbetha (Kress Weissenfels), welche ebenfalls von Melchlor (und Geronimus) Möhringk in Erfurt herrährt. (Som mer, Kreis Weissenfels, S. 7)

Die Rückseite zeigt Bild und Namen des b. Andreas.

Die füufte oder Uhr-Glocke, welche früher auf dem Turme des Wagegebäudes (des Kaufhauses der Stadt) hing und doren Nachrichten sich daher auf dieses Gebäude beziehen, hat folgendo Inschrift (in römischer Majuskel):

> SECHERIN HUNDRET NEUN UND ACHTZIG INN DURCH BRAND ICH FAST ZERSERUNGEN, SECHERIN HUNDRET VIER UND NEUNZIG WEIDER MICH EMPORGESCHWUNGEN WILLSTU WISSEN, WIE DIE HEISSEN, DEERN SORGE ZUM GENESEN MICH GEBRACHT, SO KANSTU ES HIER AUF DEN BEIDEN SEIDEN (e0)! LESEN.

Rathsglieder: Gottfried Voigler, Andreas Arnold Rather, Martin Leisring, Zacharias Schmid, Carol Samuel Albanus.

Rathsglieder: Johann Christoph Aesghard, Georg Grasshoff, Lorentz Jerrse, Friederich Bräutigam, Johann Bernh. Schuhmacher, Rutolph Stosnack, Johann Georg Hermanstat.

#### 2. Die Kirche S. Nikolai.

(G) Diese Pfarrkirche der obemaligen, n\u00f6rdlich und tiefer als die Altstadt gelegenen Vorstadt von Eisleben ist zwar nicht so alt, als die Andreaskirche, welche um 1180 bezoichnot wird als parochia superior, que do antiquitate inforiori preminet, gleichwohl aber, wie schon die mittelbare Erwähnung um das Jahr 1180 zeigt, ebenfalls sehr alt und zufälliger Weise am frühesten urkundlich bezeugt. Allerdings führte sie ursprünglich nicht den Namen des h. Nikolaus, der ja im östlichen Deutschland erst im 12 Jahrhundert in Aufnahme gekommen zu sein schoint, sondern den des heiligen Godehard, wie sich nicht nur ans späteren urkundlichen Aufzeiehnungen, in denen die Kirche beiden Heiligen zugeschrieben wird, sondern auch daraus ergiebt, dass auf einer der ictzt noch vorhandenen Glockon vom Jahre 1509, wie später gezeigt werden wird, der h. Godehard ausdrücklich noch als Patron der Kirche erscheint. Zum ersten Male ist "ihrer in einer Urkunde des Jahres 1191 namentlich Erwähnung gethan; denn damals übereignote der Erzbischof Wichmann von Magdeburg aus Liebe zum Sohne seines Bruders, dem Propste Konrad von Seeburg, der Propstei zu Seeburg ausser andern Gütern auch das Patronatsrecht über zehn Kirchen, unter diesen auch über die Kirche S. Godehardi in Eisleben (ecclesia S, Godehardi in Isleve). 1 Da nun der h. Godehard erst am 5. Mai 1131 kanonisiert worden ist, so kann die Kirche erst nach 1131 gegründet worden sein, aber auch nieht viel später, da bereits um 1180 gesagt wird, es habe se hon lunge zwischen den Priestern der obern (S. Andreas) und untern (S. Godehards) Parochio ein Streit über die Grenzen der Pfarreien geschwebt (litigium, quod diu intor sacerdotes parrochiarum superioris nidelicet et inferioris de torminis parrochialibus vertobatur.) Die älteste Godehardikirche staud nach örtlicher und schriftlicher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschr, des Harzvereins HI, 8, 562 (1870).

Uberlieberung im Schlosse zu Eisleben, dessen Vorlandensein im 11. Jahrhundert kaum zu besweifeln ist. Sicher ist dagegen, dass die jetzigs Krirche S. Nikolia (bzw. Godebardi) ursprünglich nicht auf dem jetzigen Platze stand, und dass, falls die alteste Godebardilirche thatschilch im Schlosse war, diese gewiss nur kleine Kirche) nach Zunahme der vorstüdischen Bevölkerung durch eine ausserhalb des Schlosses erbaute Pfartkinche S. tödebardi erstett worden ist.

Der Hauptzuwachs der Bevölkerung dieser Verstadt ist ohne Zweifel dem Erzbischef Wichmann von Magdeburg, der damals, wenn nicht Eisleben selbst. so doch sicher die Umgegend der Stadt ver den Manern derselben erblich besass und mit seinem übrigen Erbe auch diesen Besitz dem Magdeburgischen Erzbistum schenkte, zu verdanken. Wie dieser nachweislich viele Ansiedler aus den Niederlanden, aus Flandern, Helland und Friesland auf seinen Besitzungen, bzw. denen der Magdeburger Kirche angesiedelt hat, so hat er gewiss auch als Grundberr des Bodens, auf dem die Nikelai-Parochie liegt, friesische Ansiedler herbeigernfen, um durch dieselben das sumpfige Auengebiet nördlich und östlich von Eisleben trocken legen zu lassen. In der Entwässerung und Urbarmachung solcher Ländereieu waren die Niederländer ausserordentlich erfahren; sie verstanden sich vortrefflich auf das Ziehen von Gräben und die Anlage von Dämmen. Friesische Ansiedler müssen die Gräben und Dämme angelegt haben, die noch jetzt zur Entwässerung der feuchten Aue dienen, weil die neubegründete Vorstadt schon in alter Zeit den Namen platea Frisonum, d.h. Friesenplatz oder Friesenstrasse, führte, Erst spät wurde aus Unkenntnis dieser Name (aus der Form "freisische Strasse oder Freis-Strasse") in die ganz unrichtige Form freie Strasse oder Freistrasse entstellt.

Den friesischen Zusüglern zu Liebo, welche offenbar die Mehrzahl der vorstäditischen Bewölkerung ausmachten, wurde unn auch deren Lieblingsbelliger, der b. Nikolaus, dem älteren Schutzberru S. Godelbard zugeseilt, und die Pfarkirche trug seitdem den Namen SS. Godelbard in den Nikolai, bis selbliesische S. Godelbard in Vergessenbeit geriet und die Bezeichnung Kirche S. Nikolai die allein herrschende blieb.

Nicht unerwähut möge bleiben, dass eine zweifellos gefälschte Urkunde, welche abschriftlich in einem ehemals der S. Nikolaikirche, jetzt aber dem Verein für Gesch. u. Altert. der Grafsch. Mansfeld gehörigen Registrum censuum ac feudalium S. Nicolai Isleb. aufbewahrt ist, in mehrfachem Widerspruch zu auderweitig erwiesenen Thatsachen behauptet, ein Graf Ernst von Mansfeld habe im Jahre 1109 den ersten Stein zu einer dem la Gotthard geweihten Kapelle in scinem Schlosse zu Eisleben von dem Bischof Wieperth von Halberstadt legen und weihen lassen, Gett, unserer lieben Frau, S. Geerg und S. Getthard zu Ehren und zwar an der Stätte, we er mit Hilfe unserer lieben Frau, der er eine Wallfahrt nach Welfesholz gelebt, und des heiligen Ritters S Georg über 20000 augläubige Friescu mit 800 Mann den Sieg davongetragen und 10000 Feinde erschlagen habe. Die Weihung der Kapelle habe stattgefunden zu der Zeit, we Bischof Berchard in seiner Not bei dem Grafen Ernst Zuflucht gesucht und auf seinem Schlosse zu Eisleben sich aufgehalten habe. Der Inhalt dieser Urkunde bekundet uun zwar eine krasse Unwissenheit des überaus frechen Fälschers in geschichtlichen Dingon. z. B. wenn der fabelhafte Graf Ernst schon ver 1109 eine Wallfahrt nach der Marienkapelle am Welfeshelz gelebt haben soll, die dech erst nach der Schlacht am Welfsholze, welche bekanntlich erst 1115 stattfand, zum Andenken an dieselbe erbaut worden ist, u. v. a. der Art mohr. Gleichwohl muss man aber doch annehmen, dass ortabekannte Verhältnisse von ihm nicht entstellt werden konnten, dass also der jeweilige Plarrer S. Godehatdi zugleich Schlosskapellan war, wie die gefälschte Urkmde behautet.

Das erwähnte Registrum enthält nun aber auch noch andere Urkunden in Abschrift, denen man natürlich ebenfalls mit Misstrauen zu begegnen Anlass hat. In einer derselben berichtet 1298 Rudulffus Horschfelt, der sich nicht nur als kurfürstlich Mainzischer, sondern auch kaiserlichen Notar und zugleich als Kapellan der neuen S. Gotthardskapelle in Eisleben vorstollt, Näheres über den Ban der nouen Kapelle. Ein ritterliches Bruderpaar, namens Friedrich und Gotthart von Tham, von denen der jüngere an der Schwemme im Winkel ausserhalb der Mauern Eislobens (junior in sterouilino in angulo extra muros heysslebenn), der ältere in der Nähe des Friesenthores gewohnt habe (senior fridricus prope portham frisonum), sei übereingekommen, dass einer von ihnen einen schönen Platz für eine neue Kapelle zu Ehren des h. Gotthard hergeben solle (quod unus eornm daret locum amenissimum ad novam capellam ad laudem dei omnipotentis et specialiter in honorem gotthardi). Das Loos sei dann auf don älteren Bruder Friedrich gefallen, der einen sehr geeigneten Platz besessen habe, während das Grundstück des jüugeren Bruders Gotthart an der Schwemme wasserreich gewesen sei, und so habe denn der Noubau zu Ehren des Hauptherrn S. Gotthart auf dom Hofo des älteren Brudors (Friedrich v. Tham) stattgefunden. (Et sic cappella et nona structura fabricata est in curia senioris in honore summi patroni Sancti Gotthardi). Der jüngere Bruder Gotthart aber habe kurz vor seinem Abscheiden sein Haus an der Schwemme in der S. Gotthartsstrasse (domum suam in sterquilino in platea Sancti Gotthardi in angulo) zur neuen Pfarre (ad nouam parrochiam) bestimmt und eine Hälfte davon zum Neubau der S. Gotthardskirche (ahum dimidiotatem ad nouam structuram sancti Gotthardi) vormacht. Ausserdem habe er für die l'farre noch eine Hufe im Helftischen Felde und für deu Neubau noch 100 rhein. Gulden geschenkt. Der ältere Bruder, ein Rat des Grafen von Mansfold und Ritter, habe nach dem Abscheiden des jüngeren dafür gesorgt, dass der Bischof von Halberstadt die Weihung des Neubaues in die Ehre des h. Gotthart übernommen habe. Der Bischof Theoderich von Halberstadt habe auch sofort zugesagt, sei gekommen und habe die Kirche unter grossem Zulauf von Menschen und in Beisein der Grafen Ernst und Günther von Mansfeld, sowie ihrer Kapitäne (!), von denen am Rande oinige genannt werden (z. B. Ditterich von Arrenstein) gewoiht. Seitdem sei Eisleben in drei Drittel geteilt worden, von welchem jeder Pfarre eins zugewiesen worden sei. Auch diese Nachricht ist ohne Zweifel aus der Hand eines Fälschers hervorgegangen, da sich gegen Einzelnes sehr begründete Bedenken erheben lassen; dennoch mag das richtig sein, dass die jetzige Nikolai-, frühere Godchardi-Kirche gegen Ende des 13. Jahrhunderts auf ihrer jetzigen Stelle in dem Gehöfte eines Herrn v. Tham erbaut worden ist.

Im Jahre 1327 wird in gesicherter Urkunde der erste Pfarrer als Zeuge erwähnt: Johannes plebanus in platea Frisonum extra muros Isleben; kurz darauf,

<sup>1</sup> Mansf. Urkundenbuch S 304.

am 4. April 1320 wird derselbe Johannes als plebsnus sancti Nicolay extra muros Isleven in plstea Frisonum bezeichnet, doch hat es lange gedsuert, bis der Name Nikolaus den Namen des älteren Schutzherrn Godehard völlig vordrängte.

Dieser Bau hat nur his in das fünfzehnte Jahrhundert bestanden. Denn da die vor den Friesenthore gelegene Geneinde gleich den übrigen start angewachsen war, so war auch eine Vergrösserung des Gotteshauses notwendig geworden, und man begann daher einen Neueku, dessen Chor an 2 Juli 1426 eingeweiht wurde, wie sich aus einer, an einem der östlichen Ffeiler desselben angebrachten Inschrift in gotischen Minuskelen orgieht, tyg. Nr. di, welche lautet:



Nr. 64.

Dass an dem genannten Tage der Bau des Chores nicht erst begonnen, sondern vollendet worden ist, dass also der 2. Juli der Tag der Einweihung des Chors war, ergiebt sich aus einer schriftlichen Nachricht, die 1854 in dem Knopfe des Betglockentürmchens über dem Altarraume vorgefunden wurde. Da in dieser gesagt wird: Hoc pinnaculum anno MCCCCXXVI positum 1, so muss der darunter befindliche Chor im Jahre 1426 bereits fertig gewesen sein. Jedesfalls war der Neubau der ganzen Kirche in den nächsten 40 Jahren noch nicht beendet, wie sich aus einigen anscheinend glauhwürdigen Urkunden ergieht. In der einen vom 5. Mai 1447 (in die S. Gethardi) bekundet Hevso Spielemann, Pfarrer der Kirche SS. Godchardi und Nicolai, dass die hinterlassene Witwe des Hans Stotzike eine halbe Hofstätte auf dem Kirchhofe S. Nicolai (in cimiterio sancti Nicolai in acie) nebst 7 Áckern zum Neuhau der Kirche (ad novam structuram ecclesie) und zum Lobe Gottes und zur Ehre der seligen Schutzherren Godehard und Nicolaus (in honore beatorum patronorum Gothardi et Nicolay), sowie die andere Hälfte dem Altar des heiligen Kreuzes in derselhen Kirche auf ewige Zeiten überwiesen habe,2 eine Schenkung, die der Pastor Kaspar Gotzigke zu S. Nikolai am 22. Juli 1469 nochmals bezeugt, nachdem er das Vermächtnis aus dem Nachlass der vorerwähnten Witwe erhalten.3

Ungefähr aus dieser Zeit rühren folgendo sechs Steinmetzzeichen her, siehe Nr. 65, die einzigen, die sich an der Kirche hisher haben finden lassen. Eins von ihnen kommt auch an der Andreaskirche vor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grössler, Inscriptiones Islebienses 1883, S. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Registrum censuum cum feudalibus ecclesiae SS. Godehardi et Nicolai S. 63 u. 64

<sup>3</sup> A. a. O. S. 82.



Vr. 85

Zu der Zeit des Pfarrers Kaspar Gotzigke wurde am 31. Mai 1452 der Bau westlich vorliegenden Turmes begonnen, wie eine an der nordwestlichen Ecke desselben angebrachte, stark beschädigte, zumteil kaum noch lesbare Inschrift in gotischen Minnskeln berichtet, welche folgendermassen lautet:

Nach Auflösung der Abkürzungen: Anno domini 1462 feria secunda post Exaudi fuit hec turris incepta domino jaspar tunc plebano, qui primum posuit lapidem hartloomeo kulbe et jacobo iohsat kol vitricis.

Deutsch: Im Jahre des Herrn 1462 am zweiten Tage nach Exaudi (31. Mai) ist dieser Turm begonnen worden, als Herr Jaspar Pfarrer war, welcher den ersten Stein gelegt hat, und Bartholomäus Kulbe und Jakob Jobst Kirchväter waren.

Das vorletzte Wort der Inschrift, wenn es nicht etwa die Kirchvüter zugleich als Kalndsberren bezeichen soll, bleith dunkel. Vielleicht ist es eine aus
Irrtum des Steinmetzen hervorgegangene Entstellung des Wortes ecclesie). Im
übrigen ist diese Inschrift wegen ihrer Schwierigbeit häher von jedem, der sie zu lesen versucht hat, falsch gebesen worden. Schöpfer und Pranck, die in ihren
Schriften dieselbe wiedergaben, lesen Casparo Menartinio plebano! Wann der
Turn vollendet worden ist, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen.

[BI] Das Kircheng chäud e (vgl. Nr. 60), ist zwar in einheitlichem Stile aufgeführt, sein Grundriss, siehe Nr. 67 auf S. 124, seigt aber manche Unregelmissigkeiten. Das Langhaus bildet ein Trapez, in welchem die Nordwand und Südwand einander parallel laufer; side letztere ist aber 1/30 m länger als jene. Das Mittelschiff, das sich im Chorraum fortsetzt, ist im Westen schmäßer als im Osten; diese Verjüngung geht sehen vom Chor an und betrigt 40 cm. Das Mittelschiff legt sich ferner nicht achsenrecht in die Breite des ganzen Langschiffes hinein, sondern hat eine nach Nordsten ausweichende Achse. So kommt es, dass das nörliliche Seitenschiff im Westen heritet als im Osten, das südliche dagegen im Osten breiter als im Westen ist. Alle diese Unregelmissigkeiten sind kaun beschicktigt gewesen; sie beweisen nur, wie wenig man sich um strenge Masse kümmerte, wenn nur das Ganze dem Auge wollgefällig war.

[S] Die Schifflabteilungen sind durch drei Spitzbogen über achteckigen glatten Pfeilern getrennt, welche zwar ein einfaches Plinthengesims, aber kein Kämpfergesims

besitzen. Die Arkadenbögen laufen deshalb mit ihrer tiefen Hohlkehle in die Pfeilerschäfte aus Die einfach mit zwei Hohlkehlen profilierten Rippen der Kreuzgewölbe dagegen stützen sich auf kleine Gesimskonsolchen.

Das Mittelschiff setzt sich in gleicher Breite in den halbschteckigen Altarraum fort, dessen Kreuzgewölbe ganz ebenso ausgeführt sind, wie im Schiff, nur



Nr. 66. S. Nikolaikirche,

ruhen ihre Rippen nicht auf Konsolen, sondern auf Wanddiensten, die bis zum Fussboden reichen, vgl. Nr. 68 auf S. 125, und auf hohem Sockel stellen. Aussen treten rechteckige Strebenfeiler vor, von denen die zwei mittleren auf der Südseite für eine offene Thürvorhalte auf halber Höhe zierlich überwölbt sind.

[B] Die Einzelheiten haben grosse Ähnlichkeit mit denen der Andreaskirche. Hier wie dort ruhen die achteckigen Pfeiler auf hohen Sockeln, deren unterer Teil viereckig ist und in das Achteck umsetzt. Die Vermittelung mit dem Schafte geschieht iedoch in der Nikolaikirche durch eine Hohlkehle inmitten zweier abgeschrägter Platten; in der Andreaskirche ruhen diese Teile auf einem weitausladenden kräftigen Wulst. Ähnlich ist in beiden Kirchen die Auskehlung der auf den kapitällosen Pfeilern ruhenden Schildbogen. Ferner ruhen in beiden Kirchen

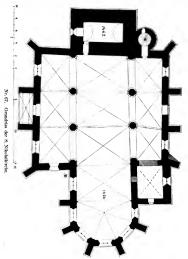

die Rippen der Gewölbe in dem Langhause auf Konsolen, im Chor auf Wanddiensten, die freilich in der Andreaskirche nicht bis zur Erde reichen. Diese Almichkeiten sind so gross, dass man voll annehmen kann, dass der eine Bau durch den andern beeinflusst worden ist. Ich glaube, dass die Nikolatkirche für den Innenzum des Langeschiles der Andreaskirche das Muster abgregeben hat.

Eisleben, 125

Es hat sich an der letztern ein Steinmetzzeichen gefunden von genau derselben Form, wie an dem Turme der Nikolaikirche deren sechs vorhanden sind. Dieser Turm ist um 1462 angefangen, der Chor der Nikolaikirche aber

schon 1426 fertig gewesen. Die Formen des Hauptschiffes der Andreaskirche sprechen zudem an sich mehr tür eine spätere Zeit. Nur die Umfassungsmauern der Andreaskirche zeigen andere Formen, wie aus dem oben angeführten Einzelheiten hervorgeht Der Gesamteindruck des Innern der Nikolaikirche ist übrigens ein guter, zumal auch die Einzelformen noch gefällig sind. Das Masswerk der Fenster ist noch nicht ganz entartet, wenn anch die Fischblase meistens angewandt ist. Vom südlichen Seitenschiffe gilt dies besonders; hier ist das Masswerk schöner als im nördlichen, so dass man vermuten könnte, dass die südliche Umfassungswand früher aufgeführt wäre als die nördliche; das Mass. werk wird in dieser iedenfalls später angebracht sein. Auch sonst zeigen sich Unterschiede bei den beiden Umfassungswänden. Die Fensterbänke der Fenster der Nordwand fangen erst 5,08 m vom Fussboden an, während die der Südwand nur 3,34 m Entfernung vom Boden haben. Eine bestimmte Absicht scheint man mit dieser Unregelmässigkeit nicht verfolgt zu haben. In der Andreaskirche und in der Petrikirche sind denn auch umgekehrt die nördlichen Fenster etwas länger als die südlichen. Auffällig könnte schliesslich noch erscheinen, dass die innere Länge der Nordwand der Nikolaikirche mit ihren drei Jochen genau gleich ist den westlichen



Nr. 68.

drei Jochen der Nordward der Andreaskirche, während die Breite des ganzen Hupcheffie of Nikolakirche, — Übrigens bedeutender als seine Länge — von der der Andreaskirche überder der Seine Länge — von der der Andreaskirche überder seine Stepten der Bentreitste durch des under Seiner Seiner der Seiner Sei

Wenn auch die Kirche eine romanische Vorgängerin auf demselben Platze gehabt hat, so ist davon doch keine Spur mehr übrig geblieben; diese frühere Kirche ist wahrscheinlich nur nach Art der Dorfkirchen der Umgegend gebaut gewesen, wie z. B. die in Ihlewitz. bielustens wie die in den beiden Roblingen.

[6] Veränderungen des Innern sind in den Jahren 1588 und 1589 vorgenommen worden. Denn eine nicht mehr erhaltene Inschrift an der Aussenseite des Schülerchors besagte:

> Anno 1588 ist mit Erbauung der neuen Porkirche der Schüler Chor an diese Stelle unter der Orgel transferiret worden. Anno 1615 sind diese Porkirchen gemahlet worden. Laus soli Deo. 1

Inscriptiones Islebienses 1883, S. 70.

Andere Inschriften åhnliches Inhalts siehe in den Inscriptiones Islebienses. Der auf der Wessteite angestette Turm, ohne alle Errebepfeller, sehr massig von Form, hat keine quudmätische, sondern oblonge Grundform und zeigt in der Glockenstube kurze Spitzbogendissent mit einfachen Masawerk, zwei auf der Ost-und je eins auf der Nord-, West- und Südseite. Das Erdgeschoss hat ein Tonnen-erwilbe.

Gegenwärtig ist über dem Schiff ein so hohes Dach, dass dessen First in die schlanke Schieferspitze des Turmes heiseiwischst, so dass die Sedicken Pensetr fast ganz verdeckt sind und der Turm ein etwas gedrücktes Verhältnis hat. Über dem Altarnam befindet sich noch ein Dachreiter für das Messgückchen in katholischer Zeit. Den Turm ersteigt man auf einer angebauten massiven Wendelmann und dem Schiff der S

USJ Von eigentümlicher Gestalt ist ein Crucifixus ausserhalb des Altarraums, der einen geästelten Baumstamm mit nach oben gerichteten Zweigen zeigt. Von dem Christus ist nur der Umriss noch zu sehen, weil dessen Leib entweder abgewettert oder abgesehlagen ist. Siehe Nr. 69.



ookan vormiente t

Im Innern des Altarraumes ist eine sehr schön verzierte Sakraments-Nrische, vergl. Nr. 70, zu sehen, welche auf dem Fussboden aufsteht und zur Seite zwei kleine Bischoftsignern mit Krummstäben, vielleicht den h. Godehard und den h. Nikolaus, als Wächter hat.

[G] Auf dem Altar steht ein wohlerhaltener Altarschrein, oben und unten

reich ornamentiert. Inmitten stehen drei Bischöß mit Mitra und Beigaben; der in der Mitten mit brennenden Lieht ist entwecher der h. Blasius, einer der Nothellter oder der h. Mamertus, die beide als Abzeichen ein brennendes Licht führen; der links stehende, mit Krummatsta und Palmenwzweig, ist vielleicht der hellige Nikolaus, obwohl dieser gewöhnlich andere Merkmale hat, oder der h. Godehard; der zur Reckten mit Krummatsb und Spindel vielleicht der h. Erasmus. In linken Flügelschrein steht links der erste Blutzuge S. Stephanus mit drei Steinen auf dem linken Arn; neben ihm der Apostel Barthodomäss mit steiner abgeschundenen

| S. Stephanus. | S. Partholomaeus | S. Nivolana?<br>oder S. Godehard? | S. Blazius? | S. Erasmus?  | S. Simon ? | Heiliger. |
|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|
|               |                  | der l                             | Anbetun     | g<br>Tönige, |            |           |

Haut über dem linken Arm. Im Flügelschrein zur Rechten ein Apostel mit der Säge, entweder Simon oder Judas Thaddäus, und ein anderer nicht mehr bestimmbarer Heiliger, dem das Erkennungszeichen fehlt.

Als Predella unter dem Schrein erblickt man eine Schnitzerei, welche die Anbetung der drei Weisen darstellt.

Auf der Aussonseite der Klappen erblickt man dio Apostel Petrus mit dem Schlüssel und Paulus mit einem grossen Schwerte (Zwolikinder); links von ihnen die h. Katarina mit dem Schwert, rechts die h. Barbara mit dem Kelch. Die weiblichen Figuren sind litere altdeutschen Tracht wegen interessant.

[S] Der Taufstein ist spätmittelalterlich, achteckig, mit Knüppel-Gesinisen von etwas barockem Geschmack. (Siehe Nr. 71).

Von besonderer Schönheit sind die wohlerhaltenen Rückwände der ehemaligen Chorstühle zu zwei mal fünf Tafeln mit geschnitzten Füllungen und Friesen, welche viel Ähnlichkeit haben mit denen in der Andreaskirche, also wohl zleichzeitig und vielleicht von demselben Meister auszeführt sind.

[6] Die auf der Nordseite haben Bandinschriften; die auf der Südseite enthalten Füllungen aus Rankenwerk; nur die fünfte nach Osten zu enthält ebenfalls eine Bandinschrift. Die Zeit der Entstehung ist bestimmt durch die Jahreszahl;

welche sich am obern Rande der mittelsten Tafel auf der Nordseite findet. In der Mitte des zweiten Feldes von links auf der Nordseite erblickt man einen Kopf mit Narrenkappe.

Das unter Nr. 72 gegebene Profil zeigt den Charakter der Thürgewände. Früher besass die Kirche und besitzt zumteil noch jetzt eine Anzahl von Inschriften, welche hier dem Wortlaute nach nicht angeführt werden sollen, da



dieselben bereits veröffentlicht sind. Besonderes Interesse erweckt eine Inschrift unter einem dornengekrönten, blutrünstigen Christuskopfe vom Jahre 15141 und eine andere vormals am Kirchväterstuhle hinter dem



Nr. 72.

kleinen Altare vom Jahre 1621.2 Grabsteininschriften finden sich über Gräfin Esther von Mansfeld († 1598), M. Bartholomäus Beck, Pastor an S. Nikolai († 1654), Oberst Curd Hilmer Koch von Hannover († 1642), Wolf Asche von Wolff, Erbherr auf Hans Neuendort und Adendorf († 1697). Joh. Bender, Pastor an S. Nikolai († 1706), Phil. Andr. Weismann, Dinkonus an S. Nikolai († 1727).

Sie sind sümtlich zu finden in: Grössler, Inscriptiones

Islebienses. Auf dem Gerätschranke in der Sakristei im Turmgewölbe steht ein heiliger Christoph, jedesfalls der Überrest aus einem Aufsatze des Altarschreins. An den Wänden dieses Erdgeschosses hängen auch noch einige Bilder, zwei Porträts von Geistlichen in ganzer Figur, und eine Kreuzigung; am Fusse des Kreuzes stehen die trauernden Frauen.

Von den beiligen Geräten sind nur folgende zu erwähnen: 1) Ein silberner, feuervergoldeter Kelch, etwa 20 cm hoch, mit sechsblättrigem Fuss, auf welchem ein Crucifixus als signaculum aufgenietet ist. Die

Inscript, Isleb, S. 68-70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inscript. Isleb. S. 71 u. 72.

Absicht, die sogenannte kleine Kreuzigung darzustellen, ist dadurch erreicht, dass zn seiten des Crucifixus nicht etwa die Figuren der Maria und des Johannes dargestellt, sondern nur beider Namen in gotischen Minuskeln auf Schriftbändern

(ishanni und maria)

eingraviert sind. Auf den Schildern des Zapfen steht, in schwarze Entaille eingelegt:

ihefus

darüber am Gewänd des runden Ständers ebenfalls in gotischen Minuskeln:

s marie

darunter: gst heile.

2) Ein ailberner, teuervergoldeter Kelch mit achtblättigem Fuss, dessen Blätter sämtlich mit Ausnahme eines einzigen, auf welchem die heilige Veronika mit dem Schweisstnche zu sehen ist, mit anbeskenartigem Masswerk geschnückt sind. Anf dem wulstartigen flachen Knaufe steht nichts, dagegen unter demselben in verkehter Plote besw. Konfstellung der grüschen Mulauskebulestsbeten.

SESPRE (JHESVS)

über demselben die Buchstahen:

**hDhRSASD** 

welche offenbar die Anfangsbuchstaben der Anrufung sind:

Hilf Du Heilige Frawe Sant Anna Selb Dritt.

3) Eine kleine runde, anf drei Kugeln ruhende, silherne Hostienschachtel, deren Deckel einen aufgerichteten Crucifixus mit dem Inri-Streifen auf dem Krenzende trägt. Die Wandung und der Deckel ist mit arabesken Blatt- und Blumenrewinden bedeckt. Auf dem Boden steht:

Diefen Gott ju Chren und der Kirge (!) jum Zienahr (!) verShred biefen Johan Chilch und feine Saun Fran Bargert Chilchlu 1677.

4) Eine silberne Weinkanne, deren Henkel auf der Aussenseite mit einem Perlstab geschmückt ist, mit ansenförmigem und von dem Deckel mitüberdecktem Ausguss. Auf der Aussenseite steht in römischen Majuskeln:

> DIESES LEGIRT M. ZACHARIAS ALBRECHT UND SEIN WEIB CATHARINA ZU IHREN (!) ANDENCKEN. ANNO 1681.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,58 1,30 und 0,47 m Durchmesser.

Die grosse Glocke vom Jahre 1509 trägt eine schlecht gelungene, wegen des Zasammenflusses der Buchstaben zamteil unleserliche Inschrift in gotischen Minuskeln, aus der sich aber wenigstens Jahr und Tag des Gusses und der Maasfelder Seckreis.

9

Einweihung, sowie der Name des Meisters mit Sicherheit entnehmen lässt. Die eingeklammerten Worte sind durch Schluss gefunden oder nach Erwägungen der Wahrscheinlichkeit erzänzt:

Anno milleno (nons atque) quigentes maneon martiru die soult hoe bla(a)s que genuit nobllis weida (in die) pates! f. godhard! refusa sum. m. pawel mas. of ols eccess.

Deutsch: Im Jahre 15.09 am Tuge der Manrischem Märtyrer (16. Okt) hat Blacius aus dem edlen Weids diesse geweit)t. Am Tage des Schutzbeiligen S. Gotthad (5. Mai) bin ich ungegossen worden. Die Ergänzung nono atque ergiebt sich aus der noch einmäl in Zablucchtehen wieder-kehrenden Jahreszahl. Statt vout steht auf der Glocke "voluit", das kann aber nur eine Nachlässigkeit des Glessers sein. S. Gotthard erscheint hier noch immer als der Hauptpatron der Kirche. Als des Weilbenden muss man Blasius Schupittz von Weida ansehen, welcher etwa um das Jahr 1504 Pärter an S. Nitooli avurde. Pawel Mas oder Mos (auch Mose) war ein in den ersten Jahrzehnten des XVI. Jahrhunderts vielgesuchter Ubekrariesser, von dessen Glocken noch eine zimüliche Anzahl erhalten ist.

Die mir bekannt gewordenen Glocken dieses Meisters sind: 1. Mauderode III (1509, 2. Trebra II (1504), 3. Hernrode (1602), 5. Liebenrode III (1503), 6. Heinrode (1602), 6. Liebenrode II (1506), 6. Schrapku I (1506), 7. Lipprechterode I (1507), 8. Barnstedt II (1506), 10. Kisieben, 8. Nicolai I (1556), 11. Kisieben, 8. Petri III (1509), 12. Kisieben, 8. Petri III (1509), 13. Tettenborn III (1513), 14. Tilleda (2) (1514).

Der Name des Meisters ist auf ihnen entweder nur Pavlva, oder M. Pavel, M. Pavel, oder Paul Mase, Paulul Mose, Pavel Mas, Pawel Mas, Pawel Mas, Pawel Mas, Pawel Mas, Pawel Mas, Pawel Mas geschrieben. Auf einigen fehlt sein Name, doch sind sie durch die Eigentfunichkeit der Schrift, namentlich durch das rechtvinklig gebrochene I als Werke dieses Meisters gekennzeichnet. Sie sind über die Kreise Irlonnstein, Sungerhotten den Mansfelder Seckreis verhreitet. Der Wohnort des Meisters ist bis jetzt noch unbekannt.

Die Mittelglocke vom Jahre 1734 trägt einen aus Blattgewinden und Blüten zusammengesetzten Kranz, unter welchem auf der Südseite das Mansfeldische Gesamtwappen zu sehen ist, und ausserdem die Inschrift in römischer Majuskel:

HERRICUS FRANCISCUS II. D. G. PRINCEPS ET COMFS MANSFELD, NOBILIS DOMINUS HELDRUNGI, SEBEURGI ET SCHRAPELAVIAE. TEMPORE M. IUSTI SCHAEPFFERI. PASTORIS S. NICOLAI ET CONSISTORII ASSESSORIS, JOHANN GOTTILEB BIRNSTIEIL - KIRCHVATGER.

Unten am Rande steht:

Von Martin Heintzen in Leipzig umgegossen anno 1734. Die kleine Glocke hat keine Inschrift.

# Die S. Petrikirche, später S. Peter- und Paulskirche, die Taufkirche Luthers. 1

(Isleve trans aquam) / (Isleve trans aquam) oder "im Brückenviertel." Bereits gegen Ende des 13. Jahrhundets wird der Kirchhof S. Petri ansserhalb der Mauern zu Eisleben urkundlich erwähnt, also muss spätestens im 13. Jahrhundert die Petrikirche erbaut worden sein; doch ist sie vermutlich noch erheblich älter. Als Pfarrkirche wird dieselbe zum ersten Male im Jahre 1333 erwähnt, in welchem Graf Burchard v. Mansfeld dem Kloster Wimmelburg das Patronatsrecht über dieselbe verleiht. Damals war sie S. Peter allein geweiht. Nach dem Eingehen des Dorfes Klein-Eisloben in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts siedelten sich dessen Bewohner in dem in die Petrikirche eingepfarrten Brückenviertel vor Eisleben an und nun wurde die S. Paulikirche in Lüttchen-Eisleben, deren Patronat, wie der übor die Petrikirche, dem Kloster Wimmelburg zustand, der "S. Petrikirche überm Wasser" (trans aquam, d. h. südlich des Wilderbaches oder der bösen Sieben) inkorporiert und S. Paulns als Mitpatron der Petrikirche angenommen. Infolge der beträchtlich vermehrten Zahl der Gemeindeglieder mechte die alte Kirche schliesslich nicht mehr ausreichend sein, vielleicht auch hatte sie durch einen Brand gelitten, und man schritt daher zu einem Neubau, der Art, dass Turm und Kirchengebäude abgebrochen und grösser wieder aufgebaut wurden. Zuerst ging man an den Aufbau des Turmes, zu welchem im Jahre 1447 der Grandstein gelegt wurde, wie folgende, an der Nordseite des Turmes eingemauerte, sehr schwer zu lesende Minuskelinschrift bekundet, welche lautet:

> Domini - pf - aāo - mille - focia - ÿdrīgč Septē - hils apta nidjilom? ÿdijlata Die factor - feptē - fratr - dilectorum X Efi tvrcīs ccepta - fit mr dei būdta.

Anfgelöst: Domini personificationis anno mille(simo) socia quadringentos septem hiis apta nichilomitus quadraginta die sanctorum septem fratrum dilectorum est turris incepta. Sit mater dei benedicta.

Deutsch: Im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1000, (dazu) füge 407 und ferner noch 40, am Tage der h. lieben 7 Brüder ist der Turm begonnen

<sup>1</sup> Vg. über diese Kirche: I. Berger, kurze Beschreibung der Merkwürdigkeiten von Eisleben, 2. And Memekung, Frans Kohizsch, 1873 So. 163.—161 u. 223.—235. (Derneibe Keitelder, 2. Von Arnsted, 1834 Eisleben, Zeitstelf des Harzereins 1970, woesleh S. 50.—536 Bereit der Pertikreibe handelt. Eise orgefülige, obwohl nicht ganz vollständige Zusammenstellung des urkundliches Botfes mit scharfstniger verwertung dessehen) 3. H. 675-881. Inscriptionel Seidenses. Die Inschriften der Studte Eisleben. Eisleben, O. Mähnert 1883, (S. 77.—92 behanden die Petri-Paulikriebe) 4. Was Krumbaar an einzehen Stellen seiere, "Grabehand Mandedel im Reformationsstalent" uber die Petrikribe, namentlieb deren Glocken mittellt, ist vielfieb unvollständig, ungenau und unstehtit.

worden. Gelobt sei die Mutter Gottes. (Das am Ende der dritten Zeile stehende Zeichen ist das des Steinmetzen.) Die Zeit der Vollendung des Turmes fällt nach einer in dem Knopfe desselhen bei einer Reparatur im Jahre 1561 vorgefundenen Einlage in das Jahr 1474. Die Urkunde lantet: 1

"Dem allmächtigen Gott zu Lohe, seiner lieben Mutter Marien und den Hochwürdigen Himmelsfürsten S. Peter und S. Paul zu Ehren ist dieser Thurm erbauet mit dem Almosen frommer Christenleute, der angehoben ward von Meister Heinrich von Osterhausen 1447 und vollbracht ist von Meister Hans Müllern 1474. -Dieser Knopf hat an Gewicht 2 Ctr. Kupfer und zu den Vergoldungen sind gekommen 26 ungarische Gulden, und da liegen inne Heiligthum von dem Zahne St. Christophs, so da dienen sollen vor das Ungewitter, Hagel, Blitz, Feuer und Sturmwind, Alle diese Dinge sind geschehen in den Gezeiten des Ehrwürdigen Herrn Barth. Rennehecher, Pfarrers dieses Gotteshauses, in dieser Pfarre getauft und erwachsen. Dazu die ehrsamen Altarleute und Vorsteher derselben Kirche, Claus Furre und Claus Kniese, als man schrieb nach Christi unsers Herrn Geburt 1400 darnach in dem 74. Jahre, an dem heiligen Crucistage exaltationis."

Wenn nun aher Berger¹ und Krumhaar in Überinstimmung sagen, der Turm und die daran gebaute Kapelle, in welcher Luther im Jahre 1438 getauft worden sei, seiten im Jahre 1474 beendet worden, so bringen beide keinen Beweis dafür beit, dass neben dem Turme eine besondere Kapello erhaut gewesen seit, die erst später zur Kirche erweitert worden. Berger widerspricht sich vielmehr seibst, da er vorher? gesagt hat: "Vorher war sie (die Petri-Paulikirche) eine blosse Kapelle, der Teil der Kirche unter dem Turme, der moch steht, und in welcher Luther gelauft worden ist." Nun ist es aber zweifellos, dass schon lange vor dem im Jahre 1498 begonnene Nenhau das in Rede stehende Gotteshaus nicht bloss eine Kapelle, sondern eine Pfarrkirche war; die Auffassung von Berger und Krunhaar enthert also jedes Haltes. In welchen Raume Lather getauft worden, muss dahin gestellt bleiben; vermutlich im Erdgeschoss des Turmes.

Im Jahre 1486, am Feste Vincula Petri (1.Aug.) legte man in Gegenwart des Pfarress Bartholomikus Rennebecher und der Kirchväter Nikolaus Kniess und Gregor Stocke den ersten Stein zum jetzigen Kirchengehäude, wie eine Inschrift in der Vorhalle des Hauptportals an der Nordsstein – dem Einstrehenden zur Linken – ehenfalls in gotischen Minuskeln bekundet. Sie besteht aus neun Zeilen, deren vorletzte ein schönes Blattornamen entablit, und lautet:

<sup>1</sup> Krumhaar a.a.O. S. 29. Grössler, Inscript. Isleb. S. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a. a. O. S. 233. Krumhaar, a. a. O. S. 71.

<sup>3</sup> S. 30.

| Mille  | f gundr  | ingente | } deci   | ts } (t:   | e f cun | ique }  | vigenis |
|--------|----------|---------|----------|------------|---------|---------|---------|
| at t   | in & bis | iagn:   | s } don  | ini f inin | ic } co | digis } | zenum   |
| Quand  | b tele   | bratis  | } temp   | lis } I    | 10 1 0  | nculu   | petri   |
| Impofi | 95 } fun | do f la | pis } c  | t f hac    | t pmr   | s } ia  | } nebe  |
|        | at t     |         |          |            |         |         |         |
| gr f   | nicolups | t knafe | t tod    | ie } 49    | t gre   | gorius  | t umbo  |
|        | · } pa   |         |          |            |         |         |         |
|        |          |         | (Blattor |            |         |         |         |
| 0.h 1  | trigintn |         |          |            |         | Teret 1 | annie   |

d. h. Verbinde 1400, 10×6 und 2×3 mit 20, so erhältst du das Jahr des Herrn, in welchem nach Weibung des Gotteshauses an (dem Tage) Vincula Petri der erste Stein dieses Gebäudes in den Grund gelegt worden ist. Dabei waren der Pastor Bartholomäus Rennebecher, sowie Nicolaus Kniese nnd Gregorius Stocke, beide Kirchvätzer, gezimenden Lubes wert.

Der Turm aber ist 39 Jahre vorher begonnen worden.

(Diese Nachricht hestätigt also die Inschrift am Turme.)

Erst im Jahre 1513 wurde der Kirchenbau im wesentlichen vollendet, wie dangabe auf der Nordseite der Kirche über der kleinen Thüre bewoist, wo zwischen dem Mansfeld-Querfurter Wappen und den Symbolen der Kirchenheiligen Petrus und Paulus, nämlich Schlüssel und Schwert, die Jahreszahl:

#### 15 A 13

zu sehen ist. Wenn gleichwohl Berger (in seiner Beschreibung der Merkwürdigkeiten von Eislehen, Mersehurg bei Fr. Kobitzsch 1827, S. 234) behauptet, der Bau sei erst im Jahre 1513 angefangen und 1518 beendot worden, weil der damalige Prediger an der Kirche, Friedrich Reuber, einen Ablassbrief zur Förderung des Kirchenhaues zu Fusse aus Rom vom Papst Leo X, selbst geholt, so ist allerdings richtig, dass ein solcher Ahlassbrief vorhanden ist, aber der Inhalt desselben deutet eben nur aut Förderung des weiteren Ausbaues der Kirche. Denn die 12 Kardinäle - nicht Papst Leo, wie Berger behauptet, - welche den Ablass gewähren, spenden ihn mit dem Wunsche, ut parochialis ecclesia sanctorum Petri et Pauli apostolorum, sita in oppido Ysleben, Halberstadensis diocesis, congruis frequentetur honorihus, et a Christi fidelibus iugiter veneretur, sc necessariis structuris et edificiis debite reparetur, conservetur et manuteneatur, nec non libris, calicibus luminaribus ornamentis ecclesiasticis ac rebus aliis divino cultui inibi necessariis decenter muniatur, utque Christi fideles ipsi eo lubentius devotionis causa confluant ad eandem, et ad reparationem, conservationem, manutentionem ac munitionem huiusmodi manus promtius porrigant adiutrices." 1 Alles dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gedruckt in Kreyssig, Beiträge zur sächs. Gesch. IV, 308 u. 309. Bei v. Arnstedt a. a. O. S. 552 u. 553 ein längerer Auszug desselben.

deutet mehr auf die völlige würdige Ausstattung der schon bestehenden Kirche, als auf einen erst beginnenden Neubau.

Krumhaar, der auch hier in Bergers Fusstapfen tritt, stützt die falsche Behauptung, dass die ehemalige Petrikapelle 1513 zu einer Pfarrkirche erweitert worden sei, im besondern noch durch den Hinweß auf eine (am 8. Mai) 1661 in dem Turmknorf des Dachreiters eingelecte Notz, in welcher es heisst:

Anno 1513 ist diese ganze Kirche auf Indult des Römischen Pabsts Leonis X. argefangen worden zu einer Pfarrkirche erweitert zu werden, und ist solcher Bau 1518 absolviret worden. 41

Aber schon v. Armstott? hat dagegen geltend gemacht, dass auch diese Notiz von einer vorher vorhandenen Kapelle nichts sage, sowie dass diese erst 184.3 Lars spätter in den Turmknopt eingelegte Notiz keine grosse Zuverlässigkeit habe. Vor allem aber wird die Ansicht von Berger, Krumhaar und die Turmknopfeinlage widerlegt durch mehrere Urkunden, welche das Bestehen der Pfargkirche S. Petri spättens im 14.1 Jahrhundert bezugen, und ferner durch die auf den Bau der Kirche bezügliche, oben angeführte Inschrift im Hauptportal. Dagegen bekundet eine ältere Einlage in den Turmknopf der Kirche, dass dieser sant dem Bilde Christi des Gekreuzigten erst sm 22. Januar des Jahres 1566 aufgesetzt worden ist. Die Worte lauten:

Galeae huius turria in templo divi Petri et Pauli recens constructae capitellum cum imagine Christi cruci afixi impositum est .... anno mundi 5528 — a nativitate Christi 1566 — die Vincentii, qui erat 22. Januarij ab obitu tertii Heliae, D. Lutheri, 20., post coeptam a D. Luthero Antichristi destructionem 49 etc., 7

a D, Luthero Antichristi destructionem 49 etc. ...

Am Schlasse der erwähnten Einlage ist eine Kosten-Berechnung mitgeteilt, welche hier aufgeführt zu werden verdient. Dieselbe lautet:

"Volget was der Thurn zu S. Peter abzutzagen und wiederumb zu pauem gestanden. Durch nachvortsichntee Personnenn Ides Ihar aussgebenn: siebenn gueldenn 7 Gr. — Pf. durch Bastan Gerigken Anno 60; 185 fl. 6 Gr. 1 Pf. durch Conradt Geherhart Anno 61; 212 fl. 16 Gr. 4 Pf. Ilans Hertzogk Anno 62; 139 fl. 26 Gr. 6 Pf. durch George Gerigkenn Anno 62 und 63; 26 fl. 13 Gr. 1 Pf. durch Killiann Cutturen Anno 64; 27 fl. 7 Gr. 4 Pf. Andres Kerstenn Anno 65, Summa 60 fl. 11 Gr. 5 Pf. one wass die Graffenn ann Holts dattuz geschenngkt."

Nach Berger<sup>3</sup> waren "im Pabstthum" neun Messaltäre in der Kirche, von den die Reformation nur zwei stehen gelassen habe. Auf das, was erhalten ist, wird später die Rede kommen. Urkundlich begegnet uns ein "althar der

<sup>1</sup> Grössler, Inscript, Isleb, S. 90.

<sup>2</sup> a. a. O. S. 555.

<sup>3</sup> a. a. O. S. 234.

heyligen Dreykönige zu santh Peter uher dem Wasser zeu Ysalebenn" im Jahre 1469. 1- Ausserdem gab es in der Kirche einen Altar corporis Christi, welcher 1538 urkundlich erwähnt wird, wie auch eine Bruderschaft corporis Christi, die diesen Altar kurz zuvo errichtet und begalt hatte, (albari corporis Christi in prefata ecclesia sito et per éosdem (fratres et sorores confraternitatis corporis Christi) noviter erecto.<sup>1</sup>

Wie die durch Urkunden festgestellte Bauzeit der Kirche erwarten lässt, ist dieselbe in spätgetischem Stil erhaut.

(B) Die Petrikirche übertrifft an Einheitlichkeit die Andreaskirche, an Grösse die Nikolaikirche und beide an Schönheit der Verhältnisse. Sie ist ebenfalls eine dreischiffige Hallenkirche, deren Mittelschiff mit den Seitenschiffen durch ie vier Scheidbögen verbunden ist. Der Grundriss zeigt bessere Verhältnisse als in den beiden anderen Kirchen. (Siehe Nr. 73a, S. 136). Das Langhaus hildet ein längliches Rechteck; die Aussenwände sind streng parallel; nicht so aber die Flucht der beiden Pfeilerreihen; diese divergieren nach Osten, ganz wie in der Nikolaikirche; dabei ist die südliche Pfeilerreihe parallel mit der südlichen Umfassungswand aufgeführt, die nördliche dagegen so, dass das nördliche Seitenschiff nach Osten zu schmäler wird. Dies ist jedoch an der breitesten Stelle noch um 60 cm schmäler als das südliche Seitenschiff. Auch in der Nikolaikirche haben wir dies beobachtet, eine Erscheinung die überhaupt ziemlich allgemein ist, wie ich schon in der Beschreibung der Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Oschersleben im Artikel Wegeleben (8, 224) ausgeführt habe. Die Südseite als die wärmere, ward wohl mehr aufgesucht als die nördliche. Aus dem Gesagten ergiebt sich auch, was is ohnehin geboten schien, dass man erst die Aussenwände nach genauen Abmessungen anfführte, ehe man die Flucht des Mittelschiffes festlegte.

Der Chorraum der Petrikirche liegt zwar in gleicher Achse mit dem Mittelschiff des Laughauses, hat aber eine grössere Breits. Wahrscheinlich ist der Chor zuletzt in Angriff genommen; darauf weist das Masswerk der Fenster, von dem später die Rede sein wirdt, so wie auch der Umstand, dass die Inschrift, welche den Anfang des Kirchenbause bekundet, in der Vorhalle des Haupptortals an der Nordseite angebracht ist. Der Chor besteht aus zwei Gewölhejochen und dem aus dem Achteck konstruierlen Schlier.

An der Südseite, die Ecken zwischon Seitonschiff und Chor ausfüllend, erheht sich ein zweigeschossiger Anbau, der unten die mit einem Sterngewülbe gedeckte Sakristei enthält, oben als logenartige Empore erscheint; diese hat ein ziemlich kompliciertes Nettzeweibe. Eine bequenn steinerne Wendeltreppe führt aus dem stülichen Seitenschiffe zu ihr hinauf.

Die Mittelschiff und Seitenschiffe verbindendes Scheidbögen ruben auf jeder Seite auf der freistehenden Prielern und im Osten auf einem halben Wandpfeiler, im Westen auf einem mit Blatthapitälen gekrönten Wanddienste, dessen Schaft 3 m über dem Erfobeden in einer mit einer Eichel geschlossenen, gegliederten Spitze endigt. (Nr. 79, 8.139) Die achteckigen Pfeiler unterscheiden sich vorreillaft von denen der beiden besprochenen Kirchen, ihr Schaft ist reich gegliedert.

<sup>1</sup> v. Arnstedt s. s. O. S. 552.

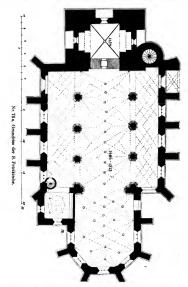

indem die Ecken in Rundstäbe umgewandelt sind, die ein wenig sich zuspitzen, sodass sie an den Birnenstab erinnern, und die Seiten durch die Schattenwirkung flacher Hohlkehlen belebt sind.

Diese Bildung setzt sich, ohne von einem Kapitäl unterbrochen zu werden

Risleben. 137

in den Bogen fort. Die Basis der Pfeiler ist nur 22 cm hoch und besteht aus einem Wulst und darüber befindlicher, zwischen abgeschrägten Platten liegender Hohlkehle, (siehe Nr. 80 S. 140). Bei den Pfeilern

und Halbpfeilern zwischen Chor und Langschiff allein wird diese Basis von hohen achteckigen Sockeln getragen, (Vgl. Nr. 73b.)

Von jedem Pfeiler lösen sich nach dem Mittelschiff zu ohne Vermittelung vier Rippen ab, die sich dann weiter verteilen. So entsteht ein vielverschlungenes aber doch klares Netzgewölbe, dessen Hanptrippen regelrechte Halbkreise bilden. Im Langschiff wird jede Kreuzung zweier Rippen im Scheitel durch ein wappentragendes Schild bezeichnet, im



Chor ist dieser Reichtum noch grösser (s. Grundriss); im südlichen Seitenschiffe macht sich ein besonders und eigentümlich gestalteter reicher Schlussstein bemerklich, welcher in Nr. 81 S. 141 wiedergegeben ist. Die Rippen zeigen überall das



Nr. 74. S. Petrikirche.

durch zwei flache Hohlkehlen gegliederte schwächliche Profil. Auch die Fenstergewände der Aussenseite im Norden sind nur durch tiefe, zwischen scharfkantigen

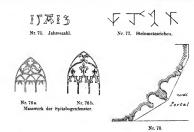

Stegen ingende Hohlkelben gegliedert; an der Südseite tritt ein kleiner Rundstab dazu. Kräftiger profiliert sind die Gewände der Kirche nportzele, jier liegen die Hohlkehlen zwischen kräftigen Rundstäben; im Hauptportal an der Nordwestseite tritt auch der Birnenstab noch auf; hier überwiegen aber sonat die oft steglos nebeneinander gesetzten Hohlkelhen (siehe Nr. 82, S. 141). Die Türtz zur Sakristei hat dagegen zur Hohlkelhen swischen scharfkanzigen Stegen. Überschneidungen fünden sich bei sämtlichen Tührer.

Das Masswerk der Fenster ist nicht einheitlich im ganzen Bau; die Südesite des Langehöffe hat durchaus das Fischbisaenmuster in immer verschiedenen Formen; die Fenster der Nordseite haben es nur zweinal und zwar einnal in völliger Ausstung, während das nordsitischte Fenster dem gegenüberliegende völlig ahnlich ist, sonst finden sich hier Dreipässe in verschiedener Anordnung. Dass die Nordwand spieter vollendet ist ab die Südwand, scheint demnach auch hier sich zu bestätigen. Das Masswerk des Chores hat nur gaar ausgeartete und geschmacklose Formen auf zuweisen, in denen nicht einnal die Formen der Fischbase mehr korrekt angewandt sind, vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass der Chor der späteste Teil der Kirche ist. Eigenartiges altes Masswerk ziert die Brätsung der erwähnten Loge ande Südsseite der Kirche (gr. N. 83, 8 141).

3 Das ganze Langhaus der Kirche ist auch hier mit einem ungebeuren Duche gedeckt, dessen First gleich ist dem viereckigen Teile des Turmes; ganz ähnlich wie bei der Kikolaikirche verdeckt das Duch die beiden östlichen mit Masswert versehenen Schaliöffungen zumteil. Richtige Verhältnisse hat wie dort nur das Dach des Chorbaues.

Der Turm im Westen hat auf viereckigem Hauptteile einen niedrigen achteckigen Aufsatz, der eine stumpfe von einer Laterne gekrönte Haube trägt. Bis zu vier Meter sind seine Mauern dick; er ist also auf eine ziemlich hedeutende

Höhe berechnet gewesen, die er leider niemals erreicht hat. Es wäre sehr zu wünschen, dass diese schönste der Kirchen Eislebens durch stilgemisses Aufführung eines achtechtigen hohen Anfatzes mit schlankem Helme einen zum Ganzen passenden Turm und damit einem würtigen Abschluss erhielt. Das Masswerk der Turmfenster, besonders in dem mit einem Kreuzgewöbe Überpannten Erzigeschosse des Turmes ist, der fülberen Bauzeit entsprechend, eller und reiner als das der Kirche. Der Schlussatein des Gewölhes ist im Nr.84, S.141 dargestellt. Dieserschöne Raum ist leider jetzt unbenutzt und schonen stellen Standinglich, was um so mehr zu bedauern ist, als wahrscheinlich Luther in ihm getauft ist.

[G] In der Ecke zwischen dem Turme und der Nordwand der Kirche befindet sich, ganz wie an der Nikolaikirche, der runde Treppenturm, dessen steinerne Wendeltreppe zur Glockenstuhe führt.

An der Nordostseite der Kirche, zwischen des heiden letzten Aussenpfeilern des Schiffs, sind drei Konsolen von ziemlich gleicher Auffassung eingemanert, welche vielleicht zu einem kreuzgewölhe gehörten, das aber nicht mehr vorhanden ist, also vielleicht ein Best des vor dem Jahre 1489 vorhandenen Krichengebäudes. Dieselben stellen weiblich e Köpfe, his zur Brust entblösst, vor, bekröst durch einen Krnaz von Blumen. (Vg. Nr. 85). Leider sind sie sehr verwittert, zeigen aber noch jetzt gute Bildbauerarbeit.

Wie das Äussere, so ist auch das Innere durchweg restauriert worden und wenig Altes erhalten gehliehen.

Eine am 8. März 1661 in den Knopf des Dachreiters eingelegte Nachricht besagt hierüher: <sup>1</sup>

> "Anno Chr. 1583 zur Zeit Herrn M. Conradi Portae Pastoris und Herrn Caspari Lindner ist sie (die Kirche) renoviret worden, besage der über der Sacrystey oben in einer Feldung befindlichen Schrift etc."

Schon das Jahr zuvor (1582) hatte man eine Orgel in die Kirche gebracht, ein Werk Valten Voglers, das freilich nicht lange brauchhar hlieh? und wieder-

<sup>1</sup> Grössler, Inscript. Isleb. S. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grössler, Inscript, Isleb. S. 86 u. 87.



holt ausgebessert werden musste. In den Jahren 1586 und 1587 erbaute man den Schülerchor und die Empore an der Kanzel, 1589 eine neue Kanzel; aber alle diese Einbauten wurden im Jahre 1834 wieder beseitigt. Von einer ferneren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die darauf bezüglichen Inschriften siehe in Inscr. Isleb. S. 87 u. 88.

Eisleben. 141

Reparatur im Jahre 1711 gab eine jetzt beseitigte Inschrift Kunde.<sup>1</sup> Die jüngsten Reparaturen haben in den Jahren 1834 und 1879 stattgefunden.

Am Mauervorsprunge im südlichen Schiff steht ein wohlerhaltener Altarschrein (Nr.86), der sein völlig gleiches Ebenbild in der Kirche zu Wilsnack



haben soll. Auf der Predella ist die Geburt Christi dargestellt. Das Christind liegt auf einem von zwei Engeln getragenen Teppielt, und vor ihm kniese betend Maria. Zur Rechten steht Joseph, eine grosse Laterne in der Hand haltend, während zwei Hirten über die Brüstung der Lichtöffung hereinschausen. Die beden Seiterfleder stellen die Verkündigung der Maria dar. Rechts kniese betend

<sup>1</sup> Ebenda S. 91.

| S. Katarina. S. Petrus. | S. Margareta. S. Joh. Bapt. | S. Barbara. S. Paulus. | S. Elisubeth. | Gottesmuller, | S. Anna. | S. Magdalena. | S. Godehard? | S. Christoph. | S. Erasmus.    |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                         |                             |                        |               |               |          |               | Heiliger.    | Heilige.      | S. Franciscus. |

die Jungfrau mit über die Brust zusammengeschlagenen Armen vor einem rotbehängten Pulte, auf welchem ein Buch liegt; links erblickt man den Engel Gabriel in weitem, hellem Gewande, einen Lilienstengel in der erhobenen Linksnaltend.



Nr. 86.

Das Mittelfeld des eigentlichen Altarschreines nimmt die sitzende, gekrönte Maria ein, das nackte, stehende Jesuskind auf dem Schosse haltend. Neben ihr sitzt die h. Anna. Über der Gruppe schweht Gottvater mit grauem Bart, die Weltkngel in der Hand haltend, von einem Strahlennimbus nmgeben; unter ihm der heilige Geist in Gestalt einer Taube. Rechts vom Beschauer steht neben der Mittelgruppe die h. Magdalena, kenntlich an ihrer Salhenbüchse, links die heilige Elisabeth, in der Rechten eine Weinkanne, in der Linken eine Schüssel mit zwei Wecken und einer Weintrauhe tragend. Im linken Flügel stehen oben: S. Petrus mit Schlüssel und Buch, Johannes der Täufer mit dem Lamm auf einem Buche, S. Panlus mit dem Schwert; unter ihnen: S. Katarina mit dem Schwert und dem vom Blitzstrahl zerschmetterten Rade, S. Margareta mit einem Buche, einer Palme und einem zn ihren Füssen liegenden Drachen, S. Barbara mit Buch und Hostienkelch. Auf dem rechten Flügel zeigt sich oben zunächst ein Bischof mit Krummstah und Kirchenmodell, vielleicht der h. Wolfgang oder h. Godehard; dann der h. Christophorus, mit dem Christkind auf der linken Schulter, einen Baum in der Rechten haltend; endlich der Bischof Erasmus, kenntlich an der mit seinen Därmen umwickelten Winde. Unten Heiliger mit Buch und Lanze, ferner eine Heilige mit Märtvrerkrone und Palme, und der h. Franziskus von Assisi, kenntlich durch die Wundmale an seinen Händen und in der Seite.

Auf der Aussenseite der beiden Flügel ist die Legende des h. Joschim und der h. Anna, der Eltern der Jungfrau Maria, in drei Bildern dargestellt, während ein viertes einen Vorgang aus dem Lehen der Jungfrau Maria zum Gegenstande hat. Im ersten Bilde links oben sitzt hinter einem Zahltische, auf welchem Geld aufgezählt ist, ein Priester, welcher ein Goldstück emporhält. Rechts vor dem Tische stehen der h. Joachim und die h. Anna; vor ihnen knieet ein Mann, im Pilgergewande, dessen Hut und Stah vor ihm auf dem Boden liegen. Derselhe hebt seine Hände zu dem h. Joachim empor, während ein anderer Mann (ein Diencr?) etwas nach dem Hintergrunde trägt. Auf dem darunter befindlichen Bilde erhlickt man Joachim und Anna an der goldenen Pforte. Beide drücken sich die Hände; anscheinend tröstet der Mann die Fran, deren Gesicht vom Schmerz bewegt ist. Das obere Bild des rechten Flügels zeigt abermals den h. Joachim, wie er, auf den Knieen liegend, dem hinter einem altarähnlichen, behängten Tische sitzenden Hohenpriester ein Opferlamm darhietet, welcher jedoch die dargebotene Gabe mit sprechender Geherde zurückweist. Ein anderer, mit roter Kappe bedeckter Mann hringt ebenfalls ein Lamm herbei. Über diesem Bilde steht folgende Inschrift:

## Bie wirl verlamehet bas Opfer, bas ber heilige Joachim bet.

Das untere Bild dieses Flügels lisset die Jungfrau Maria auf erhähtent Lager seben, sittend, den Rücken durch Kissen gestützt. Eine mit Eichenalun bekräuzet. Frau, welche ein Kleid mit Puflärmeln anhat, streckt ihre Hände nach dem Christlinde aus. Eine andere Frau bringt Kirchen oder Erdberen auf einer Schüssel herzu. Im Vordergrunde steht vor der Bettsatt der Maria eine Wige, and deren nach vorn gerichtetem Gibel der abeçütztz Jesussams (18 steht.

Dieser schön gearbeitete Schrein hat Kopf- und Fusstriese, welche mit reichem Blattornament versehen sind. Zur Seite desselben stehen noch zwei Figuren, vermutlich aus einem anderen Altarschrein, die eine (Nr. 87) eine Darstellung der Jungtrau Maria als ander dolorosa mit in einander gelegten Händen, in einfacher, aber nicht übel gefalteter Gewandung. Der Wert des Bildes besteht aber vorzugsweise in dem



Nr. 87.

überaus anziebenden Gesicht, in welchem Schmerz mit jugendlicher Anmut verbunden ist. Die andere Figur in derseiben Grösse stellt jedesdalle einen Jünger dar, der den Kopf und Blick ausdrucksvoll nach oben richtet. Die Hände sied leider abgebrochen. Der Faltenwurf ist geseiheit und geschmeackvoll, die gazet Figur von rüstiger, natürlicher Haltung. Besonders sorgfältig ist das Hast gearbeitet.

145

Auf der steinernen Empore befindet sich noch ein beschädigter und deshalb hier beiseite gestellter Altarschrein von geringerer Grösse. In der Mitte des-

| S. Martin.    | S. Stephanus. | rina.    | nutter.      | bara.  | S. Georg.     | S. Gereon.    |
|---------------|---------------|----------|--------------|--------|---------------|---------------|
| S. Sebastian. | S. Jacobus.   | S. Katar | Gottesmutter | S. Bar | S. Christoph. | S. Mauritins. |

selben erblickt man die Maria mit dem Kinde auf dem Halbmond, zu ihrer Linken S. Katarina, zu ihrer Rechten S. Barbara. Auf dem linken Flügel stehen oben S. Martinus und S. Stephanus, unten S. Sebastian und S. Jacohus; auf dem rechten Flügel S. Georg und S. Gereon, darunter S. Christophorus und S. Mauritius.

Ehendaselbst hat man an die Wand ein unscheinhares altes Kruzifix angeheftet, an dessen Armen die vier Evangelisten sinnhildlich dargestellt sind.

Sieben andere üherlehensgrosse Holzfiguren, die früher einem Barockwerke der Kirche angehörten, hefinden sich ietzt im Hallischen Provinzialmuseum, drei davon stellen Christum dar, die ührigen sind Paulus, Petrus, Moses und Johannes; ausserdem sind hier vier Palmen und zwei Urnen von demselben späten, nur wenig Kunstwert hesitzenden Werke vorhanden.

IGBI im Schiffe ist besonders der Taufstein oder vielmehr der Rest des Taufsteins bemerkenswert, in welchem Luther getauft sein soll. Zur Erinnerung daran hat man um dessen oberen Rand die Worte einmeisseln lassen:

Rudera Baptisterii, in quo tiuctus est beatus Martinus Lutherus, Anno 1483.

Innerhalb der Vertiefung:

Die Angabe des Tages ist nach Berger 1 falsch, da Luther am 11. November getauft worden. Da jedoch dieselbe von dem übrigen Texte getrennt ist, so hat vermutlich nicht der Tauftag, sondern der Geburtstag hezeichnet werden sollen. Aher auch davon ahgesehen, spricht alles gegen die Richtigkeit der Inschrift. Die Form des Taufsteins ist für die Zeit 1483 kaum möglich, auch wenn man nur einzelne Teile des Ganzen berücksichtigen wollte. Ferner spricht dagegen, dass in einem Winkel am nördlichen Seitenschiffe sich ein verstümmelter, in spätgotischer Weise reich verzierter Taufstein findet, der offenhar vor dem jetzt stehenden in Gehrauch gewesen ist. (Vgl. Nr. 88, S-146.) Aber nicht einmal in diesem kann Luther getauft sein, wenn anders die Jahreszahl 1518, die auf dem Boden

l a a O. S. 165. Mansfelder Seekreis.

des Beckens steht, die Zeit seiner Herstellung ist. Das wird man aber wohl annehmen müssen, denn wenn wirklich Luther darin getauft wäre, würde man ihn



nach 1518 kaum beseitigt und zerschlagen haben. Vielmehr wird der wirkliche Taufstein Luthers zu einer Zeit beseitigt sein, als Luther noch nicht aufgetreten und noch kein berühmter Mann geworden war.

geworten war.

[62] Friher zeigte man hier auch noch den Mantel sowie das lederne Käppehen, welche Luther als Currendeschüler in Eissenach getragen und später zur Erinnerung an die Dürftigkeit seiner Jugend siets bei sich geführt haben soll. Auch bei seiner Jetzten Anwesenbeit in Eisleben soll dies der Pall gewesen sein, und darum sollen nach seinem hier erfolgten Tode die besagten Stücke der S. Perfüriche als dem Gotteshause. In

dem er getauft worden, zur Aufbewahrung übergeben worden sein. Das Käppehen ist seit einigen Jahrzehnten verschwunden (vermutlich 1834), von dem Mantel zeigt man noch ein Stück.

Besonders beachtenswert ist ein in vier Felder geteiltes, kleines, über der kleinen Kirchtufen in der Nordwand des Chores befindliches G em il de, welches Dr. Martin Luther und seine Frau, sowie seinen Vater und seine Mutter, darstellt.¹ Ein diesem Bilde völlig gleichen des, von Lakas Kransch in Jahre 1627 gemalt, hängt auf der Warburg, Von letzterem ist die Abbildung in Jul. Köstlins Lebensbeachreibung Luthers entnommen. Wenn jeloch Köstlin in der Luthernummer der Illustr. Zeitung zum 10. Nov. 1823 8.384 sagt: "Es sind die einzig esthen, die wir von ihnen haben. Andere, die später für Bilder von Luthers Eltern ausgegeben worden und auch heute noch in Unlauf sind, haben ganz unsichen Ursprung und keine Glaubwürftigkeit," so waren ihm die hiesigen jedesfalls unbekannt. Die Frage, in welchem Verhältnis die hiesigen zu denen auf der Warburg sehen, dürfte von Sachverständigen erst noch zu entscheiden sein.

Über die sonst in der Kirche vorhandenen Bilder nebst Inschriften, unter denen die Bildnisse von Luther (dreimal abgebildet), Melanchthon, Konrad Porta, Martin Rothe, Georg Stöcker, Friedrich Spangenberg und Erdmann Bieck hervorzuheben sind, finden sich nähere Mittellungen in den Inscriptiones Islebienses.<sup>3</sup>

Das Altarbild, eine Kreuzabnahme, ist ein Geschenk König Friedrich Wilhelms III. aus dem Berliner Museum. Bisher hatten manche angenommen, dassebo sei ein altspanisches Gemälde, andere hielten es gar für ein Bild aus dem vorigen Jahrhundert; nach Herrn Pastor Troumnsdorff in Eisleben jelsch, der auf einer Reise nach Inlien 1887 zufällig in die Lage kam, den Vergleich anzustellen, ist es zweifelbes eine Opie eines Originabildes von Rocca Marone,

a a. O. S. 165 u. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres darüber bei Berger S. 166. und Grössler, Inscript, Isleb. S. 82.

<sup>8</sup> S. 82-92.

147

Eisleben. welches in der Akademie der schönen Künste in Venedig in einem nur ersten Meistern gewidmeten Saale aufbewahrt wird,

Auf dem Altare steht ein mächtiger Crucifixus, dessen unterer Teil aus Olivenholz (angeblich aus dem Garten Gethsemane stammend) und Palmenholz geschnitzt und 1837 von dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm geschenkt worden ist.

Unter den Geräten der Kirche sind nur wenige hervorzuheben:

1) Ein silberner, feuervergoldeter Kelch, 19 cm hoch, mit sechsblättrigem Fuss, ohne jede Gravierung auf demselben; auch ein Signaculum fehlt. Auf dem Zapfen des Knaufes steht: THESTS.

darüber: HSASD (Abkürzung für: Hilf Sanct Anna Selb Dritt), darunter: MARIA, die mittlere Legende bedeutet: Hilf Gott Maria.

2) Ein dergl. Kelch, ebenfalls 19 cm hoch, mit rundem, wohl erst später mit dem Oberteile verbundenen Fusse, auf welchem die kleine Kreuzigung eingraviert ist. Der ziemlich plattgedrückte Knauf zeigt auf den Zapfenfeldern den Namen: IHESVS, darunter: SMARIA, darüber wieder IHESVS. Die zugehörigen Patenen tragen das übliche Signaculum.

Es bleiben nun nur noch zu erwähnen die auf dem Turme hangenden vier Glocken von 1,96, 1,69, 1,34 und 1,04 m Durchmesser.1

Die auf ihren Wangen die eingeritzten Bilder der beiden Patrone der Kirche, der Apostel Petrus und Paulus, zeigende grosse Glocke trägt folgende Inschrift in gotischen Minuskeln:

(Ein Crueifixus.) Anno dui ma cece ferry viiii . hilf . got . maria · berat · fanctof · petros · clama · ne · ceffan · (so!) · eralta · vocem · toam · frient · (so!) toba.

Dentsch: Im Jahre des Herrn 1499 Hilf Gott, Maria berat. S. Petrus. Rufe und säume nicht; erhebe deine Stimme, wie eine Posaune.

Die zweite (Sonntags-) Glocke trägt in zumteil unleserlichen gotischen Minuskeln folgende Inschrift:

> Epbam - hanc - celica - refpicite neum - beniana -Omes . connocat . fejoro . fefia . decorat . quigentes fofa fob magitre an . milles . salplis none . . . (Rest unleserlich.)

Deutsch: Betrachtet diese himmlische Posauno, unsrc Benigna. Sie ruft alle zusammen und verberrlicht die Feste der Heiligen. Gegossen im Jahre des Heils 150 unter dem Meister ....

Darunter steht:

S. De . S. Daw . m' cecce . ix . arnoldt . feffan . fimon . fakel . hilf . f anna . felb . brit . meifter pawel mos .

Die von Krumhaar a.a.O. S. 39 gegebenen Glockenjaschriften sind teils sehr unvollständig, teils voller Fehler. Vgl. Inscript. Isleb, S. 80 u. 81, 10\*

Die genannten Personen Arnt Steflen und Simon Vigkel waren Altermänner oder Kirchväter der Kirche. Der Meister Praul Mas oder Mos war ein in den ersten Jahrzehnten des XVI Jahrhunderts vielgesuchter Gockengiesser, von dessens Glocken schon oben auf S. 130 die Bede war. De die Bede war. die Anordnung der letzten Worte des lateinischen Teils der Inschrift, vermutlich infolge Verwecksleung der Schablatone, sind verwirzte.

Die dritte oder Dienstags-Glocke hat in schönen gotischen Minuskeln die Inschrift:

Anno m° ccccc° ix° hilf - got - maria - anna s. petros. s. pavios - arnoidt - fleffan - siwon flakel - sebafianos weczelwicz -

Auf der östlichen Wange erhlickt man ein grosses Medaillon mit der kleinen Kreuzigung und der Inschrift: asc marfa gracfa. Auf der westlichen Wange dasselbe Medaillon mit den Namen tratferes sirgter. \*\* Justis seet.

Die vierte oder kleine Glocke, auch Vesperglocke genannt, zeigt in römischen Majuskeln folgende Inschrift:

VESPER-GLOCKE.
GESPRUNGEN DEN 12. MAI 1832, UMGEGOSSEN VON
CARL ERIEDRICH ULRICH IN APOLDA 1861 ZU

Aus vorstehenden Inschriften ergiebt sich, dass die drei grösseren Glocken teils sofort, eils nicht lange nach dem grossen Finned der Jahres 1498 beschafft worden sind, ein Zeichen, dass die vorsussusetzenden alten in dem Brande geschmolzen waren. Alle drei sind von demselben Meister, für dessen Wehnort man fast Eisleben selbst halten müchte, dessen Schriftformen aber namentlich durch die rechtvinklige Form seines e (f) gekennzeichnet sind.

GOTTES, UNSERES HEILANDS EHRE.

## 4. Die S. Annenkirche, die Pfarrkirche der Neustadt Eisleben. 1

[67] Diese Kirche ist erst am Schlusse der gotischen Stilperiode, kurz vor dem Beginn der Beformation gehaut worden. Die Geneinsigung zum Bau hatte unter dem 25. Fehruar 1513 der Erzhischof Ernst zu Magdehurg dem Oründer der Nestadt, dem Orafen Albrecht IV. von Manied-Hinterort erteilt und Erzbischof Albrecht von Mainz, der gleichzeitig Bischof von Halberstadt war, durch eine besondere Auseinandersetzung vom 20. Okt. 1514 das Abhängigkeitserchältnis geregelt. Zunielsts wurde in dem Jahre 1514 ausser der Pfarrwohnung und dem Kloster der Bau des Chores in Angriff genommen und in zwei Jahren vollende. Sonntag den 13. Januar 1516 wurde dieser Teil des Bause eingeweicht, wie eine früher an der nach dem Altar gewendeten Seite des Triumphbogens angehrachte Inaschrift bekundete, derem Wortlaut war:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theodor Heine, Geschichte der S. Annenkirche zu Eisleben. Nebst einer Abbildung der Kirche. Eisleben 1861, Im Selbstverlage des Verfassers. 8°. (Die Darstellung st ziemlich verweren, wenn auch fleissig.)

Hoc aedificium chori anno Christi MDXIV. ab Alberto comite

Mansfeldensi extructum est, XVI. vero post die dominica

XIII. Januarii in papatu consecratum.

Da aber infolge der Reformation und der Aufhebung des mit der Kirche verbundenen Angustiner-Mönchskosters die Kirche längere Zeit unbentutzt stand und nichts zu ihrer Vollendung geschah, so geriet sie allmählich in Verfall. Endlich nahm sich die Gräfin Margareta von Mansfeld, geborner Fürmit von Braunschweig-Lüneburg, Witwe des Grafen Hans von Mansfeld-Hinterort, des verlassenen Bases wieder an. Zunischst wurde im Jahre 1526 das Schiff gebaut und der Chor im August 1546 mit einem Gypagewölbe versehen. 1558 wurde die Grabbapelle und 1500 der Turm im wesentlichen fertig. Das Ganze wurde gleichwohl erst 1638 vollendet, wie sich aus der Fortsetzung der vorerwähnten Insehrift am Triumph bog en ergiebt, welche weiter lautet:

"denique munificentia Illustr. D. D. Margarethae, ducisique) Brunovicensis et Luneburg, Illustr. et generoid D. D. Iohannis comits ac Domini in Mansfeld r. viduae, imposito fornice gypseo ad hunc modum exornatum est anno Christi XXCVI mense Augusto, ecclesie ministris M. Philippo Crusio pastore, Georgio Floedlero diacono, coss. Iohanne Konigrodio, Martino Maio, Balthasaro Samio, artificibus gypsatisis Christiano Wagero et Iohanne Waltero Winshemis, statuario Iohanne Tonnuddendorf Monasteriensi, pictore Christophoro Sellio.

Ungefähr dasselbe bekundet auch eine noch vorhandene Inschrift rechter Hand von der nördlichen Kirchthür, welche lautet:

Hoc templum D. Annae in papatu a monachis Eremitis ordinis Augustini incoatum. Accessa misinsterio D.M. Lutheri luce evangelii, ad multos annos imperfectum stetit. Tandem munificentia illustrissimae principis Dominae Margarethae, principis Brunovicensis et Lunchurgensis, inclyi et generosi D. D. lohannis comitis ac domini in Mansfeld luaduissimae memoriar erlictae videne, sumilbusque S. P. Q. Neapollanorum Isleblensium instauratum et ecorratum Anno Domini 1688, no. lannii, absolutum vero Anno Domini 1688.

Fast zugleich mit dem Kirchenchor wurde von dem Grafen Albrecht ein an die Kirche anschlissendes "Augustiener-Ereniten-Monchskoluser" zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute, der h. Anna, gestiftet und 1516 eingeweiht. In sesiems Sittingaphriefe vom 16. Juli 1516 bekennt Graf Albrecht, er hebe ein confirmirt Kloster S. Augustini Einsiedler-Ordens dem allmächtigen Gott; Marien, der hockgeloten Köngin, seiner unbefleckten Mutter; der heiligen Frauen S. Annen, allem himmlischen Heer zu Lobe, und sonderlicher Liebe, die wir zu dem heiligen Vater S. Augustinus tragen, auch zu Trost und Heul unserer verstorbenen Vorfahren, Eltern und unserer Seene Seigkeit, und um zulknütige Besserung und Heil unserer Unterthanen zu Eisleben, zu S. Annen auf der Höhe über der Neustat die geleg en, gestietet, aufgerichtet und fundirt." Die

Schenkungsurkunde nahm der Generalvikar des Ordens, Dektor Jobann Staupitz, entgegen. Es war von sehr geringer Auslehnung und mit nur wenigen Mönchen besetzt, welche sehr bald dem erangelischen Bekenntnisse beitraten, so dass das Klöster bereits bald nach dem Jalire 1517 von den Mönchen verlassen war und der Klosteronent sich von selbst aufliste. Durch den Gründer Grür Albrecht aber, welcher frühzeitig lutherischen Gottesdienst in der Annenkirche einführte, wurde dieseble die erste lutherische Kirche in der ganz ein Gräschaft Mansfeld. Das mit der Kirche verbundene unsprüngliche Klosterpsbiude ist noch jetzt mit seinen führ Erkergiebein, die es als ehemaliges Klosterbaus kennzeichnen, zwischen der Kirche und der im Jahre 1670 von Grund aus neu aufgeführer Plärzehnung verhanden, aber öhne alb bauliche Besonderbeit.

Im Jahre 1585 begann man aber die Ausführung anders, nur die Länge kann der ursprünglich geplanten entsprechen. Diese übertrifft sowobl die der Petri- als der Nikolaikirche, kemmt aber ziemlich genau der des Langhauses der Andreaskirche gleich, mit welcher der ganze Bau auch durch den an der Nordostecke liegenden Glockenturm Äbnlichkeit bat. Die Breite des Langschiffes bleibt aber hinter der aller übrigen Eisleher Kirchen weit zurück und ist genau gleich der Breite des Mittelschiffes und eines Seitenschiffes der Nikolaikirche an deren westlichem Ende, so dass man daraus schliessen könnte, man hätte 1585 einen zweischiftigen Bau ausführen wollen, denn dass man einen mehrschiftigen Gewölbebau beahsichtigte, geht aus den vorhandenen Strebenfeilern mit Sicherheit hervor. Einen solchen zweischiffigen Bau hat auch die Stadt Mansfeld aufzuweisen. (S. Bauund Kunstdenkmäler des Mansfelder Gehirgskreises unter Tbal-Mansfeld S. 152.) Gewölbe und Pfeiler liessen sich aber nur dann unauffällig mit dem Chorbau vereinigen, wenn man zwischen Chor und Langschiff einen querhansartigen Mittelbau annähme, der vielleicht ganz ohne Gewölhe zu denken wäre. Wollte man die vorhandene Anlage als eine dreischiffig geplante ansehen, so würde man in noch grössere Schwierigkeiten geraten, da dann entweder die Seitenschiffe oder das Mittolschiff schmäler werden würde, als sich mit den damals üblichen Massen und Verhältnissen verträgt. Die Entfernung der westlichen Wand des Chorraumes his zu dem nächsten hestimmt geplant gewesenen Gewölbejoche ist denn auch um 11/2 Meter grösser als die Gewölhejoche selber, die der Entfernung der Strehepfeiler von einander entsprochen haben würden.



N. 90 Canadaja das S. Annahima

Dies Querachiff ist wahrscheinlich sehon für die ursprüngliche Anlage geplaat gewesen, deen der Gang zur Empore (a Grundriss) mit der zu einer jett vernauerten Spitzbegenthir hinaufführenden Treppe gehört dem Bau von 1516 an, und eine Verbindung ven Kirben und Klester, wie ise durch dieser Treppe auch im Obergeschosse ermöglicht ist, hatte nur Sinn, solange das Kloster noch bestand, also nur bis 1517. Es vrosteht sich von selbst, dass diese vermauerte Thir (x des Grundrisses) zu einer Empore führen sollte, die nicht zur Ausführung gekommen ist.

Der nächstdem wichtigste Teil ist der Turm, der in einer Höbe von 665 m. das Ganze überragt. Sein Grundris sit ein nicht ganz regelmäsiges längliches Viereck. Das untere Geschoss ist mit zwei gradiesen Kreuzgewölben übernpannt und öfflet sich nach der Kirche zu mit einem Spitzbegen. Zwei breite Fenster erhellen den Raum. An den Turm lehts sich nach Westen eine mit einem Kreuzgewölbe überspannte Vorhalle an, durch die der Haupteingang von der Strasse ber erfolgt. Eine hobe steinerne Troppe führt hier auf die Platform einer steinerne Empore, deren Untergeschoss von der Kirche aus zugänglich ist. Die Ahnlichkeit der Nordseite mit defenigien der Andresskirche ist auch hier bemerkenswert, denn auch diese hatte früher zwischen Turm und nördlichem Seitenschiffe eine sähnliche Vorhalle.

[62] Als zuletzt entstandener Teil ist die westlich vorgreigets, im balben Achbeci 1888 erbaute Kapelle zu erwähnen, die nach dem Willen der Erbauerin, der Gräfin Margareta, als Erbbegrähnis für ihren Gemahl, sie selbst und ihre Nachsommen dienen sollte. Heutzutage wird dieselbe zwar als Taufkapelle benutzt; doch ist in Ihr noch das Steinbild der Erbauerin und vermutlich such die der ersten Gemahlin des Grafen Hans, der Horzogin Dorothee v. Pommern, beide in betender Stellung vorbanden. Freilich sind die unteren Teile dieser Denknätzt sehr beschädigt. Auf dem ersten steht der Wallspruch der Gräfin Margaretz. "Ott ist mein Trost"; auf dem andern: "Phil. I: Christius ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn", vermutlich der Wallspruch der Herzogin Dorothee, und die Angabe."

Erbauct 1588.

Im Turme steht ein Grabmonument einfachsten Stils, das des Grafen Karl des Älteren vou Mansfeld, des jüngsten Sohnes des Stifters der Kirche († 1594) Der Graf, in voller Rüstung in Stein gehauen, liegt auf dem Sarkophag, auf welchem folgende Inschrift steht:

Sic transit gloria mundi.

VESPERE SEPTENO FERRVARI BIS

QVOQVE QVINO
PACE BONA FRVITVE CAROLVS ECCE COMES.

Animosi comitis Alberti Annaeque comitissase Honsteinicae filio Carolo, heroi magnanimo, comiti re et nomine nobili Mansfeldensi, principis Uraniae fratrisque regis Franciae puta Alononici, dein ducis Lotharingi olim chiliarchae, denuo diocesci Magdeba a consiliis, subditorum dominatori pacifico Magdalena comitissa Senensis vidua meestiss: pietatis faggrantiae E. titulum hunc et tumulum l.m. q.p. Am oberen Rando des Sarkophags steht:

Carolus Alberto genitus Mansfeldius heros A bis sex lustris annum ubi complet, obit, Caesareis juvenis Magdeburga opponitur armis: Belga ducem hinc Gallus suscipit intrepidum, Magdalis illustris Seynensi stirpe marito Illustri in coelis haec monumenta locat.

Obiit 17. Feb: Anno 1504.

Auch die Zahlbuchstaben des lateinischen Chronostichons ergeben die Jahreszahl 1594.

Eine besondere Gedenktafel nordöstlich hinter dem Altar mit deutscher Inschrift wiederholt den wesentlichen Inhalt der Grabinschrift. 1

[B] Der ganze, einen freien Überblick gewährende Kirchenraum macht keinen unbedeutenden Eindruck und wirkt trotz des Fehlens der Gewölbe im Langschiff. das eine flache Balkendecke trägt, wegen der Mannigfaltigkeit der Teile malerisch, sowohl im Aussern wie im Innern. (Siehe Nr. 90). Auch die Einzelheiten bieten



des Interessanten genug, besonders weil die Formen der Renaissance sich oft in naiver Weise mit denen der absterbenden Gotik verbinden. Dies tritt besonders im Chor hervor, der von einem reichen Netzgewölbe überspannt ist. Leider hat es seinen Halt nicht in sich selbst, sondern seine Rippen sind nur Schein; das Ganze ist 1586 aus Gips hergestellt. Diese Rippen nun, schwach wie sie sind, da sie nur als Dekoration dienen, setzen auf Renaissancekämpfer auf, die aber besser als Gesimse wappengeschmückter Wandfriese zu bezeichnen sind. Wio wenig man die gotischen Formen noch verstand, beweist eine von der Decke herabhängende Krone, an deren unterem Reife sich drei herumschwebende Engel halten. Der Gedanke eines Schlusssteins hat dem Meister iedenfalls dunkol

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, Inscript, Islebiens. S. 45 u. 46.

vorgeschwebt und doch ist die Krone nicht an einer Kreuzung der Rippen angebracht, sondern hängt von einer Füllung zwischen diesen herab. (Vgl. Nr. 91.) Auch an der Legenbrüstung zeigt sich die Vermischung von Gotik und Renaissance, hier jedoch nicht gleichzeitig, denn die Brüstung der Loge stammt aus der Zeit des Chrohanes. Ihre vier Felder haben ausgeardetes steinernes Masswerk.



z.T. mit Fischbiasea in Rahmen von fast gleicher Form und Profilierung, wie am der Logenbristung der Mansfelder Schlosskirche (S. Bau- und Kunstd. d. Mansf. Geb. Kr. unter Schloss Mansfeld.) Später hat man auf diese Brüstung einen Aufsatz gestellt, der aus einem etwas massigen, auf dred dünnen Stützen ruinenden Architzur bestehlt. Ein dreieckiger Aufsatz, in der Mitte von einem Reinen Obelisk überhöht, und drei andere Obelisken zu beiden Seiten bemühen sich vergeblich auf den Beschauer Eindenketz zu machen; das geschweifel beiwerk der Obelisken wirkt noch kläglicher. Immerhin ist das Ganze Munstegeschlichtlich nicht den lattersess. Das Netzewölbe das

Obergeschosses der Loge ist übrigens echt, also zur Zeit der Erbauung des Chorssehon eingespannt geween; eichn kann man es kaum nennen. Wie sehon erwähnt, war die Loge vom Kloster aus zugänglich (s. Grundriss). Die im Westen 1588 angebaute Begrütbniskapelle hat ein regelrechtes Sterngewüben mit zunden, fussähnlichem Schlussetion. Sie ist nicht ganz korrekt angelegt, ihre Nord- und Südwand sind nicht marallel.

Das Masswerk der dreiteiligen Fenster der Kirche ist durchweg ausgeartet und geschmacklos; selbst die Fischblase ist steif und ungeschiekt verwandt. In der zuletzt erwähnten westlichen Kapelle ist es ganz ärmlich, indem auf den drei





Rundbogen des unteren langen Teiles zwei gestelzte Rundbogen stehen, deren Stege durch den Scheitel der unteren hindurchragen. (Vgl. Nr. 92). Am besten ist das Masswerk der Fenster des Turmes im Erdgeschoss; auf drei Spitzbogen mit Nasen steht ein Kreis mit drei Fischblasen; doch gehören diese vielleicht der letzten Restauration der Kirche an. Die äusseren Gewäude der Fenster haben eine oder, wie im Turm, zwei tiefe Hohlikehlen. (Siehe Xr. 36, 8, 154)



Nr. 94. St. Annenkirche.

Von aussen macht die Kirche einem noeh günstigeren Eindruck, als von innen (tg.l. Nr.19); einen reichen Wechste zigt besonders die Norbiste, die zudem ganz frei steht, während die Südseite keinen genügenden Überblick gewährt. Die Strebepfeiler sind kräftig und schlank; eigentiumlich ist die Verbindung der oberen Teile zu Bumbogen, so dass die Fenster in tiefer Nische liegend erscheinen. Dies ist der Pall bei den beiden nörtlichen und dem südlichen Fenster des Chorraumes. (Die Kirche auf Schloss Mansfeld bietet eine ahnliche Erscheinung, glodet.)

nur an dem unteren Teile der Strebepfeiler, zwischen welche an der Nordseite Bogen gespannt sind.) Die Strebepfeiler haben sonst einen schrägen Ablauf; die Westkapelle hat jedoch diesen konkar geschweift. An dem Gestein der Kirche ausserhalb sind zahlreiche Steinmetzzeichen zu seben (rgt. Nr. 96); Nr. 96 u. 97 geben den Charkteir der Thürr und Fensteprofile) wieder.



Die durchbrochene Gallerie des Turmes gehört der jüngsten Wiederherstellung an. Die Darstellung bei Puttrich, die freilich sonst nicht zuverlässig ist, hat



Nr. 96 u. 97.

statt des jetzigen Abschlusses eine hässliche schiefergedeckte Haube ähnlich der auf dem Petriturme.

/G/ Nach dem bisher Ausgeführten kann man Puttrich, wenn auch nur im Ganzen, beistimmen, wenn er (in Kunst- und Baudenkmäler der Provinz Sachsen II, 2, Lief. 15, S.5 u. 6.) sagt: "Als mittelalterliches Bauwerk betrachtet, hat die Kirche hei ihrer Einfachheit zwar an sich kein hohes Interesse, indessen als Repräsentant des Baustiles in der allerletzten Periode der gotischen Bauart - denn dessen Typus spricht sie recht eigentlich aus - ist sie der Beachtung wert. Das Charakteristische dieses Styles sind eine gewisse Schwerfälligkeit des Ganzen und der einzelnen Teile (z. B. der Strebepfeiler, der Fenster und ihrer Füllungen, der breitgezogenen Spitz-

und Fenster, das hohe Dach, die schmucklose From des Turnee<sup>9</sup>. Die Lage dieser auf dem höchsten Funkte der Stadt gelegenen Kirche ist sehr schön; unter sich erhlicht man die Türme der Stadt und darüber hinaus hat man eine herrliche Fernsicht in den Saitleche Teil der Grafschaft nach den Seeen zu.

Doch lässt sich des Interessanten noch mehr nachweisen, als Puttrich wohl geglaubt hat, zumal wenn man auch die Ausstattung berücksichtigt, zu der wir uns nun wenden wollen.

Im Innern des Altarraumes verdient zunächst der Altarschrein Beachtung.1 Im Mittelfelde steht die Jangfrau Maria mit dem Halbmond, ihr zur linken Seite die h. Katarina mit dem Bruchstücke eines Rades, ihr zur Rechten die h. Margareta, auf einen Drachen tretend; beide Jungfrauen sind gekrönt. In den beiden Flügeln erblickt man, in zwei Etagen gleichmässig verteilt, die Gestalten der zwölf Apostel. Alles ist auf Masswerk gestellt und durch durchbrochenes Ornament bekrönt Als Predella dient ein Schnitzwerk, welches den Besuch der Maria bei Elisabeth darstellt; oder wohl den der Elisabeth bei Maria. da die Besucherin dem Jesuskinde einen Apfel darreicht? Die beiden Flügel enthalten gemalte Bilder. Die linke Vorderseite zeigt eine gekrönte weibliche Figur mit einem zangenförmigen Werkzeuge, also wohl die h. Agathe oder Apollonia, die rechte die h. Elisabeth mit einem rosengefüllten Korbe. Innen erblickt man links den h Hubert, welcher einen kreuzgeschmückten Hirschkopt trägt, und einen Bischof mit Krummstab und Darmwinde (S. Erasmus); rechts den h. Georg, den Drachen tötend, und einen Bischof mit Krummstab und langem Bohrer (der h. Leodegar.) /Bl Anf der Aussenseite der Altarklappe selbst befinden sich links oben: Christus vor Pilatus; unten: Christus mit der Dornenkrone; diese wird von zwei Männern, die zwei lange dünne Baumstämme über ihr kreuzen, niedergedrückt, während ein dritter Mann mit dem Hammer auf die Dornenkrone schlägt. Diese eigentümliche Darstellung findet sich ähnlich in der Stadtkirche zu Thal-Mansfeld (s. Gebirgskreis Seite 156), wo vier Männer die Stämme über der Krone krenzen, der hammerschwingende Mann aber fehlt.

Rechts oben sieht man die Geisselung, unten die Kreuztragung. Diese Gemälde sind in Wasserfarben ausgeführt, die darunter befindlichen in Olfarben.

[62] Neuerdings, seit dem Aug. 1988, ist an die Stelle dieses Altarachreins ein von dem Maler C. Ruprecht in Bisieben gemäters Altargemäße getreten, welches Jesns in Gethaemane darstellt (nach Lucas ohne die Jünger) und ein Geschenk des Dampfsägennühlenbesitzers Pohland in Helfta ist. Die Köpfe der beiden Figuren haben einen innerichten, seednovellen Ausdruck; auch der Blick in die Nachtlandschaft ist vortrefflich. (Andere Altargemälde von Ruprecht finden sich in Hubitz und Ober-Risioff).

Die Sandstein-Brustwehr der modernen Rückwand der Chorstühle enthält in Zie Feldern Dartellungen aus der biblischen Geschichte, durch Rennisanensplätster getrennt; vier davon beziehen sich auf die Evangelisten. Es ist viel Fleiss auf diese Arbeit verwandt, doch war der Meister kein Künstler; die Figuren sind ungeschicht und handwerkennissig ausgeführt; besser wirkt das Ornament. Weit wertvoller ist die steinerne Kanzel (vgl. Nr.198, S.168), welche etwa aus dem Jahren 1950 berrichtt In Kroot ruht auf der lebengrossen Figur des Moses und zeigt sieben Felder mit Seenen aus der Leidensgeschichte Christi. Diese Kanzol ist das Goschen des Anstackössers Tempel, eines Zeitgenossen der Oräfin Margareta, dessen Haus unten noch besprochen werden wird. Eine Inschrift an der Treppenwange der Kanzel berichtet:

<sup>1</sup> In neuerer Zeit in das Provinzial-Museum in Halle übergeführt.



Nr. 98. Kanzel in S. Annen,

Sumptibus aedificat propriis Christique cathedram Tempelius dicat hanc, templa scholasque fovens. Divitiis igitur sic utere, pars sua Christo, Ut sua sit templis, pauperibusque sua.

#### Dentsch:

Stets um Kirche und Schule besorgt, hat auf eigene Kosten Tempel die Kanzel erbaut, Christo zum Dienste geweiht Brauche auch du dein zeitliches Gut, so dass Christus erhalte Und die Kirche sodann nehen den Armen ihr Teil

Nach einer weiteren, darunter befindlichen Nachricht ist die Kanzel 1721 unter dem Pastor J. Hermann und dem Diakonus W. J. Tapp renoviert worden. Über der Kauzelthür steht der auch anderwärts (z. B. in der Kirche S. Joh. Bapt, zu Alsleben a. d. S.) ähnlich vorkommende Spruch;

> Scandere qui cathedram cupis hanc, sis rite vocatus Et factis precibus biblia sola doce: Utque doces, vivas; persuadet vita docentis. Sit Deus ante oculos: sit populique salus.

#### Doutsch:

Willst du die Kanzel besteigen, so sei, wie es Brauch ist, berufen; Bete zuvor und dann lehre die Bibel allein. Und wie du lehrst, so lebe; es wirkt des Lehrenden Wandel, Habe das Heil des Volks, habe vor Augen den Herrn!1

Unter den sieben Feldern finden sich folgende sieben Inschriften, die gleichfalls der Erwähnung wert sind: 1. Unter dem ersten Felde, welches die Verkündigung Mariä enthält,

stehen die Verse: Sunt tria, quae miror: peperit quod virgo, Deique

2. Es folgt Christi Geburt mit den Worten:

Quod verbum caro fit, quod capit ista fides, Quis puer hic? Deus est, totius conditor orbis. Cur homo fit? Gratos nos facit esse Dei,

3. Unter der Kreuzigung im dritten Felde steht:

Sanguine ceu pullos reficit Gangeticus ales, Sic nos vivificas sanguine, Christe, tuo.

4. Das vierte Feld enthält die Grablegung und die Worte:

Cum Christo tua sunt quoniam peccata sepulta, Prona ad peccandum mortificanda caro est.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die etwas abweichende Alsleber Inschrift steht in den Inscript, Islebiens. S. 40. (Siehe auch unter Alsleben.)

5. Unter Christi Auferstehung liest man:

Morte tua mortem vincis victorque resurgis, Christe, Deo vivant ut moriendo (!) pii.

6. Auf Christi Himmelfahrt beziehen sich die Verse:

Lapsu, Adame, tuo coelorum janua clausa est. Ascensu, Christe, est reserata tuo.

7. Die Darstellung des jüngsten Gerichtes wird begleitet von der Warnung:

Ne pecces; tua mors, mors Christi, extrema diesque Quovis momento sunt meditanda tibi.

### Deutsch:

- Dreierlei ist's, was mich wundert: dass Mutter die Jungfrau geworden, Dass das Wort ward Fleisch, dass es der Glaube erfasst.
- Dieser Knabe, wer ist's? Es ist Gott, der Schöpfer des Weltalls.
   Dass ich würde ein Kind Gottes, drum ward er ein Monsch.
- Wie die Jungen der Pelikan ätzt mit dem eigenen Blute, So hat uns dein Blut, Christus, lebendig gemacht.
- Weil mit Christo auch deine Verschuldung zu Grabe gegangen, Musst du ertöten das Fleisch, welches zur Sünde dich reizt.
- Christus, der du im Tode den Tod ertötet, als Sieger Standest du auf, dass Gott würde mein Lehen geweiht.
- Adam, es hat dein Fall uns die Thür des Himmels verschlossen;
   Deine Himmelfahrt, Christ, schloss sie dann wieder uns auf. 1
- Christi Tod, deinen eigenen Tod, den j\u00fcngsten der Tage: Immer hedonke die drei: dass du der S\u00fcnde entsagst.
- (BJ) Unter den letzten f\u00fcnf Darstellungen mit ihren Inschriften sieht man zwischen den die Kanzelhr\u00e4tung tragenden Konsolen, die sich auf den Kopf Mosis stützen, f\u00e4in weitere Reliefst; unter 3 die Erschaftung der Era, unter 4 die Zusammengehung heider durch Gotteshand, unter 5 den S\u00fcndenfall, unter 6 Gott und die heiden Gefallenen, unter 7 die Austreihung aus dem Pardiese.
- So ist Christi Leben und Sterhen in Beziehung gesetzt zu der Sünde der Menschen, die Christi Opfertod verschuldet hat.

Der Schalldeckel ruht auf zwei Palmhäumen. Oben ist der Deckel mit kleinen ganzen Figuren umkränzt, und das Ganze wird gekrünt von einem runden Ralmen, der auf einem viereckigen, mit Engeln besetzten Sattel ruht und die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An Stelle dieses Distichons ist jetzt folgendes gesetzt: Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe redemptor; Cum prece, voto, hymnis adsumus ecce tibi.

Eisleben. 161

Figur Christi umschliesst. Auf dem Rahmen thront eine kleine bärtige Figur. Die Treppenwange wird von der halhlebensgrossen Figur des Johannes ausgefüllt.

(G) Am Kanzelpfeiler steht unter Luthers Bildnis der von diesem nach Beendigung des Augsburger Reichstages zu Altenhurg in Spalatins Hause verfertigte, in Eisleben häufig angebrachte Vers:

Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, papa.

#### Deutsch:

Lebend war ich dir, Papst, die Pest; will sterbend dein Tod sein.

Darunter ist noch folgendes Distichon gesetzt:

Natus es Islebii, divine propheta Luthere. Relligio fulget te duce, papa iacet.

Die Kirche enthält ausserdem noch eine beträchtliche Zahl von Inschriften und Gedenkrächt, deren Worthaut in den "Inschriften der State Eisleben" veröffentlicht worden ist, auf welche daher hier verwiesen wird. Die Anzahl der grösseren Schilder (von gleicher Grösse) mit dem Mansfedlischen Wappen heträgt sechs; die der Wappenschilden nnter dem Rippenwerk 32.

Die Bildhauerarbeiten in Holz an den Frontwänden im Innern des Altarraumes rühren von dem Bildschnitzer Tonuddendorf (XVI. Jahrh.) her; sie ähneln denen in der Nikolaikirche.

In der Nihe des Triumphbogens auf der Nordseite steht ein 1846 begonnener und erst 1600 vollendeter Stam mham met Grafen vom Man feld - Hinterort, welcher, in Säulenform aufsteigend, an seinem Fusse das Wappen des Grafen
Hans († 1657), des Genahls der Fortsetzerin des Kirchenbaues, zeitz und, ohne
auf die Nebenlinien Rücksicht zu nehmen, im Ganzen noch zehn Geschlechterfolgen in ausgezaheiteten Wappen vorführt, rickwirts his zu dem Burgarfiehe
Burchard VI., dem Gemahl der Erthotchter Sophia aus dem altmansfeldischen
Grafengeschichete. Jedem der zehn, beziehungsweiss eff Glieder ist das Wappen
seiner Gemahlin beigegeben. Ursprünglich freilich begann der Stammbaum mit
dem Wappen des Grafen Albrecht, des Stütters und seiner Gemahlin und angemalt,
und nicht, wie die übrigen, ausgarbeiteit sind. Auf der Wappensalia Des zist,
und nicht, wie die übrigen, ausgarbeiteit sind. Auf der Wappensalia Des zist,
und nicht, wie die übrigen, ausgarbeiteit sind. Auf der Wappensalia Des zist,
und nicht, wie die übrigen, ausgarbeiteit sind ver des Stammbaumen liest man die een Stammbaumen Verse:

En sic adsurgit sata stirps de sanguine Manni. Ut vireat praestet secula longa Deus.

#### Deutsch:

Siehe, so richtet sich auf der Stamm vom Blute des Mannus.

Lange Jahrhunderte noch lasse ihn grünen der Herr!

Die Wappen der Gemahlinnen sind, von 1586—1229 rückwärts vorgeführt, folgende: 1. Braunsehweig-Lüneburg, 2. Hohnstein. 3. Heldrungen. 4. Hohnstein. 5. Anhalt. 6. Brannschweig, 7. Falkenstein. 8. Stolberg-Wernigerode. 9. Wettin. 10. Schwarzburg. 11. Alt-Mansfeld.

Die Fenster hinter dem Altar, alte Glasmalereien enthaltend, sind Widmungen verschiedener Personen. In dem einen erblickt man das Bild des knieenden Stifters, des Grafen Albrecht, neben ihm sein Wappen; in einem andern das Bild des mansfeldischen Rates Caspar von Watzdorf nebst seinem Wappen mit der Jahressahl 1919, in einem dritten Georg von Hollbach, gleich falls mit seinem Wappen und der Jahressahl 1914. Zwei andere Fenster siud Gesebnek von Albert von Dieunheim.

Eine schöne Glasmalerei findet sich auch noch in einem Fenster der Westseite der Taufkapelle, laut Inschrift 1858 von Augsburger Bürgern (deren Vorfahren aus der Neustatt Eisleben stammen) der Kirche S. Annen geschenkt.

Auf der aüdlich gelegenen gräfflichen Emporkirche hängt ein überaus merkwürtiges O 1bil di, mi Jahrn 1562 auf Befehl der Gräßn Margaret von dem Mader

H. Kranss auf Holz gemalt, welches des jüngste Gericht darstellt, so dass der
Papat und seines Gleichen als Verdammte zur Holfe fahren, während die zur
Seligkeit Erkronen von dem auf Wolken thronenden Weltrichter eingeladen
werden, das Reich einzunehmen, das ihnen bereitet sei ven Anbeginn der Welt.
In sehr realistischer Weise führt se den Empfing des Papstes in der Holfe seitens
des Teufels und seiner Gesellen vor. Ein auf der Tafel mitabgebildeter Ablassbrief des Panstes besauft Folgendes in deutlicher Schrift:

# 34 meint, ich het allein jum himmel recht, fo muß ich auch ju bes Tenfels gefchiecht.

Die Hölle ist als ein krötenähnliches Ungeheuer mit einer Kröte als Nase und zwei Schlangen als Augen dargestellt; in jedem Auge steckt ein Fähnchen; auf dem einen steht:

> "Der Babel mit feiner tryfachen kron Wird hie kriegen feinen Tohn."

und auf dem andern:

"Wie rein! Wie's freche Shlemmer fein."

Der Papst, an der dreifschen Krone erkennbar, reitet auf einem dreckengestattigen Tiere, das an einem roten Zügel von einem Teutle gleeitet wich, welcher auf einer Klarinette dem Papste den Marsch zur Hölle bläst, die die Verdaamsten mit ihrem, mit grossen Zähnen besetzten Rachen verschlingt. Ein kleiser Teufel schiebt den Papst von hinten, damit dieser nur ja bald in die Hölle komme. Auf ähnliche Art – auf der Karre, in der Butch mit Feuergaben und wie es scheint, auch durch Schleifen auf der Kuhhaut – werden auch die anderen Ungerechten zur Hölle befördert, wogegen auf der andern Seite die derechten, unter denen natürlich (der bei Lebzeiten ziemlich wilde und gewältbätige) G.zf. Hans als Huutperson erscheint; zum Hinmel wandern. Die Blüder der Seligen seheinen der Mehrzahl nach Porträts zu sein. – Unten links ist auch das Handzeichen des Künstlers+ Kz u sehen.

Unter dem Bilde ist übrigens auch die Gräfin Margareta selbat mit ihrem Gemahl und dessen acht Kindern aua erster Ehe nebst der ersten Frau dos Grafen,

163

Dorothea von Pommern († 4. Juni 1558), abgemalt. Sämtliche Porträts sind mit genauer Namensangabe der Personen versehen. <sup>t</sup>

Auf der Empore hängt an der östlichen Wand über dem ehen heschriebenen Bilde ein geschriebener, woll Mansfeldischer Stam mhaum; wie ein solcher auch an der westlichen Wand zu sehen ist, nur viel ausführlicher. Die Schriftzüge sind zumteil sohn dem Eflöschen nahe. Soweit füchtige Betrachtung ein Urteil gestattet, reicht er herab bis in die Zeit des dreissigiährigen Krieges, laat aber geringen Wert.

Unter den heiligen Geräton der Kirche ist keines von kunstgeschichtlicher Bedeutung. Gleichwohl verdient eine evale Hostienschachtel wegen der auf ihrem Deckel stehenden Inschrift Erwähnung. Dieselbe lautet:

> WAS SATANS RABENART ENTWANDT, ERSETZE GOTT DVRCH CHRISTEN HAND,

und nimmt Berug auf einen im Jahre 1573 stattgehabben r\u00e4nberischen Einbruch in die Kirche, durch werben derseiblen nicht allein seh\u00fchen Altarbekleidungen, sondern auch s\u00e4nutlen Old- und Silberger\u00e4te verloren gingen, weraus sich der gegen\u00fcr\u00e4nitge Mangel an \u00e4beren der\u00e4sen ganz einfach erkl\u00e4lart. Nach Th. Heine sehenkten dann die Ratsbern und Bitrger der Kirche eine neue Atlarbekleidung von roten Turbe nnd verherrlichten die Schenkung durch die unter das Bildeines Bergmanns gewetzten, beseer gemeinten, als gelungenen Verse:

## Hat nunühe Känberrott Aralbar Eucher hingerafft, So erlehet es der Kath nebk gesammter Bürgerichaft.

Bei dieser Gelegenheit wurde der Kirche auch die oben erwähnte Ohlatenschachtel verchrt. Da es den Anschein hat, dass die grossgeschriebenen Zahlbuchstaben als solche gelten sollen, so würde sich als Jahr der Schenkung DDDCCVI, d. h. das Jahr 1703 orgeben.

Zu erwähnen ist auch noch ein Gitter von feiner Schlossorarbeit, (vgl. Nr. 99) aber Zeit der Frührenaissance, welches die Grabkapelle im Westen von dem Schiffe der Kirche trenut.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,28, 1,00, 0,86 m Durchmesser. Die grosse Glocke vom Jahre 1746 hat folgende Inschrift in römischen Majuskeln:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Errishnung werdient, dass ein ganz ibnliches Bild, welches durch einen Brund im Jahre 1886 bissupgels; worden ist, sich in der linken Seite des Laughausse der Kapelle in Seele in der Herrechaft Gotse bee in Krain befindet. Es stellt die Hölle dur. Bechts in Seele in der Herrechaft Gotse bee in Krain befindet. Es stellt die Hölle dur. Bechts and er unterne Eske sieht man den Konf des vom Michael gefeweben Höllenfarzehen, aus dessen weitem Rachen riesig grosse Feuerfammen berausfahren. Ein wahres Gewimmel Werdammter - Kofing, Firsten und Herren, geitüller und weltliche — werden von Teuflen mit Gabeln und Hächen in den Peuerpfuhl geworfen. Darunter steht zu lesen: "Potentes mit Gabeln und Hächen in den Peuerpfuhl geworfen. Darunter steht zu lesen: "Potentes tommen potentent trommen, Defentunt, 1628." (Ulticulungen des Musseadversin für Krini, HI, S. 144. Läläach 1890.) Aber auch noch anderswo kommen fähnliche Darstellungen vor. Sie scheinen in fle, u. 17. Jahrhamdert sehr beliebt gewesen zu seite.

#### GLORIA IN EXCELSIS DEO.

AD POENTENTIAM CUM VOCAREM, RUMPEBAR ANNO MECCKLIV D. VI, MART: NON INCURIA AUT INIURIA PUL-SANTIUM NEC FATO COECO, SED DIVINO. RENOVABAR AUTEM MECCKLIVI. MENSE MAII SUMPTIBUS ECCLES: PAST. IOHANN HERMANNO. S. N. D. B. (= SIT NOMEN DEI BER EDELOTUM.)

STUDIO ET OPERA IOH. GEORGII ULRICI CIVIS LAUCHENSIS ET CAMPANARII.

Deutsch: Als ich zur Busse rief, zersprang ich im Jahre 1744 um 6. Mars, nicht etwa durch Nachlässigkeit oder Unfug der Läuter, auch nicht infolge blinden Zufalls, sondern durch göttliche Fügung; wurde aber erneuert im Jahre 1746 im Monat Mai auf Kosten der Kirche, als Johann Heermann Pastor war. Der Name des Herrn sei relolbt.

Durch die Arbeit und Kunst Joh. Georg Ulrichs, Bürgers und Glockengiessers zu Laucha.

Vor dem Umguss führte nach handschriftlichen Nachrichten diese zuerst 1589 gegossene Glocke die Inschrift:

Verbum domini manet in aeternum. MDLXXXIX goss mich Jacob Ziegen.

Die Inschrift der im Jahre 1889 von Ulrich in Apolda umgegossenen Mittelglocke lautete vormals:

## Mit Gott und gutem Glüch.

Diele Ginde, so beg erttlundener Fenersbrund den 15, det, 1686 mit die darden Stümen gestymmen, eil magegefen mitter dem Affrehymeton Beren Indem obergen in Manusciel, Indem Beren Indem obergen, Geselm und Herrn ju Manusciel, Indem Geotzen, Geselm und Herrn ju Manusciel, Indem Geotzel, Middel Kartich Males, Anderen Spalann, Middel Kartich Males, Anderen Spalann, Middel Kartich Males, Anderen Spalann, Marie Machateren jud. Indem Dinken George Andere Males, Machateren jud. Indem Dinken, George Affeld, Michael (Males Males, Males, Machateren jud. Indem Dinken, George Affeld, Michael (Males Males, Males, Males Males, Male

Ferner stand unter einem Schaustücke, welches zwei Personen mit einem Leibe und zwei Angesichtern darstellt:

Unam in vigeant corpora iuncta fidem.

Deutsch: Mögen die Körper vereint zu Einem Glauben erstarken! Auf der andern Seite stand:

> In Stürmen beym Feuer bin ich zersprungen, Durch Umgiessen wieder wohl gelungen. Soli Deo gloria.

Durch Jacob Wenig von Magdeburg im Jahr Christi 1687, den 20. Martii.

(Da ein Glockengiesser des Namens Wenig sonst nicht bekannt, daggen auf einer Ermsleber Glocke vom Jahre 1677 Jacob Wenzel aus Magdeburg als Giesser genannt ist, der auch auf einer Glocke in Unterteutschenthal, aber ohne



Angabe des Wohnorts erscheint, so stand vermutlich Wenzel statt Wenig auf der Glocke.)

Auf der kleinen Glocke vom Jahre 1585 steht in römischen Majuskeln folgende Inschrift:

IOH. III. UND WIE MOSES IN DER WÜSTEN EINE SCHLANGE ERHÖHET HAT, ALSO MUSS DES MERSCHEN SOHN ERHÖHET WERDEN, AUF DASS ALLE, DIE AN IBN GLAUBEN, NICHT VERLOREN WERDEN, SONDERN DAS EWIGE LEBEN HABEN, M. D. LXXXV. GEORG BEIRROTH GOS MICH.

Der hier genannte Glokengiesser Beinroth war ein Eistebischer Meister, wie sich aus der Inschrift einer Glocke in Dornstedt (Mansf. Seekreis) ergiebt, welche lautet:

# Gorge Beinroth gos mich zu Esleben.

Als Giesserzeichen gehrauchte derselhe ein Farnkrauthlatt oder mehrere dergleichen. <sup>1</sup>

Ubrigens gab es schon im fünfzehnten Jahrhundert einen in Eisleben ansässigen Glockengiesser. Dem in dem auf Pergament geschriebenen städisches Achtluche, welches auch ein Verzeichnis derer enthält, welche von 1423 an his zum Jahru 1441 in Eisleben das Bürgerrecht etnagt haben, wird zum Jahru 1433 als einer von diesen auf Fol.92\*: "meister lucus pollener der glockengise" genannt. Werte von demselben sind jedoch bisber nicht hekannt geworden.

## 5. Das Hospital S. Katarinen.

1G1 Früher gah es in dem zwischen Alt- und Neustadt gelegenen Neuendorfe eine hesondere Pfarrgemeinde S. Katarinen, welche sich im Anschluss an das derselben Heiligen geweihte Hospital ontwickelt hat. Wann dieses Hospital, welches jetzt noch besteht, gegründet worden ist, lässt sich mit Bestimmtheit nicht sagen; da es aber, wie die Ortsüberlieferung und eine später folgende Inschrift behauptet, die Grafen von Mansfeld für alte, dienstunfähig gewordene Bergleute gestiftet haben, so mag es schon um das Jahr 1200, wo der Bergbau in Aufschwung kam, gestiftet worden sein, zumal es im Jahre 1229 bereits urkundlich erwähnt wird. In diesem Jahre nämlich eignoten Graf Burchard von Mansfeld und seine Gemahlin Elisabeth dem von ihnen bei der Burg Mansfeld gegründeten (später nach Helfta verlegten) Cistercienserinnenkloster ihr domus hospitalis sancte Katerine in Ysleben nebst allem Zuhehör zu, und mehrere Jahrhunderte hindurch erscheint dann das Hospital in einer gewissen Ahhängigkeit von dem Kloster zu Helfta. Im Jahre 1412 weigert sich das hospitale sancte Katherine virginis extra muros Eysleben, an das Klostor Neuenheltta in Eisleben von gewissen Hufen, Ackern und Wiesen den Zehnten zu zahlen, wurde aber von den dazu berufenen Schiedsrichtern zur Zahlung verurteilt. 1429 bestätigten Erfurter Rechtsgelehrte, auf deren Spruch sich das Hospital dann berufen, das Erkenntnis der Schiedsrichter, und dasselhe that Graf Volrad im Jahre 1435. Im Jahre 1482 sprach Graf Albrecht von Mansfeld in seinem Testamente die Absicht aus: "wo er's noch selbist nicht konte dorzu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieses einzige in Eisleben vorhandene Kunsterzeugnis eines Eisleber Glockengiessers ist inzwischen von dem Kirchengemeinderzate zu S. Ahnen, "um eine bessere Harmonie des Geläutes zu erzielen", auf Anrechnung des Wetallwertes zur Einschneitzung überwissen worden.

brengen, dasz man an seyn vettern gelrawlich darnach wolde arbeiten, dasz ausz sanct kathereynkirchen zu Iszkeuben eyn kloster sanct Franciscus Ordens der observanz gestyft vnd von seynen wegen hundert Reynisch gulden dorczu gegeben wurden": Dieser Plan ist jedoch niemals verwirklicht worden.

Wann die zu dem Hospital gehörige Kirche erbaut worden ist, darüber giebt es keine zuverlässige Nachricht, aber 1484 hatte sie gewiss schon lange gestanden. Am 13. März 1582 brannte sie fast vollständig ab, wie folgender Bericht bezeugg; 2

"1562 Freytags nach Letare nach Mittage zwischen Ein · 2 · hora ist ein schreckliches feuer in der katherinkriche im spittal auffgangen und das vberteil gantz und ghar hinwegk bis vfl die mauren gebranth".

Dazu besagt eine Randbemerkung von späterer Hand:

"lst ernachmals das Mauerwerck Sant Katherinenkirchen vollent zu grundt abgebrochen, vnd seynt die stein das meher teill zu erbauen der schule gefürdt worden, die andern den vorbrannten im Naundorff geschangkt; die sie dan selbs brechen lassen."

Jedesfalls war das Kirchlein, nach einer Darstellung desselben auf einem alteren Bilde zu schliessen, ein sehr einfaches. Nur das Hospital selbst hat sich noch erhalten. Über der Hausthür desselben ist in der Mitte das Bild des Gekreuzigten, darunter das vierfach geteilte Mansfelder Gesamtwappen zu sehen Zur Seite stehen die Sprücher.

Das Bint Jess Chrifti, Gottes Sohn, macht uns rein von aller Sünde. Joh. p. Siede das ift Gottes Lamm, wetches der Wett Sünde trägt.

Ausserdem der Spruch:

Pice daus fiedt in Gottes dand, Sant Caltini doğlidle ganand, Weldy daben gelifft mil milden geld Die Edden Graffen von Mansfeld San bill der alten Verglauf Schart, Die ihre Seit und ihre Jahr In Selten Verguerd zugebracht, Geschen in ihrem Alter auch nuch mitt Gott erdallen ihre Kast und Ruh.

Wer nun im Bergwerd treu thut fein. Der tan mit wenig Koften ein bier tommen, ob er gleich ift alt, babn feine Lebns aufenthatt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mansf. Urkundenbuch, S. 233,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron, Islebiense, S. 29.

Jedoch soll er mit Dancharteit Darum Gott bitten alle Seit, Das ers Bergmert in gangte Land Erhalt in gulen Glüd und Stand. Bestol dem bereen deine Wege und boffe aus ibn, er wird's woll machen. Amen.

# 6. Das Hoapital S. Spiritus.

[43] In der Vorstadt Neu-Heifta vor Eisleben an der Heerstrasse nach Halle, in der jetzigen Hallischen Strasse, liegt das mit G\u00fctter und Zinsen wohl ausgestattete Heilige-Geist-Hospital. Die bis jetzt bekannte fr\u00e4heste urkundliche Erw\u00e4hnung desselben f\u00e4ltr in das Jahr 1373, in welchem der gr\u00e4ffich Mansfeldische Vogt auf dem Schlosse unt Eisleben, Henning Brachvogel f\u00fcr den Priester und die armen Leute des Gotteshauses zu dem h. Geiste vor der Stadt Eisleben eine mide Stiftung macht. Die betreffende Urkund war unter andern auch mit, dem ingbesegele des pristers, der deme gotisbus czu dem Heiligen Geiste vorwessin shal\*, besiecet.\u00e41.

Doch ist als sicher anzunehmen, dass das Stift S. Spiritus schon viel früher vorhanden gewesen und zwar vermntlich schon im 13. Jahrhundert anlässlich der durch die Kreuzzüge gegebenen Anregung zur Bethätigung der Christenliebe und zur Sicherung der Bürger gegen Ansteckung von seiten landfremder Menschen gegründet worden, da seit den Kreuzzügen die Gründung einer Menge von Spitälern zum heiligen Geist nachweisbar ist, und die Spitäler diesea Namens sich ausserordentlich schnell vom Morgenlande aus über das Abendland verbreitet haben. Das Hospital zum h. Geist in Eisleben hatte, wie es scheint, gleich von Anfang an seinen eigenen Seelsorger, welcher später zugleich Diakonus an der Peter-Paulskirche wurde. Zur Zeit der Einführung der Reformation wurde die Heilige-Geistkirche von den zum Lutherischen Bekenntnis Hinneigenden eine Zeit lang als Abendmahlskirche benutzt, als es noch nicht gestattet war, in der S. Andreaskirche das Abendmahl in beiderlei Gestalt auszuteilen. Der damalige S. Spiritus-Pfarrer hiess Johann Axt. Man unterschied das Xenodochium oder reiche Stift, in welches sich Männer und Weiber zur Verpflegung im Alter einkaufen konnten, und das Ptochotrophium oder Armen-Spital, in welchem eine Anzahl armer Leute geherbergt und mit wöchentlichen Almosen versorgt wurden. Über der Thür dieses Gebäudes war ein hölzernes Crucifix befestigt, unter welchem auf einer Tafel der arme Lazarus dargestellt war, und zwar auf der Erde liegend, mit ausgereckten Armen den Hut in der Hand haltend und um eine Gabe flehend, mit der Unterschrift:

## Gebet den Armen, Bo wird fich Gott Enren wieder erbarmen.

Die Männer und Weiber des armen Stifts pflegten in Wechselfolge noch in diesem Jahrhundert von Vorüberreisenden stummberedt durch Ausstrecken eines

<sup>1</sup> Kreyssig, Beiträge III, S. 410-412.

Klingelbentels Almosen einzusammeln. Der Umstand, dass dies nicht durch Ausstrecken der Hand geschah, scheint drand hinzudeuten, dass dieses Spital nrsprünglich für Aussitzige oder solche, die mit ansteckenden Krankheiten behaltet waren, bestimmt war, welche sich den Gesunden nur bis auf eine gewisse Entferrung nähern durften. In neuerv Zeit hat dieses Almosensammeln auf gebört, da das Stift wohlhabend genng ist, um dergleichen Spenden entbebren zu können.

Die frühere, in gotischem Stil erbaute kleine Kirche S. Spiritus, welche dicht an der Hallischen Strasse, aber tief unter der Fläche derselben lag und sehr verwahrlots war, ist im Jahre 1882 abgebrochen und im Jahre 1885 durch einen freundlichen, höher gelegten Neubau gleichfalls in gotischem Stil ersetzt worden.

Über dem Eingange der "von den Brüdern insgesamt und etlichen Schwestern alhier im h. Geist" im Jahre 1663 erhauten Kanzel stand der Spruch:

Quod bonitate tua, Deus optime maxime, vertas. Servasti, serves hoc bonitate tua. Tu quisquis scandis docturus verba cathedram, Divina humana fac sine labe sonent.

Die übrigen Inschriften und die baulichen Einzelheiten dieser älteren Kirche boten nichts Merkwürdiges.

## Das Kloster Beatae Mariae Virginis oder Neuen-Helfta auf dem Klosterplatze.

[67] Als Fortsetzung des im Jahre 1342 durch feindlichen Überfall und Brand verwisteten Klosters Helfta erstand hier während der Jahre 1343—1346 ein Cisterciensernonnenkloster, welches aber im Bauernaufruhr 1525 ebenfalls zerstört wurde, was die Rückverlergung des Klostercovents nach dem Dorfe Helfta zur Folge hatte. (Vgl. die Geschichte des Klosters unter dem Namen Helfta.) Von dem Gehäuden dieses Klosters ist fat nichts nehrt, wenigstens nichts von irgend welcher Bedeutung erhalten. Nur einige Grahsteine sind 1525 in die S. Andresskriche gehracht worden, in derem Beschreibung über diese Steine mitgeteilt worden ist, was der Mittellung wert war. In der Mitte des 17. Jahrhunderts scheint die kleine Klosterkinche, nach einem Merianschen Kupferstüche aus dieser Zeit und anderen Bildern der Stadt zu schliessen, noch hestanden zu haben; jetzt ist von ihr nichts mehr zu seben.

Über das Ende des Klosters berichtet eine handschriftliche Aufzeichnung, welche, wie es scheint, noch aus dem 18 Jahrhundert stammt, Folgendes:

"Da dieses Kloster ... durch unterschiedene Feuersbrünste in der Stadt Eisleben wegen der vielen Schindeldächer endlich eingeäschert worden, so haben die Klosterschwestern ihre alte Wohnung zu Althelfta repariren lassen, solche wieder bezogen und sind daselbst bis zur Reformation und Säkularisation verbileben.

Die Lage des Klosters bei Eisleben ist folgende gewesen.

- 1) Die jetzige grosse massive Scheune war die Kirche.
- An der Stelle des Vorder- und Hinterhauses, auch Hofs, waren die Gastge m\u00e4cher, Speisesaal und Anditorium.
- 3) Von da vollends himmter bis an die Klostergasse war der Ähtissin ihr Gemach und die Zellen dor ührigen Nonnen, wie dem nach der Zeit bei geschehener Ausgrahung sich noch ein gerader, starker Füllmund gefunden hat.
- Nächst au diesen Zellen war eine ordentliche gewölbte Thorfahrt, worüber der Klostervogt gewohnt hat.
- Unten quer vor standen die übrigen ökonom. Gehäude, als Brau- und Backhaus, Schuppen, Ställe und Zehndscheune.
- 6) Rechter Hand wieder heraufwätst nach dem gräflichen Schlosse zu, wie annoch aus den alten Mauern und Fonsterruinen zu ersehen, sind die Behältnisse der Dekanissin und die Zellen der noch jungen Nonnen gewesen, worinnen sie teils informieret, teils ihr Probejahr his zur Einkleidung halten mässen.
- 7) Darüber, his an die alte Stadtmauer nach der Strasse zu, waren die Todtengewölber, worüber eine grosse Capelle gestanden, darinnen die gewöhnlichen Vigilien verlesen und die Seelmessen für die heiligen Jungfern gehalten wurden.
  - 8) Dahinter und auf eben dieser Seite ist vermutlich der Baumgarten gewesen.
- 9) Oben quer ver an der Mitternachtsseite, ven der Stadtmauer bis an die Kirche war das Kornhaus, auf dessen Platze bei Anlegung des jetzigen Gartens noch fast 2 Ellen hoch verhrannte Gerste und Weitzen, auch einige Monschengerippe gefunden worden.
- 10) Nächst solchem war eine gewölbte Thorfahrt, worüber der Klosterdiener und Pförtner gewohnt.
- Ausserdem sind noch zwei ziemlich grosse Gemächer, eins mit der Bibliothok und das andre mit Heiligthümern und Reliquion, vorhanden gewesen.
- 12) Mitten in diesem gewierten Klosterplatze, wo jetzt die drei unter das Unterant gehörigen Handarbeiterhäuser nebst den Gartenlleckehen sind, ist der Blumengarten mit dem Kreuzgange gewesen.
- Hiernächst haben die damaligen Grafen von Mansfeld den Nonnen den sogenannten Freien Klosterfon feets 3 üb + Hinfen Landes und einer Wiese, weekber Hof dem Klester gegenüber gelegen, um einen billigen Preis übertassen, so wie auch die Mönche zu Kaltenbren eine in Eisbeher Flur gelegene freie Hufe und 20 Acker land, weven jährlich 16 gr. Erkzins und 16 gr. Leben nach Kaltenborn zu geben, nach eines damaligen Consiten Tode und nachdem solche den Kloster Kaltenborn zugefällen, dem hiesigen Kloster überlassen haben.
- So glücklich nun anfänglich die Nonnen hier gewesen, so viel Unglück haben sie bei zweimaliger gänzlicher Abbrennung der Klostorgehäude erlitten und sich zum gänzlichen Abzug anschieken müssen, wobel sie vorzüglich betrausert haben sollen, dass sie die Leiher litter verstorkenen Mitschwestern in hiesigen Todiengewölbern verlassen müssen. Die damalige Absisis hat daramit

mit Bewilligung des ganzen Convents den wisten Klosterhof und Platz samt dem obgedachten freiser Klosterhofe nebst Lindereien und Wiesenwachs, auch die Kallenbornsche Hufe und 20 Acker frei Land litrem alten getreuen Gerichtsschreiber Hans George Nimorthen, als welcher chneden bei dem Convent noch über 30:00 ft. an Dariehn, Vorschuss und Besoldung zu fordem gehalt, für diese Summe eigenführlich überlassen, jeloch dasse er davon an das Kloster Helftte

1) 8 gute Silbergroschen jährlichen Erbzins und 8 gr. zu jedesmätiger Kaufund Annehmungsleben von dene guzzeu Umfange der eingesicherten Klestergehäude, und zwar meist in Regard des Platzes, wo die Kapelle der Seelmessen halber gestanden und die Todtengewiöber sich befunden, zu einem ewigen Andenken derer sellg verstorbenn Schwestern,

 von dem dazu gehörigen freien Klosterhefe 1 fl. Erhzins und 3 fl. 12 gr. Lehn.

 ven der Kaltenbornschen Hufe und den 20 Ackern 16 gr. Erhzins und ebensoviel Lehn

entriehten sollen.

Chrigens haben die Nonnen an diesem Klosterplatze und den dabei gebrauchten Grundstücken sich zwar des insteritorialis an die Grafen zu Mansfeldt begeben, doch aber dabei das ins cellectandi et executionis der an sic zu gebenden Zinson und Leben halber sowoll, als der beständigen Freiheit erwenige kaisserlich autherisierter und bei erfolgter Sequestration bestätigter Approbation reservieret, so dass die jetzigen Bestiere noch die Leben bei dem Annte Holfte nehmen müssen.

So lange nun der alte ehrliche Diener Nimroth und seine Erben diese Grundstücke besessen, sind selche ziemlich erhalten worden; nachdem aber andere Besitzer gefolget, das gräflich Mansfeldische Geschecht aber so sehr angewachsen, dass auch zu Eisloben mohr als ein regierender Herr und fast in jeder Domäno in der Grafschaft einer dergl. gewesen, und also zum Schaden ihrer eigenen Familie nicht auf das jus primogeniturae geschen worden, so ist es endlich soweit gekommen, dass jeder sein Anteil hat vorsetzen müssen und die fremden und neuen Inhaber der gräflichen Domänen haben auch andrer Leute Privaterundstücke. Zinsen und Lehnen an sich gezogen, wie deun auch hoi diesem Klosterplatze und Zubehör geschehen, indem anfänglich der Graf des hiesigen Schlosses nicht allein denienigen Fleck, so die Nonnen zu ihrem Baumgarten gehrauchet, zu seinem eigenen Garten, sondern auch den sogenaunten Klosterhof mit seinen Pertinenzien an sieh genommen und solchen einer Mansfeldischen Comtesse eingeräumet. Der Graf vom Oberamte und nach ihm dessen Inhaher hahen die Plätze, wo des Klosters Brauhaus, Schuppen, Ställe und Zehendscheune, auch die Zellen der übrigen Nonnen gestanden, zu geringen Baustetten und Salpeter- und Pulverhütten genommen und mit Zinsen, Lehnen und Diensten belegt. Der Graf vom Unteramte hingegen hatte sich des Flecks, wo die Nonnen ihren Blumengarten gehabt, bemächtiget und mit Ahgahen beschweret. Nach diesem hatte auch der Inhaber des Unteramts sich sogar des hohen, dürren und ungleichen Grasefleeks, worauf jetzo nur einige Bänne stehen und we sonst die Capelle und der Nennen Todtengewölber gewesen, zu der Zeit de facte angemasset. als dies Kloster wegen der schlechten Wohnung eine geraume Zeit unhowohnt gelegen, und solchen ebenfalls mit Ahgaben und Baustellen helegt, welchen Fleck die Nomen vor allen andern in blechsten Ehren gehalten und nichten die deshalb ohige Sg. Febrian und Leen auf des ganze Kloster gelieget, welches deshalb ohige Sg. Febrian und Leen auf des ganze Kloster gelieget, welche missen, oh er missen, oh er missen, oh er missen ohige Berich ohige Flech in die Sg. von der auch die 16gz. von der Kaltenbernschen, ohwohl habenden gekomenen Hufe nach Helfta estrickt seitzer Kaltenbernschen, ohwohl habenden gekomenen Hufe nach Helfta estrickt sie zu brauen, welches Recht ist onst im Kinster oder der Statt Braubäusern exerchtigt, ihren Thehtrunk trei zu brauen, welches Recht ist onst im Kinster oder der Statt Braubäusern exerchie haben. Es ist auch dieses Kloster on allen und jeden Lasten, Ahgaben und niches Bescht verungen, sie abeite Namen, wie sie wollen, befreiet und bat ein vorzüg-liches Recht trallen Eisber Peribäusern."

Ein scheinbar späterer Nachtrag hemerkt ferner:

"in der Scheune bey dem Kleemannschen Hause, welche vormals die Kloustektische geween sein ool), bemerkt nam noch Spuren alber klösterlicher Bauart und in den Mauern sind noch die Bogen der Klichenfenster zu sehen. Da, wo jetzt das Wohnhaus stehet, haben die Nonnen ihre Zeilen gebabt, und das hintere Quergebäude, welches nach der Kloutergasse zu gehet, soll die Abtissitwohung geween sein; auf der Stätte aber, wo jetzt das Ehrenhergsche Haus hinterm Klouter sich befindet, soll der iedemanlige Probst gewönft haber.

Endlich sei noch bemerkt, dass in Nr. 32 der Mansfeld. Anzeigen vom Jahre 1804 berichtet wird:

"Sonach blieb nur der tieme Cheil des Alofter Umfangs übrig, der noch jeho diefen flamen führt und die vormahilige Airche, Aorn-baus, Speifesaal, Sprachzimmer, Zibliothet, Gaftzimmer und die zweite Chorfarth entballt".

# II. Die weltlichen Gebäude.

 Luthers Geburtshaus
 am östlichen Ende der ehemaligen "langen Gasse", der jetzigen Lutherstrasse, Nr. 16.

[6] Ein in einfachen Formen deutscher Bennisannee erbautes, im Jahre 1635 mit neuem Obsentok verschense und 1635—66 restauriertes Haus mit einem aus ailterer Zeit herrührenden Erdgeschoss, in dessen links vom Haustfur liegender Stube Martin Luther am 10. Nov. 1435 geboren ist, (vgl. Nr. 100 am f S. 173.) Do fri in Zweitel gezogen worden ist, oh Luthers Geburtsstube in den verschiedenen Bränden, welche dieses Haus bedroht oder betroffen haben, erhalten gehlieben sei, so soll dasjenige, was vorzugsweise für das höhere Alter des Erdgeschosses and der Geburtsstube spricht, kurz darzelegt werden.

Als im August 1001 ein turchtharer Brand den grössten Teil der Stadt und auch die Umgebung dieses Hauses in Asche legte, wurde doch dieses selbst erhalten, da die Bürger die benachbarten Gebäude niederrissen, um nur dieses hediig gehaltene Haus zu retten. Die Stadtchronik berichtet hierüber zum Jahre 1601: "Dass kleine Hauss, darinne der selige Mann D. Martinus Luther gebohren, die Kirche, darinnen Er gedaufft, dass Hauss, darinnen er gestorben, vagesachtet wie heffüg die Brunst vmb vnd vmb gewütet, ist durch Gottes Güte, vagesweifelt zu einer gueten andetunge, erhalten worden". Nun



Nr. 100. Luthers Geburtsbaus.

berichtet freilich dasselbe Chronicon über den Brand, welcher 88 Jahre spikter das Haus betraf, ganz bestimmt: D. 19, Julii 1689 ist das Hauss, darinene der seige Mann Dr. Lutherus gebohren, auff den Grund ausgebrant: "wie auch in der im Kirchenbuche von S. Andress aufbewahrten "Liste der Häuser und abgebranden timowhere Benahmung, so von Einen Rathsevrandenden zu gewissen Nachricht communiciert worden", ausdrücklich "Hans Friederich Zimmermann in H. Dr. Luthers seel: Hause "las einer der Abgebranaten aufgeführt wird."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grössler und Sommer, Chronicon Islebiense, Eisleben 1882, S.76, 238, 251. Mansfelder Blätter II, S.104, 1888.

Aber gleichtvohl muss man annehmen, dass das Erdgeschoss im wesonlüchen auch bei diesem Brande unversehrt geblieben ist, weil nicht nur das ebemals im Fenster des Hausfurs angebrachte, jezt in der Geburtsstube aufbewahrte, Lather und Melanchthon darstellende Ghasgemälde, sondern auch ein jetzt ebenfälls in der Geburtsstube aufbewahrtes, vor dem Brande über der Hausdirte befseißget. Lather darstellendes Gemälde all Holz den Brand überdauert hat, was nicht möglich gewesen wier, wenn derselbe das Haus wirklich bis auf den Turnd vernichtet hätte. Die wunderbare Erhaltung des letztgenannten Gemäldes hat darum auch dem M. Justus Schöpfler, Pastor an S. Nicolai zu Eisleben, veranlasst, über diese Gemälde ein dickes Buch, betifelt: "Der unverbrannte Luther" (Wittenberg und Zerbst, 1705. 8), zu scherben, 1

Oberhalb der Hausthür steht über Luthers übel getroffenem Bildnis:

Anno 1483 ist D. Martinus Luther in diesem Hausse gebohren und zu S. P(etri) P(auli) getaufft,

Darunter:

Hostis eram papae, sociorum pestis et huius. Vox mea cum scriptis nil nisi Christus erat. A.P. O. R. MDCXCIV mense Maio renovata. R. X. T.

## Deutsch:

Feind war ich dem Papst und die Pest für seine Geuossen, Christum in Predigt und Schrift habe ich einzig gelehrt. Im Monat Mai des Jahres 1694 erneuert.

Ganz die gleiche Inschrift kehrt auch auf dem in der Geburtsstube aufbewahrten "unverbrannten Luther" wieder.

Ra ist zu besehten, dass auch diese Inschrift nur von einer Erneuerung des Hauses spricht. Bald nach dem Brande 1898 ammelte der Pat der Stadt überallher milde Beiträge ein, liess das Haus wiederherstellen und richtete zum Andenken an Latther in dessen Geburtsstube ein Freischule für arme Kinder ein, welche am 31. Oktober 1026 eingeweicht wurde. Eine Abbildung des Hauses aus gener Zeit, gezeichnet von C. E. R. (Ebrisha Ernst Bothe), findet sich auf einem Polioblatt in Voglers Irmensula Latheri. im Jahro 1817 nahm König Freierirch Wilhelm III. von Preussen anlässich der Zoijbringen Jubefleier der Reformation das Latherhaus für immer in königlichen Schutz und Unterhaltung, stattede die Armenfreischule in demselben mit einem festen Einkommen anz und liess hinter dem Latherhause noch ein besonderes neues Schulhaus bauen, welches am 31. Oktober 1819 festeller, deuewerkt urten.

Die Ausstattung der, wie schon bemerkt, linker Hand vom Hausflur belegenen Geburtsstube ist, wie es bei dem häufigen Besitz- und Glückswechsel des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die sonstigen Schicksale des Hauses vergleiche auch noch; Gottfried Vogler, Irmensula Lubure oder Ehrengedichtnis des grossene Luther, Eidelben 1638, Fol. Dasselbe, druck't's Joh. Dietzel zum andern Mal 1694, Francke, Evangelisches Eisleben, 1719, 4°. H. Sch ütze. Drei Lubberstätten. Eisleben o.J. S.3—6. Berger, Kurze Beschreibung der Merkwürdigleiten in Eisleben, 2. Aufl. Merceburg bei Franc Kohlusch, 1827.

175 Eisleben.

Hanses nicht anders sein kann, keineswegs mehr die ursprüngliche. Auch der alte grünglasierte Kachelofen stammt zugestandenermassen nicht aus dem XV. Jahrhundert; nur die wenigen in denselhen eingefügten schwarzen Kacheln sollen ein Überrest desjenigen Ofens sein, der zur Zeit der Gehart Luthers in der Stuhe gestanden hat. Auch vermutet man, dass die Träger der Decke noch aus Luthers Zeit herrühren, da sie bis vor wenigen Jahrzehnten erst hinter einer sie verhüllenden Verschalung zum Vorschein gekommen sind.

Unter den Merkwürdigkeiten dieses Zimmers hehen wir zunächst diejenigen hervor, welche noch aus dem alten Hause herrühren. In der Mitte der östlichen Wand zwischen zwei Ölgemälden, welche Luther und Melanchthon in Lebensgrösse darstellen, hängt das im Brande des Jahres 1689 wunderhar erhaltene und darum zeitweilig fast abergläubisch verehrte kleine Porträtbild Luthers, der vorerwähnte "unverhrannte Luther, welcher das gleichnamige Buch Schöpffers veranlasst hat. Es ist 2' hoch und 1' breit, auf Holz gemalt. Zur Rechten Luthers erblickt man den Heiland, zur Linken Luthers Wappen; ein rotes Herz mit einem schwarzen Kreuze in einer wejssen Rose. Darunter steht die schon oben angeführte Inschrift unter dem jetzt über der Hausthüre angehrachten Bilde, welche dem "unverhrannten Luther" entlehnt ist.

Ausser diesem Bilde hefinden sich in der Gehurtsstube auch noch zwei alte Glasgemälde, welche hei dem Brande des Jahres 1689 mit gerettet worden sind und früher in das nach der Strasse gehende Fenster des Hansflurs eingesetzt waren. Sie stelleu Luther und seinen Freund Melanchthon dar.

In der Mitte des Zimmers steht Luthers Schwan, d. h. ein aus Holz geschnitzter Schwan, der auf seinen ausgehreiteten Flügeln eine Holztafel getragen hat, welche Luther als Schreihpult gedient haben soll. Die Holztafel ist unter den Messern raritätensüchtiger Besucher, welche unter Zulassung nachlässiger Aufseher sich Span auf Span heruntergeschnitten haben, allmählich verschwunden. Die Büste Luthers in Gyps, welche im Geburtszimmer aufgestellt ist, ist eine Copie des Schadowschen Werkes. In dem Geburtsszimmer wird auch der Trauring Luthers gezeigt, mag er nun echt sein oder nicht; jedesfalls ist er ein Erzeugnis der Goldschmiedekunst des 16. Jahrhundert, das

der Beachtung wert ist. (Vgl. nebenstchende Nr. 101.) Gleich rechts von der Thür des Gehurtszimmers hängt an

der Wand ein 3'8" breites, 4'8" hohes, auf Holz und Kreidegrund gemaltes, sehr beachtenswertes Ölbild, welches das Monogramm H. r. und die Jahreszahl 1569 unten rechts in der Ecke des Altars trägt. Es stammt aus der Gruft des ehemaligen Mansfeldischen (General)-Superintendenten Menzel (1560-1500) im Amte) und stellt eine Begebenheit aus Luthers Leben dar. Luther hat nämlich, nur drei Tage vor seinem Tode, am 15. Fehr. 1546 in der S. Andreaskirche zu Eisleben noch zwei Prediger ordiniert Diese letze Ordination Luthers stellt das Gemälde, welches

durchweg Porträts enthalten soll, dar. Luther selbst steht vor dem Altar; ihm zur Rechten knieet der Eislchische Prediger Andreas Krause, Diakonus an Pctor-Paul, ihm zur Linken Meuzels Schwiegersohn, nach Euseh. Francke Menzels Schwestersohn, M. Johann Milvius, damals Lehrer am Eislebischen Gymnasium, den der Maler als Stellvertreter des zweiten Ordineiren, des Esaias Valla aus Siebenbürgen, stellessen Bildischen Bildischen Bildischen Bildischen Bildischen Bildischen Auszerstehen hat. Zur Seite Luthers stehen viele im Jahre 1569 noch lebende Esiabeische Potter Geldischen Batte. Auch Euseb. Francie (handschrifte) liche Histor. Beschreib. von Esiabeben, 1725; F. 2029 stehen auf der rechten Seite des Altars: M. obhannes Sangenberg, D. Ernsambeberg, D. Ernsambeberg, D. Ernsambeberg, D. Ernsambeberg, D. Ernsamberg, D. Ernsamber

Auf der andern Seite des Altars sind zu sehen: M. Cyriacus Spangenberg, Dekan in Mansteld, der bekannte Geschichtsschreiber; M. Woffgang Greve, vorber Superintendent in Sangenhausen, nachher Pastor in Gerbatot; M. Heinrich Rothe, Pastor an Rotar-Paul; M. Andreas; M. Wilhelm Sarerius, Pastor an Peter-Paul; M. Andreas Fabricius, Pastor an St. Nicolai, M. Johann Stamm, Pastor an S. Annen; M. Zacharias Prastorius, Daixonus an S. Andreas; M. Comp Ortat, Diakonus an S. Nicolai, M. Georg Biber, Diakonus an S. Andreas; M. Comp Biber, Diakonus an S. Andreas; M. Comp Pastorius, Diakonus an S. Andreas, Goorg West, Diakonus an S. Annen. Laurentius Colditz, Diakonus an S. Andreas und Pastor zu S. Katarien.

Das Gemälde weicht insofern von der geschichtlichen Thatsächlichkeit ab, als der Maler Personen aufgenommen hat, die schwerlich alle Zeugen jener Ordination gewesen sind. Im Vordergrunde liegt Menzel mit seiner Gattin und Tochter auf den Knieen.

Wie dieses Gemälde, so stammt auch noch eine ganze Anzahl anderer aus der sogenannten Kronenkirche, d.h. aus den nach einer Seite offenen, zur Anfnahme von Erbbegräbnissen bestimmten Gottesackerhallen zur Seite des im Jahre 1533 in Gehrauch genommenen alten Gottesackers am Klosterplatze, wo sie den schädigenden Einflüssen der Witterung und dem Mutwillen der Menschen allzusehr ausgesetzt waren. Als nun nach Erhanung einer besonderen Lutherschule die Räume des Gehurtshauses für andere Zwecke frei geworden waren, brachte man die wertvolleren Gemälde aus der Kronenkirche in Luthers Gehurtshaus, wo sie seit 1819 hangen. Dieselben atammen sämtlich aus dem 16. Jahrhundert und haben insofern in dem Lutherhause eine angemessene Stätte gefunden, als sie sämtlich eine sei es nun unmittelbare oder mittelbare Beziehung auf Luther und sein Werk haben. Einige von ihnen hangen in dem Hausflur, die Mehrzahl aber in dem grossen Zimmer des oberen Stocks, sowie in einem nehen demselben befindlichen Zimmer, woselbst auch die von dem Maler Christoph Ernst Rothe gemalten Bilder sächsischer Kurfürsten, der Landesherren, und anderer Wohlthäter des Lutherhauses. wie des kursächs, Oberaufsehers von Kospoth, unter dem das wiederhergestellte Haus 1693 eingeweiht wurde, und das Bild des Königs Friedrich Wilhelm, des letzten erlauchten Wohlthäters dieses Hauses, Aufnahme gefunden haben.

Gleich heim Eintritt in den "Saal" des Oberstocka¹ erhlickt man an der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anm. Die bei Anfertigung dieser Beschreibung im Saale des Oberstocks hangenden Gemälde sind inzwischen im Hausfur aufgehängt worden.

Eisleben. 177

Wand links ein Ölgemälde aus dom Erbbegräbnis der Eislebischen Familie Heidolberg, 11 Fuss lang und 51/6 Fuss boch, mit der Jahreszahl 1561 und dem Monogramm des Malers V. (= V.T.) Auf demselben ist der Stifter des Gemäldes, Jakob Heidelberg, mit seinen 3 Ehefrauen, 7 Söhnen und 7 Töchtern unten abgebildet. Es mag gleich hier erwähnt werden, dass auf allen hier zu besprechenden Gemälden Ehefranen, die vor ihren Männern gestorben sind, dadurch gekennzeichnet sind, dass der untere Teil ihres Gesichts mit einem, weissen Tuche verdeckt ist, sowie, dass die auf Luther und die Reformation bezüglichen Figuren schwarze Kleidung tragen. Das Heidelberg'sche Gemälde stellt die Auferweckung des Lazarus (Hauptpersonon: Jesus, Maria, Martha, Lazarus) und ausserdem die Auferstehung der Totengebeine nach der Vision des Hesekiel (cap. 37) dar, also etwas so vollständig Vorübergehendes, dass das Gemälde schon wegen dieses kecken Versuchs, etwas Nichtdarstellbares zur Darstellung zu bringen, merkwürdig ist. Rechts ist auch Christns zu sehen, wie er Tod und Teufel unter die Füsse tritt; auch das versiegelte Grab mit den Wächtern und Golgatha. Also drei Darstellungen der Auferstehung innerhalb desselben Rahmens!

Auch anf diesem Gemälde sind nach alter Überlieferung verschiedene Personen aus der Reformationszeit abgebilder. Luther (links von Beschauer). Melanchthon und Johann Friedrich der Grossmütige sind erkennbar dargestellt, während die Namen anderer Personen kaum festgestellt werden können. Von besonderem Wert ist die den Hintergrund erfüllende Abbildung des alton Eisleben mit dem Schlosse und dem Vorstätten, wie es um 1500 aussab. Das Eisleber Wappen ist sowioll betreffs der Farbe (rot-weiss statt weis-blau) vie auch betreffs des Inhalts (offener Flug und Hellebarte statt blossen offenen Fluges oder noch besser des Mauerzichens) falsch.

Ein Gemälde von noch grösserer Ausdehnung ist das an der westlichen Wand bängende (11'9" lang und 7'9" hoch) aus dem Buchnerschen Erbbegräbnis. Links im Fusse zweier Baumstämme steht das Monogramm des Malers HP. (== H. P.) mit der Jabreszahl 1558. Ganz unten erblickt man den reichen Buchner, von welchem die Buchergasse nördlich vom Markte ibren Namen hat, mit seinen 2 Frauen, 9 Söhnen und 5 Töchtern knieend abgebildet. Auch auf diesem Gemälde sind verschiedene Vorgänge nebeneinander zur Darstellung gebracht, die nach einander stattgefunden haben. Links sieht man Jesum sein Kreuz nach Golgatha tragen; dahinter erblickt man Jerusalem; nicht weit davon Christi Grab, in wolchom drei Weiber mit Gefüssen voll Spezerei stehen, und vor ihuen ein Engel. Die Wächter am Grabe sind teils auf der Flucht, teils liegen sie betäubt da. Doch auch die Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena und den beiden Jüngern auf dem Wege nach Emmaus, endlich auch noch Christi Himmelfahrt ist oben als Hauptgegenstand zur Darstellung gebracht. Man sieht, den Malern dieser Gomälde fehlten noch die elementaren Vorstellungen betreffs der Auswahl und Begrenzung des Stoffs. Manche Teile des Gemäldes sollen später übermalt worden sein, aber nicht zu ihren Gunsten.

In dem Nebenzimmer erblickt man an der westlichen Wand ein grosses Ölgemälde (gegen 11' lang und 7' boch) aus dem Erbbegrübnisse der alten Eislebischen Familie Stossnack, nach Berger im Jahre 1526 der 1536 gemalt. Maanfelder Seckreis. Die neben der Jahressahl befindliche Schrift war nämlich, wie zamteil diese seibet, im Jahre 1816 schon vollig erfossene; Berger sah nur noch 15, 6. Da jedoch die Gottesackerhalle, für welche das Gemälde doch offenhar bestimmt war, erst 1533 in Gehrauch genommen worden ist, so ist das Bild, welches doch nicht gemalt sein kann, bevor die Möglichkeit seiner Aufstellung gegeben war, sicher erst 1536 gemalt worden, vielleicht aber auch noch später wegen der darauf vorkommenden Jesuiteatracht.

Dieses Gemälde nflegt man kurzweg den Nebukadnezar zu nennen, weil es Nehukadnezars Geschichte nach dem Berichte der Bibel darstellt. Nebukadnezar sitzt in seinem Zelte auf dem Throne, vor ibm seine Räte, seine Leibwache und sein Gefolge, unter demselben einige Trompeter, die dem Volke das Zeicben zum Niederfallen geben, und ein Herold. Links vom König steht der Götze, den das Volk (in persischer Kleidung) anbetet. Die brennende Fackel in seiner Hand verkündet den Ungeborsamen den Feuertod. Noch weiter links siebt man die drei Männer im fenrigen Ofen, von einem Engel vor dem Verhrennen bewahrt, Vor dem Könige stehen drei Männer, offenbar dieselben, die weiter links im feurigen Ofen stecken (!), deren mittelster den Gewaltigen freimütig und unerschrocken anblickt. In der Nähe der drei Männer steht ein Henker, kenntlich an seinem grünen Hute mit der Hahnenfeder, an den Pluderhosen und blauen Strümpfen. Die dem Könige zunächststebende Figur hat das Aussehen eines königlichen Rates. Weiterhin folgen zwei Geistliche, welche ganz wie Jesuiten aussehen und aus einer Pergamentrolle den drei vor dem Könige stehenden Männern etwas vorlesen, und zwar, wie sich erkennen lässt, mit geheimer Schadenfreude. Das von der Rolle herabhängende Siegel gleicht einer päpstlichen Bulle. Neben den letzterwähnten Personen ist noch ein Mann mit einer Hanswurstmütze und einer unverschämten, marktsebreierartigen Miene wahrzunebmen,

Da nun alle Haupfäguren in der zu Kaiser Karle V. Zeiten gewöhnlichen Tracht gemält sind, da ferner der Herold den kaiserlichen Doppeladler auf seiner Brust trägt, so ist die Vermutung Bergers nicht ohne Weiteres zurückzuweisen, dass alle Haupfäguren geschichtliche Personen aus dem Zeitalter der Beformation darstellen, das ganze Gemälde aber eine Begebenbeit aus der Geschichte der Reformation anzudeuten bestimmt sei. Luther auf dem Beichstage zu Worns, der Daniel seiner Zeit, wäre dann der Vorwurf des Künstlers gewesen, den vielleicht die briefliche Ausserung Luthers an Georg Spalatin vom 21. Dez. 1503:
"Der lebt und herrscht noch, der die drei Männer im glübenden Ofen erhalten" auf diese Belog ehrscht hat.

Nehukadnezar wäre dann Karl V., Luther, "der Daniel seiner Zeit", der mittelste der der iv ori hm stehenden Männer; ihm zur Linken studie sein Rechtbeistand D. Hieronymus Schurf; ihm zur Rechten der Erbmarschall von Pappenbeim, der ibn in die Reichsversammlung geleitete. Das, was Luthern vorgelsens wird, ist entweder die päpstliche Bannbulle oder das Wormser Edikt vom 8. Mai 1621. Der Mann mit der spitzen Mütze dürfte Johann Tetzel sein. Betreffs der übrigen Figuren der Haupferuppe dürfte an D. Eck, den päpstlichen Nuntius Aleander, den Erzbische Richard von Trier, hei den Rittern an Hutten, Sichigen, Frundberg u. a. zu denken sein. Allerdings stehen dieser Auffassung des Gemildes versehiedene Bedenken entgegen. Der im Jahre 1621 nobe sehr jugendliche Karl Eisleben, 17

ist nämlich als bejahrter Mann, der damals achtunddreissigibrige Luther dagegen fast als ein Üungling dargestellt; ferner erscheitet en nicht nie insen Mondstutte, sondern mit einem Dektormantel, unter welchem rote Hosen hervorblicken; anch ist sein Gesicht demjenigen Luthers wenig ähnlich. Wenn man dagegen bedenkt, dass zu der Zeit, in welcher das Gemälde mutmassilch entstanden ist (1656 oder 1546), die Reformation in Eisleben noch nicht völlig durchgedrungen war, und dass der Kinather sowohl wie die Familie Stosenakt Urasche bahen mochen, mit ihrer Ergebenbeit für die Sache und das Bekenntnis Luthers noch nicht offen hervorzutreten, os kunn es erklätich erscheinen, dass für die vor kurzen geschehene Begebenbeit die alttestamentliche Hülle gewählt und die handelnden Hauttbersonen von der Wirklichkein abweichend dargestellt wurden.

Übrigens ist das Gemälde für die Lokalgeschichte Eislebens auch dadurch wichtig, dass ganz oben auf demselben das alte Eisleben mit den der Stadt

damals benachbarten Schächten und Göpeln abgebildet ist.

Über der Thür, welche aus diesem Zimmer nach dem Flur binausführt, bängt auch noch ein sehr altes, aus einzelnen Brettehen zusammengesetztes Olgemälde auf Kalkgrund, welches die ganzo Leidensgeschichte Jesu vom Passabmahle an bis zum Tode am Kreuze darstellt. Es lag in einem Winkel der Gottesackerhalle.

Im Hausffur hängt ein stark beschädigtes Olgemälde auf Holz, 7° 10° lang und 4°6° hoch, mit dem schwach erbalbenen Monogramm V und der Jahressall 15'63 auf einem Baumstamme in der Ecke links. Unten ist die Familie des Hüttenfaktors der Nürnbergichen Bergwerks- Verleger Fenerlein (neum männliche und elf weibliche Personen) abgebildet. Die Haupgruppe stellt die Auferewckung des Jünglings von Nain vor. Unter den Leichenbegleitern befinden sich rechter Hand D. Luther, D. Buggenhagen, D. Cruciger der Ältere, Ersamms Sarcerius (1654—1558 Superintmodent in Eisleben), der Mansfeldische Kanzler Anton Rugger, der Mansfeldische Kanzler Lauventüss Lange, der Studtrichter Valentin Blankenberg, Georg Höpfer, Heinrich Metznann u. a. Personen aus dem Rate und der Bürgerschaft. Linker Hand erblicht man an der Spitze eines Zuges von 18 männlichen Personen, sämtlich delillen am Werbe der Beformation, Luthers Mutter und Frau. Oben ist die Altstadt Eisleben mit dem Schlosse und den dassebei behmals ungebenden Gebünden abgebildet.

Endlich ist noch ein Ölgemälde auf Holz, 5°3" lang, 3°9" hoch, aus dem Scylarts de nErbbegränis zu erwähen, auf welchem unten Seyfart mit seiner Ebefrau, unter dem Kreuze knieend abgebildet ist. Auf dem Kreuzestamme Jean (auf Golgatha) steht das Monogramm des Malers \_V\_ und die Jahreszahl 1563. Ausser der Kreuzgiungsscene enthält das Bild dem Einzug Jesu in Jerusalem (mit dem Berge Zion) und die Auferreeckung des Iazarus. Auch auf diesem Gemälde sollen Personen aus dem Zeitalter der Reformation abgebildet sein.

Zu beachten ist noch, dass ein Gemälde genau desselben Inhalts in der Marktkirche zu Wittenberg hinter dem Altare hängt. Nach dortiger Überlieferung aber ist die unter dem Krouze knieende Person nicht Seyfart, sondern D. Buggenbagen.

Auf dem Wege von Lutbers Geburtshause über den Markt nach dem Luther-Sterbebause erblickt man auf dem oberen Teile des Marktes unterhalb der S. Andreaskirche und des Rathauses:

### Das Luther - Denkmal.

welches so ziemlich an dersæben Stelle stört, vo im Mittelalter das Stadtgericht, "unter der Linde" abgebalten wurde. (Vgl. dass Bild am Schlusse des Artikels Eisleben, welches den oberen Teil des Marktes mit dem Standbilde Lathers darstell.) Das Denkmal ist ven dem durch zahlreiche andere Meisterwerke der Bildhauerkmat (z. B. das Washington-Denkmal in Amerita, das Siegesdehmal in Leipzig) berühnsten Perfessor Rudolf Siemering in Berlin entworfen und bei der Feier der vierbundertsten Wiedenkehr des Obeutstages Lathers am 10. Norember 1883 enthüllt worden. Es trägt nur folgende Inschriften, welche diejenigen nennen, die an den Denkmale erarbeitet haben.

## R. Siemering fecit 1882. Gegossen von H. Gladebeck & Sohn, Berlin.

Am Fusse des Sockels:

#### Kessel & Röhl, Granitschleiferei, Berlin.

Auf diese wenigen Worte beschränkt sich die inschriftliche Mitgift des Denkmals. Um so deutlicher spricht das Denkmal selbst zu dem Beschauer,

Überwältigend ist schon der Gesamteindruck des grossartigen, von innerm Leben erfüllten, in seiner Eigenart von selbständigem schöpferischem Geiste zeugenden und meisterhaft ausgeführten Kunstwerks. Wie aus Einem Guss geschaffen, machen Postament und Statue den Eindruck der wohlthuendsten Harmonie. Auf einem mächtigen, viereckigen, von kräftigen romanischen Ecksäulen eingefassten Unterbau aus schwedischem dunkelgrünem Granit, auf dessen vier Seitenflächen breite romunische Rundbogen ie ein meisterhaft in den gegebenen Raum hineingedachtes Relief einschliessen, erhebt sich die gewaltige Gestalt des Reformators, dargestellt in dem Augenblicke einer ans vellster Überzeugung hervergehenden That; aber bei aller sie beherrschenden Bewegung ist sie gleichwohl frei von dem Ausdruck störender Unruhe. Mit fast trotzig erhobenem Haupte und einem Antlitz, auf welchem heiliger Unmut und unerschütterliche, zur That schreitende Entschlossenheit vereint sich aussprechen, presst Luther mit der Linken die geschlossene Bibel in einer Weise an die Brust, dass man den Eindruck erhält, von dieser kostbaren Errungenschaft werde er um Alles in der Welt nicht lassen, während die Rechte im Begriffe ist, die zerknitterte päpstliche Bannbulle, die den Heiligen des Herrn betrübt, von sich zu schleudern. In unnachahmlich schöner und einfacher Weise hat se der Künstler des grossen Mannes Bedeutung. die ebensowehl in der Lösung vom Rom, wie im Aufbauen liegt, erschöpfend darzustellen verstanden. Aber auch die vier Reliefs des Sockels gehören zu dem Schönsten, was die neuere bildende Kunst geschaffen hat, denn sie sind von hinreissender Lebeudigkeit und von unübertrefflicher Wahrheit. Die symbolische Darstellung auf der nach Osten gewendeten Verderseite: ein Engel, der mit der Miene heiterer Siegesgewissheit dem unter ihm sich krümmenden Teufel einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler. Zur Geschichte des Lutherdenkmals, in der Luthernummer des Eisleber Sountagsblattes (Beilage zum amtlichen Kreisblatt vom 10 Nov. 1883.)

Schild mit Luthers Wappen, einem bekreuzten Herz auf weisser Rose, also die ganze Wucht seines gewaltigen Lebens und Wirkons, so unsanft auf den Leib setzt, dass der mit einom solchon Denkstein bedachte Vater der Lüge in höchster Qual aufsebreit, versinnbildlicht den Grundgedanken des gesamten Bildwerkes: den Sieg des Guten über das Böse, der göttlichen Wahrheit über die Lüge. Das zweite nach Norden gekehrte Relief stellt Luther in Disputation mit Eck zu Leipzig dar. Luther drückt mit der Miene überzeugten Ernstes und unbestechlicher Wahrbeitsliebe die Bibel, auf welcher sein Glaube ruht, an seine Brust; mit dem Ausdruck halb der Überraschung, halb der Entrüstung ninumt sein Gegner seine Ausführungen entgegen. Das dritte Bild an der Südseite zeigt uns Luther über die Bibel gebeugt. Das Autlitz des in die Riesenautgabe der Bibelüborsetzung vertieften Mannes bringt das Sinnen des Forschers zu trefflichem Ausdruck. Die nach Westen gewendete Rückseite endlich zeigt uns den Gottesmann im Kreise seiner Familio, der edlen Musika buldigend. Eine Lauto in der Linken, richtet er seinen Blick sinnend und andächtig empor. Neben ihm erblicken wir seino Frau Käthe, das Jüngste auf dem Schoss; ihm gegenüber die beiden älteren Kinder, mitsingend und in gespannter Aufmerksamkeit dem Spiel des Vaters folgend; staunend sieht das kleinste, im Vordergrunde befindliche Kind, einen Ball in der Hand, zum Vater auf. Ein ausserordentlich fesselndes Bild voller Gemütstiefe und Anmut! - Die in den Reliefbildern zum Ausdruck gebrachte Gedankenreihe dürfte demnach etwa folgende sein: In der Gestalt dessen, don ihr da vor euch seht, erblickt ihr verkörpert den Sieg des Guten über das Böse, der opferwilligen Überzougungstreue über eigennützig berechnondo Lüge, der Gewissenbaftigkeit über die Gowissenlosigkeit. (Vorderes Feld). Dieser Sieg aber ist errungen durch offenen, ehrlichen Kampf (Fold rechts) und durch still schaffenden, eisernen Fleiss. (Feld links). Die Quelle aber, aus welcher dem Kämpfenden und Arbeitenden immer neue Kraft zuströmte, war seine Gott geweihte Häuslichkeit. (Hinteres Feld). -

# Luthers Sterbehaus, auf dem S. Andreaskirchhofe, der S. Andreas-Kirche südwärts gegenüber gelegen.

[62] Ein in spätgutischem Still erbautes, noch aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts herrührendes, spitzer wiederhoft ausgebessertes Huns, in desem oberem
Stock in der auf die Strasse gehenden Stube Luther am 18. Februar 154f gestorben
sits, während die daneben gelegene Kammer ihm während seines letzten, mohren
Wochen umfassenden Aufenthaltes in Eisieben als Schläframs diente, (Vgl. Nr. 102).
Im Jahre 1609 wird dieses Hans bezeichnet als dass Drachetsfebele Huns (domme
Drachstediana, ubi mortum set vir Dei?"; in demselben Jahre aber auch als "Graff
Hans Hoiers (v. Mansfeld) Huns am Martt, darin D. Lutherus gestorben", woraus
sich ergeben dürfte, dass es dem Dr. Drachstedt von dem Grafen Hans Hoier
(dem Schwiegenschoe des mit Luther in engester Verbindung stehendon hitterortischen Grafen Albrecht IV. und Begründer der evangelüschen vorderortischen
Linic Mansfeld-Arternj als Dienschung überlassen war. In dem grossen Brande
des Jahres 1991 blieb es, wie auch später, von dem Feuer verschont. Jetzt ist es Eigentum seiner Majsstill des Königs, nachdon es Kaiser Wilbelm I. Künftles
es Eigentum seiner Majsstill des Königs, nachdon es Kaiser Wilbelm I. Künftles

erworben, aber der Stadt und Andreasgemeinde zu gemeinsamer Nutzung überlassen.

Die geschichtliche Bedeutung des Hauses meldet eine Tafel über der Thür dem Fremdling mit den Worten:

In diesem Hause starb D. Martin Luther den 18. Febr. 1546.

Die im Oberstock gelegenen Luther-Zimmer erreicht man, eine Wendeltreppe emporsteigend, /B/ Das Haus ist auch architektonisch nicht unbedeutend.



Thür- und Fenstergewände zeigen reiche spätgotische Profilierungen; die des oberen Geschosses haben wagerechten Schluss, die des unteren aber Korbbogen (Eselsrücken). Das Thürgewände enthält in seinen Abschrägungen bequeme Sitznischen (siehe Nr. 103, S. 183). Der Grundriss zeigt das Vorderhaus als ein unregelmässiges Viereck ohne rechtwinkelige Ecken; die Zimmer sind durch Fachwerkwände von einander getrennt und ihre Grundfläche macht nicht nur die unregelmässige Anlage des Ganzen mit, sondern überbietet diese noch, besonders das Schlafzimmer mit seiner alkovenartigen Erweiterung nach dem Flnre zu.

[G] In der Stube ist das erst vor wenigen Jahrzehnten aufgedeckte, früher unter einer Verschalung versteckte Deckengebälk beachtenswert (vgl. Nr. 104). wie auch der eigentümliche Schnitt sämtlicher Thüren im Oberstock. Irgendwelche Gegenstände aus der Reformationszeit, welche unsere Aufmerksamkeit

fesseln könnten, finden sich hier ebensowenig, wie iu dem Hintergebäude, in dessen grossem Zimmer die Sitzungen stattgefunden haben, in welchen Luther kurz vor seinen Tode die Streitigkeiten der Urafen von Mansfeld unter Beihilfe mehrerer Fürsten beriet und sehliesslich auch glücklich schlichtete. Die Stelle, wo



Nr. 103. Ansicht von Luthers Sterbehaus.

Lathers Krankenbett gestanden, ist nach der glaubwürdigen Ortsüberlieferung, die so etwas gewiss treu festhielt, die alkovenartige Verbreiterung im Hintergrunde der nach der Strasse zu gelegenen Kammer des Vorderhauses!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die letzten Augenblicke Luthers vgl. Schütze: Drei Lutherstätten. Desgl. Köstlin, Luthers Leben,

In Ermangelung anderer Merkwirdigheiten hat der im Jahre 1864 gegründete Verein für Geschichte und Altertümer der Grafschaft Mansfeld teils im Oberstock von Luthers Geburtshaus, teils im Oberstock dor Hintergebäude des Sterbehausse eine Sammlung von Altertümern aufgestellt, die vorzugsweise in den beiden Mansfelder Kruisen gefunden sind. Unter dennesben befinden sich Gegenstande von hohem wissenschaftlichen Werte. In dem letzterwähnten Gebäude hat in einem Nebenrume des sogenanten Conferenzimmers's og genant, weil in ihm den Mehr unter des Septemanten Conferenzimmers's og genannt, weil in ihm



die Verhandlungen der Mansfelder Grafen unter Luthers Vorsitz stattgefunden habeu, oine für die Lokalgeschichte wertvolle Bibliothek Aufstellung gefunden. Zu den Besitzstücken des Vereins gehört auch das aus dem 12. Jahrhundert stammende Tympanon des Klosters Holzzelle. (Siebe daselhst die Abbildung.)

# 3. Das Schloss.1

[67] Das ehemalige Schloss auf dem Schlossplatze in der Näbe der Frei-(Friener) Strasse, unsprünglich eine durch Wassergräben und sumpfige Ungebwarg geschützte Wasserburg ungewisson Alters, wird erst im 14. Jahrhundert mit Sicherheit erwähnt, ist aber, wie auch eine mit Blischungen vermischte urkundliche Überließerung behauptet, vermutlich einige hundert Jahre ülter, wolftr auch die Bauart des in seinen unteren Teilen uruflen, unten vierzeitigen, oben runden Bergfrieds von ungefähr noch 25 m Höbe spricht, der jetzt innerhalb der Anlagen den neuen Königl. Gymansaiums sehtt. (vgl. Nr. 10%) Für ein ursprünglich in des neuen Königl. Gymansaiums sehtt. (vgl. Nr. 10%) Für ein ursprünglich in des offle Jahrhundert zurückreichendes Alter des Schlosses sprechen aber, altgewehen von der Lage des Schlosses und der Bauart des Bergfrieße, trott des Mangekunmittelbarer urkundlicher Beweise folgende Umstände. Erstens die Thatsacht, dass eine ganze Beihe mittellarfeiche Geschiebsquellen von den Pühlder Jahrhüchern (im 12. Jahrh.) an bis auf M. Cyrincus Spangenberg im (16. Jahrh) behaupten, der fürft Hermann von Luxemburg (Øegenkönig Heinrichs IV.)

<sup>1</sup> Vgl. auch Grüssler, Inscript Islebiens, S. 96 u. 97.

von 1681—1088) sei im Jahre 1081 von den Sachsen in Eisleben zum König gewählt worden und habe lingere Zeit auf dem Selbesse zu Eisleben gewöntt! Zweitens der Umstand, dass verschiedene örtliche Überlieferungen in Eisleben, nunter anderm das Bild des Knoblauchskönigs am Rathause und die Aufnahme einer Königskrone in eine Form des Südntvappens diese Annahme unterstützen, zu welchen sich auch eine Ortsützerlieferung aus dem nahe bei Eisleben getegenen Dorfe Heifta gesellt, welche behauptet, dass König Hermann zeitweilig im Eisleber Selbesse gelebt, babe, und gewässe eigentimliche Flur- und Zünzerhättnisse in



Nr. 105.

Heifta und Eisleben durch den Aufenthalt des Königs Hermann in glaubwürdiger Weise erklärf. Am schwersten aber fällt ins Gewicht, dass in einem Verzeichnis der Königlichen Pfalzen in Sechsen aus dem Jahre 1935 Eislehen (Gisleva) als ein königliches Tafelgat (curia que pertinet ad mensam regis romani) bezeichnet wich eine Bezeichnung, weiche geradezu nütigt, anzunehmen, dass auf diesem königlichen Gute ein zur Aufnahme des königlichen Hofbaltes gesignetes Schloss gestanden hatt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, Hermann von Luxemburg, der Knoblauchskönig. (Mansfelder Blätter V, S. 123—154, Eisleben 1891.)
<sup>2</sup> A. a. O., S. 144u, 145.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Gröseler. Eine örtliche Ernnerung an König Hermann (den Knoblauchskönig) aus Helfta. (Manef. Blätt. VI. S. 188 u. 189. Eisleben 1892.

<sup>4</sup> A a, O, S, 189 u. 190.

In späterer Zeit war das Eisleber Schloss zeitweitig Residenz einer Linie des Mansfelder Grafenhauses, brannte bei dem grossen Brande im Jahre 10<sup>1</sup>) mit ab, blieb im Mauerwerk zumteil noch eine Weile erbalten, ist aber 1881 bis auf den vorerwähnten Turm abgetragen worden. Die Schlosskapelle soll dem h. Godehard gewidmet gewesen sein.

[B] Der hohe Bergfried, wie eben erwähnt, der einzige noch erhaltene Rest des Schlosses, stand im Westen der ganzen Anlage, die Mitte zwischen den nördlichen und südlichen Käumen einnehmend. (S. Grundriss Nr. 106.)<sup>1</sup> An seine



Nr. 106. Grundriss des Schlosses zu Eisleben.

sudicine Seits schliesst sich ein kleinere Raum D an, der mit einem Tonnengewöhe gedeckt und durch eine Spitzbegenthr mit dem östlich angrenzenden Raume verbunden war. Im Süden führte im Obergeschousse eine Thür zu einer Flucht von dere grösseren mit Kreuzgewöhen geschlossenen Räumen. Der mittlere B war wohl Vorraum, von dem aus man links in einen 12:40 m langen und 7,15 m breiten Saal A eintart, dessen Gewöhbe von einer die Mitte einankmeuden Sätzle getragen wurden. Von B gelangto man östlich in den quadratischen Raum C, von dem eine Wendeltreppe nach unten führte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Grundriss ist nach Aufzeichnungen und Vermessungen von H. Grössler gezeichnet,

Risleben. 187

Nördlich vor diese Flucht legten sich mehrere Räume von gleicher Breite (7 ml vei die südlichen, nur der sichen erwähre Raum D ward durch den Turm bis auf eine Breite von 4,60 m eingeschränkt. Von E kam man vielleicht durch einen gewölten Gang nach den nördlichsten Teilen des Schlosses, wie denn E auch mit dem Saale A durch eine gewölte Thür verbunden war. Vom Raume E, der vielleicht durch eine Wand in zwü Zimmer geschieden war, führten nach Oosten zweit Thürven in kleinere überwölthe Räume D auf Der Raum unter F stand mit dem Schlossplatze durch eine Rundbogenführ in Verbindung Der Raum G hatte an seiner Nort- und Südseite ich der Konsolen, die zusammen vielleicht ein zweiteiliges Kreuzgewölbe getragen haben. Nach Norden führte unten eine grössere Spitzbogenführ in die überwölfte Schlosskapelle von 12,50 m Länge und 6,20 m Breite. Dies waren, abgeweben von der Kapelle, die Räume des Obergeschosses. Das Erdigesches hatte dieselbe Anordnung, nur dass hier der Mittelraum der Südseite grösser war, als das westliche Eckzimmer.

Vor diese Kapelle legte sich noch ein langes Gebüude, dessen Grundmauern nicht mehr festzustellen sind. Doch beweist Merians Darstellung (Nr. 33) das Vorhandensein dieses Raumes. Die Ostseite nämlich hat bei ihm vier hohe abgetreppte Giebel, von denen jeder offenbar je eine der Wände krönt, welche zusammen die Ostseite bilden.

Wann die Anlage des im Jahre 18-1 abgebrochenen Schlosses sättigefunden hat, lässt sich nur ganz im alligmeinen vermuten. Nur wenige Formen in Erchgeschoss geben dazu die Méglichkeit und diese weisen auf den gotischen Stil. Es sind die Spittsbegenthüren zwischen D und E und der Rapelle. Eine Rundbegenthür, die von F ins Freie führte, wird der Renaissancezeit angehört habet. Die Spitzigiebel, von denen oben die Rede wur, dürften wohl der getlischen Zeleit angehören und ursprünglich sein. Im Obergeschosse Können auch die Kreuzgewölbe der drei südlichen Räume auf die getischen Zeleit angehören und im Erdigeschoss vorhanden gewesenen Tonnengewölbe brauchen dem nicht zu widersprechen; im Schlosse zu Hettstedt, das nur aus gotischer Zelt stammen kann, finden sich im Untergenchosse chenfalls durchwerg Tonnengewölbe. So würden vielleicht nur einige unwesentliche Einzelbeiten, wie die erwähnte Rundbegenthür aus nachgolischer Zelt stammen.

Von dem einst ohne Zweifel vorbanden gewesenen romanischen Baue ist demaach nichts mehr erhalten, wenn man nicht den Turm in diese frühere Zeit verstetzen will. Er hat jedoch zu wenig Eigenartiges aufzuweisen, als dass man dies mit unbedingter Sicherheit thun dürfte.

Mit dem sehon genannten Hettstefter Schlosse latte die Eisleber Schlossenlage manche Abnichkeit. (Vg. Mansfelder derhigzafreis unter Hettsteft) Auch hier sind die Räume im Entgeschoss, wie ehen erwähnt, durch Tonnengewölbe geschlossen, auch hier sind die Thüröffnungen wie die Fonster getisch; auch im Hettstedler Schlosse steht der ebenfalls runde Bergfried auf der Nordwestseit; sogar die Anordnung der Häume weist eine grosse Übereinstimmung auf. Es ist daher leicht möglich, dass beide Schlösser, so wie sie zuletzt waren, annährend in dernselben Zeit gebaut sind. Das Eisleber Schloss ist nur wenig grösser, als das Hetstedlerz, dabei scheint es aber, als ob das Hetstedlerz aus einem Gusse

entstanden wäre, während das Eisleber mehr den Eindruck einer nach und nach vergrösserten Anlage macht.

Das Gesamthild der Stadt hat durch die Beseitigung des Schlosses sehr verloren. Nicht bloss Merians Stich bringt uns das zum Bewusstsein, auch einige Gemälde im Luther-Geburtshause geben Zeugnis davon, wie stattlich sich der Bau ausnahm.

[G] In den Ruinen des Hauptsaales (A) fanden sich zwei Schlusssteine in Renaissance-Styl. (Vgl. Nr. 107 a und b.) Auf einem alten Kupferstiche bei Merian,

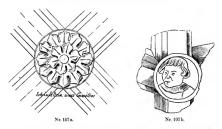

(von 1650), der auf einer älteren Abbildung beruhen muss, ist das Schloss (wie auch auf mehreren Olgemälden in Lathers Geburtshause) noch zu seben. Es hat da im Geschmack des XVI. Jahrhunderts ein stattliches Äussere. (Vgl. Nr. 33, die Ansicht der Stadt nach Morian.)

#### 4. Das Rathaus der Altstadt.

[6] Eisleben besass achon früh, da es eine alle Stedrijst, auch ein Kathaux, undig im XV. Jahrundert wird ausstrücklich ein steinernes Rathaus eturia Inpides erwähnt. Im Jahre 1498 jedoch brannte dasselbe mit vielen andern öffentlichen Gebäuden ah; has dass ein Neubau nötig war. Es verging jedoch eine Reihe von Jahren, ebe der Bau in Angriff genommen wurde. Nach einer an der Südseire des Rathausses angebrachten, vormals über der östlichen Thüre des Rathausvorbaues beinfülchen Inschrift in geitschen Minuskeln, ührer wicher die jetzt von der Inschrift getrennten, aber ehenfalls an der Südseire befestigten Wappen der Grafschaft Mansteld und der Studt Eisbehe (weisser Plig in blauem Felde) angebracht waren, sit der Bau des Rathausses im Jahre 1519 begonnen und 1530 vollendet worden. Die Inschrift lautet:

Anno d(o)mi(ni) 1559 ... ift diefen gebam und fjame augefangen worden unde ift wof vorbracht nach erifti aeburth 1530.

Von der Jahreszahl 1519 war die obere Hälfte der Ziffern abgesprungen, die erhaltenen Überreiste liessen aber auf die Zahl 1519 schliessen. Die nach derselben vorhandene Lücke beeintrichtigt den Sinn nieht. Die Ziffer 3 in der Jahreszahl 1530 war bis zur Abnahme der Inschrift (etwa 1880) noch wohl erhalten, die o schen vorher abgesprungen, doch sprach die durch das Heraussprüngen erzengte Vertiefung für eine ü. Bei der später erfolgten Reparatur sind an Stelle der richtigen Zahlen 1550 unbegreiflicher Wesse die Zahlen 1569 und 1575 gesetzt worden, welche aber durchaus nicht zutreffen, wie folgende Nachricht des Chroniton Blebienes S. 10 beweist:

Anno domini 1531 ist das geczymmer zeur dachung vffs new Rathaus aufigehauen vnd gerichtt, auch die dachung mit cupper gemachtt, vnd seyntt die Gebell vnd erckener daran das jar alle gemachtt wurden."

Im Jahre 1971 brannte zwar die ganze Umgebung des Rethausse bei dem grossen dreitiggen Brande ab, das Rathaus selbst aber blieb erhalten, da von seiner Zeetsforung durch diesen Brand nichts berichtet wird, dasselbe vielmehr gleich darnech in Gebruch und Benutzung erscheint. Auch eine Nachricht der städt. Chronik über den 15. Januar 1972, nach welcher in der diesem Tage tollegenden Nacht, die Gibbet vom Rathause geen Marin Richen Hausse when berunter gesturtzet, damit die Treppen vorm Rathausse also zerschlahen, dass niemand draunt hinauf zu geben sich wagen wolke, well sie zurort vom Brande ohne das mürbe gehrandt waren, beweist, dass das Rathaus vom Brande zwar beschädigt, aber nicht zersfort worden war. Kur daurch ist auch ertläfzlich, wie am 2. Aug desselben Jahres "auf dem Boden des Rathausses" Rat und Gemeine dem Kurfürsten von Sechsen huddigen konnten.

Da jedoch das Rathaus in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts baufällig geworden war, so sah man sich zu mehrfachen Reparaturen genötigt. Zunächst setzte man die Verglasung des unteren Geschosses in ordentlichen Stand, wie eine noch jetzt vorhandene Inschrift auf den Fensterscheiben des Stadt-Sekretariats in zumteil versichter Schrift kundet, welche lautet:

> Bey Regirung Herrn Stadtvogt Johann Mordern sambt seinen Herrn Assessorn, als: Hern stadtrichter David Friederich Pfeiffer, Martin Ziegenbalk Syndicus, Lucas Opell Gerichtsschöppe, Lorentz Gers Bauherr, Nicolas Strauss, Jarobo Kittel, Christian Morder, Statschreiber, sein dies(e) (Jeinster aufs N(seue) repa(ritr) und verglas(t) (worden) den 27, Nov. 1660.

Im westlichen Fenster erhlickt man das Wappen von Eisleben mit der Inschrift:

Wapen der Stadt Eisleben 1673.

Gründlicher war die Reparatur etwa ein Jahrzehnt später, von welcher eine

ehemals an der Aussenseite des Rathauses befindliche, jetzt aber nicht mehr vorhandene Inschrift berichtete. Dieselbe hatte folgenden Wortlaut:

Curia denata, nune renata ac renovata, anno recuperates saluis MDCLXXXIII, die Augusti VI sub regimine Tobiae Hahni uonsulis boni atque prudentis. Plura dicerem, nisi plus colendus quam laudandus. Tu vero, qui premeris, accelera, hace sedes cunntis vacat, Omnium unicum restat, ut, licet mutentur omnia, habeat tamen illa hoc privilegium, ut mutetur unquam.

Zunächst sei bemerkt, dass die Lesart cunctis unsicher ist, indem eine andre Abschrift curis hat. Da jedoch kaum anzunehmen ist, dass der Verfasser



Nr. 108. Rathaus der Altstadt Eisleben,

das Rathaus als ein "Sorgenfrei" bezeichnen wollte, vielmehr nur als eine jedem Bürger zugängliche Stätte, so verdient die erstere Lesart den Vorzug.

Aus dem Inhalte der Inschrift aber ergiebt sich zweifelles, dass das Rathaus 1683 einen gründlichen Umbau erfahren hat.

[B] Das Rathaus ist ein Bau von einfachen Verhältnissen, aber doch geeignet, einen aufmerksamen Beobachter zu fesseln. Ein längliches Rechteck ist seine

Risleben. 191

Grundfliche. Das Aussere ist an sich schlicht, gewinnt aber an der nördlichen Langested untre heie doppelte Freitvrepe, die zum Haupteingange führt. Die Altane vor diesem Eingange, zu der die beiden Treppen hinaufführen, raht auf einem Kruuzgewüble, nnter dem man zn einer in das Erdgeschoss führender Thür gelangt. Diese Freitreppe selbst gebört noch dem alten Bau von 1551 an. Ihre Brästung aber hat hübsche Renissanschorfernen. Als nach dem grossen Brande von 1601 die beiden Giebel der Nordseite — die Südseite hat ebenfalls zwei, — die jedenfalls durch den Brand mürbe geworden waren, zusammenstürzten, wurde die Brüstung wohl auch gänzlich zertrümmert, während die Treppe selbst nicht so arg beschädigt wurde, dass sie hitte abgebrochen werden müssen. Sie bekam wahrscheinlich erst dann ihre Bedachung, die auf gefälligen Süalen mit ionischen Kapitalen rutht. — Die Aussenwände sind durch einige grössere und kleinere Fenster belebt, von denen jene so eigentümlich gestaltet sind, dass sie eine besondere Darstellung rechtertigen. Siehe Nr. 1(ed.) Die abgetreppte Form



des Starzes, die tiefen Höhlkehlen, denen keine entsprechend hervortretenden Rundstabe oder Stege die Wage balten, die Überscheidungen der vorhandenen schmalen, eckigen Stege — alles das sind Merknale, die der spitesten Geith überhanpt angebören und dennoch in ihrer Anwendung hier ein Ganzes von eigenartigen, aber gefälligen Aussehen geschaften haben. Diesehle Pensterform findet sich übrigens in den eben genannten Giebelin. Vor dem Brande batten diese aber einen anderen Abschluss, als jetzt, damals bildeen sie ders Rundbogenfelder, von denen das mittlere doppelt so breit und hoch war, als die zu beden Seiten. Nach Meria waren die Hauptgiebei im Osten und Westen abgetrept, während das Gemälde im Lutherhause von 1561 auch hier einen rundoprigen Abschluss zeigt. Ein Dachrierte auf der Mitte des Dachfrustes findet sich fähnlich

bei Merian; auf dem älteren Bilde fehlt er. — Seit der letzten Erneuerung des Rausses in den siebziger Jahren letzt sich vor die östliche Schmadselte nach derm Markte zu ein zweigeselnessiger Vorbau mit flacher, von einer durchbrochenen Steinbrätzung eingefassten Bedachung.
[62] Die inneren Thüren, von denen eine die Jahreszahl 1516 trägt, sind

spätgotisch. Die Rüume sind zuntteil mit Sterngewölbeu eingewülbt, die in freiester Unregedmässigkeit in die aufgehenden Wände einschneiden. Nach einer ebemals an der Aussenseite des Rathauses angebrachten, jetzt ebenfalls nicht mehr vorlandenen Inschrift:

Haec curia renovata est sub regimfne cons. Licent. Andreae Wegens mens. Octobr. Anno MICCXXII.

hat in dem genannten Jahre eine abermalige Ausbesserung des Rathauses stattgefunden. Aus dersubten Zeit stammt auch folgende, inzwischen beseitigte Inschrift über der Thür der Ratstube, welche immerhin der Vergessenheit entrissen zu werden verdient:

> Wer in diesem Regiment gern wär, Der soll nicht eilen gar zu sehr, Sondern zuerst recht lernen wohl, Wie man der Obrigkeit geborchen soll. Will dann Gott, dass er soll regieren, So wird er ihn dazu vociren.

An der Nordostecke des Bathauses, kurz vor dem Beginn des erwähnten Treppenaufganges ist ein mit einer Krone verschener, aus Stein gehauener kleiner Kopf eingemauert, welcher für das Wahrzeichen von Eisleben gilt und vom Volke als der Kopf des Knoblauchskönigs bezeichnet wird, ein Name, der bekanntlich dem Gegenkönige Hienrichs IV., dem sehon erwähuten Hermann



Nr. 110. Knoblauchskönig

von Luxemburg, welcher längere Zeit in Eisleben seinen Sitz gehabt hat, von seinen Gegnern spöttischer Weise beigelegt worden sein soll, weil damals bei Eisleben viel Knoblauch gewachsen sei. (Vgl. nebenstelnende Nr. 110.)

An dieser Stello dürfte auch noch des Wappens der Stadt Eisleben zu gedenken sein.

Die älteste bekannte Darstellung des jetzigen Stadtwappens ist die anseheinend aus Gyps geformte und bemalte Tafel, welche über der Thüre des östlichen Rathausvorbaues angebracht ist und dem Jahre 1530 angehört. Da erblickt man einen offenen silbernen Flug in blauem

Felde, darüber aber einen Spangenhelm mit goldener Krone, welcher mit einem silbernen offenen Fluge besteckt ist. Nicht viel später, im Jahre 1538, erscheint

Kisleben. 193

an einem Schreiben des Eisieblischen Rates dieses Wappenbild auch auf einem kleinen, runden sätdischen Siegel, welches in einem sogenannten deutschen Schilde einen von Lauhwerk und Arabesken zierlich umgebenen, un gekrönten Helm zeigte, mit einem offenen Finge bestieckt. Um den Schild selbst schlingt sich annutig ein brietes Band, in enugotischer Minuskel die Aubeihrift "filtzert" führend. Dieses vom Stadtrate gebrauchte Siegel ist offenhar eigentlich ein herrschaftliches Etlemiseigen.

Eine eigentümliche, auf einem Siegel bisher noch nicht nachgewiesene, in Farben ausgeführte Variation des Stadtwappens aus dem Jahre 1673 erhlickt man auf der schon früher erwähnten, nach Abend zu eingesetzten Fensterscheihe des Stadtsekretariates. In einem deutschen Wappenschilde steht in blauem Felde eine goldene (königliche ?) Krone, aus welcher ein silherner offener Flug hervorwächst. Auf dem darüher befindlichen Helme, welcher mit golden, hlan und silbern gefärbten Helmdecken geschmückt ist, wiederholt sich der Flug. Um den spitzen Fuss des Schildes aber zieht sich ein kurzes breites Band herum, auf welchem geschrieben steht: E. E. W. W. R. (= Eines Edlen Wohl Weissen Rats) Wapen der Stadt Eisleben. Anno 1673. (Auf einem andern Fenster desselhen Zimmers sieht man in einem einfschen ovalen Schilde, gleichfalls in eingehrannten Farben, einen einfachen Flug ohne alle heraldischen Beizeichen, vom Jahre 1669. Wie der Rat der Stadt dazu gekommen ist, ausser dem offenen Fluge auch noch eine goldene Krone in das städtische Wappen hereinzunehmen, muss dahin gestellt hleiben. Vielleicht soll diese Krone auf die Thatsache hindeuten, dass in Eislehen einmal (wenn anch nur in einer Nachwahl) die dentsche Königskrone vergeben worden ist, also an die in Eislehen stattgehahte Wahl des Gegenkönigs Hermann von Laxemburg erinnern. Seit dem Jahre 1680 erscheint ein kleines, rundes städtisches Siegel, welches ebenfalls auf einem Wappenschilde mit allen Beizeichen in blauem Felde einen offenen silbernen Flug zeigt. Auf dem gekrönten, mit Helmdecken in Blau und Silber geschmückten Helme wiederholt sich der Flug. Die Umschrift in einfacher lateinischer Majuskel lautet; SIGILLUM CIVITATIS ISLEBIENSIS. Dieses Siegel ist noch jetzt in Gehrauch. Auch noch in einem grösseren runden Siegel, welches etwa den Durchmesser eines silbernen Fünfmarkstücks hat, und in einem Bande die Unterschrift trägt: Sigillum civitatis Islibiensis (so!), aber keine Jahreszahl hat, zeigt sich auf dem gekrönten Helme der offene Fing.

Dieses seit der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts in Gebrauch gewesene städtische Merkzeichen des offenen Fluges, welcher auf vielen aufligen Wappen als Helmschmuck erncheint, hier aber eigentlimlicher Weise als Schildzeichen vorkommt, mus ursprünglich ein herrschaftliches Helmschene gewesen sein, und zwar war es, wie sich aus älteren mansfeldischen Siegeln ergiebt, das der Grafen von Mansfeld Hoperschen Stammes, welche in männlicher Linie im Jahre 1229 ausgestorben sind; es muss demnach dieses anscheinend ziemlich Junge Stadtwappen in der That uralt sein, da es bereits zu der Zeit geführt worden sein muss, als noch die älteren Grafen von Mansfeld die Stadtberrischaft waren.

Nachstehend folgt die jetzt gebräuchliche Darstellung dieses Wappens. (Vgl. Nr. 111, S. 194.)

Erheblich älter ist aber folgendes Wappen, dessen silberner Siegelstempel Mansfelder Seekreis.

#### sigiffom civiom in iffeben.

Die leeren Stellen der zwei mal unterbrochenen Umschrift sind mit Rankenwerk ausgefüllt. (Vgl., Nr. 112.) Aus welchem Jahrhundert des Mittelalters dieser





Stempel mit dem Mauerzeichen stammt, lässt sich nicht sicher erweisen; mindestens aber aus dem XIV-Jahrbundert, da Abdrücke dieses Stempels — in der Regel in grünem Wachs — mehrfich an Urkunden des XIV-Jahrhunderts vorkommen; vielleicht aber gehört er sehon dem XIII. Jahrhundert an-

Im Anschlusse hieran sei auch gleich noch des Siegels der Noastadt Eisleben gekacht, welche zur Zeit der westfällichen Hernschaft mit der Altstadt verbinigt worden ist. Während ihrer Selbständigkeit hat dieselbe auch ein eigenes Siegel geführt (miludestens seit den Jahre 1618), welches in einem Schille einen nach der (hernkoll reichten Seite gekehrten, aufrechtstehenden Bergmann in der Tracht des XVI Jahrhunderts zeigte, welcher and der linken Seubluter ein Keilause führt, während er den rechten Arm in die Seite stemmt. Um ihn sehlingt sich in zeitelbenen, portalartigem Rundlogen ein breites Band unt der Autschrift Neustadt Eisleben. Offenbar sollte der Charakter der neuen Stadt als Bergmannsstadt durch diese Figur zum Auspirck gebracht werden, wie man denselben auch durch ein dem ehemaligen Ruthause in der Nusstadt gegenüber neben der Archs stelenndes steinernes Standbild bezeichnet hat, welches einen hab kuivenden Bergmann mit der Keilhaus darstellt, also im wesenlichen mit dem Siegelbilde der Neustadt übereinstinnat. Das Volk nennt diese Figur den Martin; manche halten ihn für des Bild eines Steigers Martin Weed, der die Neussadt mit der in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine eingehendere Besprechung der Eislebischen Siegel in Grössler, Die Siegel der Ortschaften des Mansfelder Seekreises (Harzzeitschr. XIII, S. 283-289.) 1880.

Eisleben. 195

der Arche ausgehenden Wasserleitung versehen haben soll, andere für Luthers Vater. Beide Ansichten entbehren der historischen Begründung.

Da, wis schon erwähnt worden, die häufigen und sehr verwätenden Brände nur sehr venig Häuser der Stadt in inbem früheren Zustande belassen haben, so verdienen ansser den sehon besprochenen Lutherhäusern n. a. nur noch einige Hänser wegen ihres Baustils oder wenigstens wegen altertünlicher Beste besondere Erwähnung. Zu diesen gebött in erster Reihe das in der Nähe des Luther-Sterbehauses und des ehemaligen Vikariats der Andreaskirche stüdlich gegenüber am Andreaskirchhobe gelegene ietzige Berg am I, dessen Erbauungszeit durch die

über der Hausthüre angebrachte Jahreszahl 1500 gesichert ist, welche man nach einer handschriftlichen Bemerkung des Bergrats Plümicke erst entdeckte, als man das steinerne Thürgewände von seiner ehemaligen Stelle (da, wo jetzt das Fenster der Aufwärterstube neben der Hausthür sich befindet) an seine gegenwärtige versetzte. Auch der spätgotische Baustil des Hauses und namentlich seines Portals setzt es ausser allen Zweifel, dass es im Jahre 1500 erhaut worden ist. (Vgl. Nr. 113.) Das Portal ist besonders reich gestaltet. Es wechseln Rundstäbe mit Hohlkehlen; der mittelste Rundstab ist besonders stark und dabei gewunden: das Gewände ist beiderseits zu Sitznischen ausgehöhlt, die von baldachinartigen, mit Zinnen gekrönten Spitzbogen oben geschlossen sind. Die Sitze selber sind verschwunden. Wer der Erbauer und die ältesten Besitzer dieses Hauses gewesen, das war bisher unbekannt, obgleich es feststeht, dass es zu allen Zeiten, soweit wir zurückblicken können, in der Geschichte Eislebens eine hervorragende Bedeutung gehabt hat.



Mr. 110.

Das sicherste Mittel, Aufschluss über die ehemaligen Besitzer dieses Hauses zu erhalten, sind ist zahlreichen Wappen, welche das im Untergeschoss auf der linken Seite des Haussflurs gelegene, sogenannts Sessions- oder Conferenzzi mere sehnücken. Betteffs ihrer Beschreibung nut Erklätung stütze ihn mich auf eine Untersuchung, welche im Jahre 1837 St. v. Mielecki im Auftrage des Königl. Oberbergrats und Berganstdierleichen Scharlt vorgenomen hat. Die Ergenbaise dereiblen sind in einem Manuskripes der Plümickeschen Abteilung des Vereins für Gesch. n. Altert. d. Graßch. Mansfeld unter [1], vr. 13 niedergeiget, welches mit vorgelegen hat. Allerdings gehen dieselben kaum über das hinaus, was Francke in seiner Historie der Graßchaft Mansfeld ugeben hat. Die spätere Geschichte des Hauses stützt sich teils auf Mittellungen der Eiselber Stadterhonik (Chronicon leichiense), hervasgegeben von Grössler und Sommer, Eiselben 1832, teilis auf handschriftliche

Nachrichten von Eusebius Christian Francke in seiner Historischen Beschreibung der Stadt Eisleben aus dem Jahre 1726.

Betreten wir das Sessionazimmer im Untergeschoss des Bergannts, so erblicken wir über uns an der gewöltben Decke des Zimmers vorent drei erhaben gearbeitet Wappen: zur Linken das der Herzöge von Pommern-Stettin, in der Mitte das einfache Wappen der Gränden von Mansfeld, zur Rechten das der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg. Da Grif Hans I. von Mansfeld-Hinterort di 1967 in Halle) zwei Mal vermältlich war und zwar:

1) mit Dorothea, Herzogin von Pommera.

2) mit Margareta, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg,

so ist nicht zu bezweifeln, dass die drei Wappen das des Grafen Hans I. und seiner beiden Gemahlinnen sein sollen und demnach in die Zeit zwischen 1558 nnd 1567, (das Vermählungsjahr mit Margareta und das Todesjahr des Grafen) fallen.

Weiter erblickt man über der Thür, die in das Bergamts-Archiv führt, drei in Form eines Dreiecks  $\left(\frac{1}{3}\right)$  gestellte, von Laubwerk und mancherlei Figuren umgebene Wappenschilder. Das oberste derseiben zeigt wiederum das Herzogl. Braunschweig-Lüneburgische Wappen, jedoch mit dem Mansfeldischen Wappen als Mittoschild. Unter diesem steht links wieder das einfache Wappen der Grafen von Mansfeld, rechts das der Wild- und Rheingrafen von Daun-Kirburg und Sayn.

Diese Zusammenstellung lässt en nicht zweifelindt rexheinen, dass wir hier die Wappen des Grafen Ernst VI, von Manfeld-Hinterorit, des Sohnes des Grafen Hans I., und seiner Gemahlin Juliane, einer gebornen Wildgräfin zu Daun. Kribrug und Rheingräfin zu Sayn, vor uns haben, mit welcher sich Graf Ernst im Jahre 1689 vermählt hat. Das darüber befindliche ist sicher das der Mutter des Grafen, der Gräfin Margrætes von Mansfeld, gebornen Herzogin von Brannschweig, welche im Jahre 1696 gestorben ist, also fast 30 Jahre als Witwe gelebt hat. Da da, Wappen ihres Gatten fehlt, so ist klar, dasse se in die Zeit ihrer Witwenschaft (1607—1505) fällt, zumal es in der Hersdik nicht an Beispielen fehlt, dass Frauen nach dem Tode ihrer Männer, doch auch nicht selfen schon bei deren Lebzeiten — so z. B. in England — das Wappen ihres Gemahls in ihr Familienwappen als Wittelschild gesetzt haben.

Zur Bestätigung dient, dass sich über der aus dem Sessionszimmer nach dem Hausflur führenden, der vorerwähnteu schräg gegenüber liegenden Thür auf der inwendigen Seite die Jahreszahl 1589 wahrnehmen liess.<sup>1</sup>

Wenden wir uns nun zu den über dem Fenster der nördlichen Seite des Sessionszimmers befindlichen acht Wappenschildorn, so erblicken wir, von links nach rechts gesehen.

- 1) das Wappen der Grafen von Mansfeld;
  - 2) dasselbe mit dem Mansfelder Wappen als Mittelschild;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jetzt freilich ist sie an dieser Stelle nicht mehr zu sehen; doch findet sich dieselbe nebst einigen anderen, auf spätere Reparaturen hindeutenden (1884.1839.) über der Thür des Archivzimmers zwischen den Wappen aufgemalt.

- 3) das der Grafon von Hohnstein;
- 4) das der Grafen von Beichlingen;
- 5) das der Herzöge von Braunschweig;
- 6) das der Churfürsten von Sachsen: 7) das der Horzöge von Moklenburg;
- 8) das der Churfürsten von Brandenburg.

Diese über dem nördlichen Fenster befindlichen Wappenschilder sind zweifellos die der acht Ahnen des Grafen Ernst VL von Mansfold-Hinterort, bezw. die der Grosseltorn des Grafen Haus I. nnd seiner Gemahlin Margareta; denn der Grossvater desselben väterlicherseits, der Graf Ernst I. von Mansfeld (Wappen Nr. 1) war vermählt mit Grafin Margareta von Mansfeld-Heldrungen (Wappen Nr. 2), und sein Grossvater mütterlicherseits, Graf Ernst von Hohnstein, (Wappen Nr. 3) vermählt mit Felicitas, Gräfin von Beichlingen (Wappen Nr. 4).

Ferner hatte die Gemahlin des Grafen Hans I. von Mansfeld, die Gräfin Margareta, zum Grossvater väterlicherseits den Herzog Heinrich von Braunschweig-Lüneburg (Wappen Nr. 5), der mit Margareta, Herzogin von Sachsen (Wappen Nr. 6) vermählt war, zum Grossvater mütterlicherseits aber den Herzog Heinrich von Moklenburg (Wappen Nr. 7), vermählt mit der Markgräfin Ursula von Brandenburg (Wappen Nr. 8).

Über dem südlichen Fenster des Sessionszimmer dagegen orblicken wir nur siehen Schilder, obgleich man nach dem Gesetze der Symmetrie auch hier acht erwartet. Früher sind auch acht vorhanden gewesen; die houtige ungleiche Zahl aber erklärt sich dadurch, dass bei einer in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts (1834) stattgehabten Restauration der ersten drei dieser Schilder von links nach rechts gezählt - nur zwei derselben wiederhergestellt worden sind. Aber auch die zwei wiederbergestellten sind nach v. Mielecki's Behauptung nur der äussern Form nach wiedergegeben worden, da man sie völlig leer gelassen. Das dritte noch orhaltene, aber eigentlich vierte ist bei seiner Ähnlichkeit mit vielon andern Wappen auch nicht wohl zu bestimmen. Für die Gogenwart freilich trifft v. Mieleckis Behauptung nicht zu, da alle drei mit Bildern ausgefüllt sind. Das erste, viergeteilt, zeigt an erster und vierter Stelle rotgoldne Sparren (Grafen von Hanau), an zweiter und dritter ein goldenes Kreuz auf blauem Grunde. (Viell. Grafen v. Westerburg?) Das zweite zeigt einen mit einem Andreaskreuze belegten Mittelschild, dessen weitere Darstellung nicht wohl zu erkennen war. Es erinnert an das von Aspremont (zw. Toul u. Verdun) = schräges Kreuz. woiss in rot. Das dritte zeigt einen fünf, bezw. zehnfach quergeteilten Schild gold-rot, anscheinend das Wappen der Grafen von Wied. Die nähere Bestimmung dieser Wappen und ihr Verhältnis zu einander ist erst noch zu ermitteln. Dagegen zeigen die nun noch folgenden vier Schilder mit Sicherheit folgende Wappen:

- 5) das Wappen der Grafen von Hanau-Münzenberg;
- 6) das der Grafen von Schwarzburg:
- 7) das der Grafen von Stolberg;
- 8) das der Grafen von Eppstein und Königstein.

Bei der offenbaren, wenigstens ursprünglich vorhanden gewesenen Symmetrie der ganzen Anlage lag es nabe, in diesen acht Wappen die der acht Ahnen der Gemahlin des Grafen Ernst VI. von Mansfeld, der Wild- und Rheingräfin Juliane zu Daun, Kriburg, Sayn u. s. zu remmetne. Angeblich nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es v. Mieleçki iestzustellen, dass der Vater der Gräfin Juliane der Wild- und Rheingarf Thomas, ihre Mutter dagegen die Gräfin Juliane von Hanau-Münzenberg gewesen ist. Jedoch diese ganze Ahnenreibe ist sehon von Francel en achgewiesen, und genau so weit, wie dessen, reicht auch v. Mieleçkis Wissen, so dass die Wahrscheinlichkeit einer Entelhenung aus Francek auch Wappen müssen also die der Grosseltern des Wild- und Rheingrafen Thomas zu Daun-Kirburg und der Gräfin Juliane von Hanau- Münzenberg gewesen sein.

Nan ist freilich dieses Grafen Thomas Grossvater väterlicherseits (dem das urspfunglich vorhandene Wappen Nr. 1 angelörbt hahen mussi seinem Vornamen nach nieht bekannt, wie auch dessen Gemahlin (Wappen Nr. 2) nieht bekannt ist. Da jedoch Gräfin Juliane auch Gräfin zu Salm-Vinsting und Herrin zu Hessenputlingen war, wo sie am 21. Januar 1607 start, so ist wahrscheinlich, dass der unbekannte Grossvater des Grafen Thomas der Wild- und Rheingraf Johann V.I.
Graf v. Salm gewesen ist, welcher 1409 starty, seine Grossuntier wäre dann Johanna, Gräfin von Mörss-Saarwerden, die die Häfte der Vinstingschen Besitungen in Lottnipnen geserth hatte, 2 sein Vater aber der 1621 gestorbene Wild- und Rheingraf Philipp von Daun, dessen Gemahlin gleichfalls nicht bekannt ist.<sup>2</sup>

Der Grossvater des Grafen Thomas mütterlicherestist war ein Graf von Isenburg (Wappen Nr. 3), dessen Gemahlin (Wappen Nr. 4), wiederum nicht bekannt ist, aber eine Gräfin von Wied gewesen sein könnte. Doch ist bei der Unzurepfässigstich der ersten drei" – anscheinend erst geraume Zeit-nach de Restauration ausgefüllten – Wappenschilder auf diese kein sicherer Schlusse zu gründen. Ferner war der Grossvater der geborenen Gräfin Juliane von Hanau-Münzen.

beig vikterlicherseits der Graf Philipp von Hanau-Münzenherg (Wappen Nr. 5), dessen Gemahlin Gräfin Katharina von Schwarzburg war (Wappen Nr. 5). Endlich war ihr Grossvater mütterlicherseits Graf Botho von Stolberg (Wappen Nr. 7), dessen Gemahlin die Gräfin Anna von Eppstein-Königstein war (Wappen Nr. 8).

Nun befinden sich aber auch etwa 6 Fuss hoch über dem Fussboden noch vier erhaben gearheitete Wappen, die sämtlich schon über dem südlichen Fenster vorkommen, nämlich:

- zwischen dem Ofen und dem nördlichen Fenster das Wappen der Wildund Rheingrafen;
- zwischen dem Ofen und der nach dem Hausflur führenden Thür das der Grafen von Isenburg;
- zur linken Seite der nach dem Archiv führenden Thür das der Grafen von Hanau-Münzenherg;
- 4) zur rechten Seite derselben Thür das der Grafen von Stolherg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bistorie der Grafschaft Mansfeld S. 271,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Grote, Stammtafeln. Leipzig 1877, S. 158.

<sup>8</sup> A. a. O.

# des Grafen Ernst VI. von Mansfeld-Hinterort und sein

|                              |                          |                                          | (Ctor dom nör                                                | dischen Fenster !                                                          |                                                  |                        |                 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1.                           | 2.                       | 3.                                       | 4                                                            | 5.                                                                         | 6.                                               | 7.                     | -               |
| Ernst I.                     | Margarete                | Ernst                                    | Pelicitas                                                    | Mainrich                                                                   | Margareta                                        | Reinrich               | Urs             |
| Graf von                     | Gräfin von<br>Mansfeld   | Graf von<br>Hohnstein                    | Grafin von                                                   | Herzog von                                                                 | Herzogin von                                     | Herrog von             | Marka<br>von Br |
| Hansfeld,<br>† 1486.         | Mansfeld-<br>Heldrungen, | Hohnstein.                               | Beichlingen.                                                 | Brannschwg                                                                 | Sachsen.                                         | Meklenburg.            | bure. 7         |
| 1 11000                      | Tienarang-in.            |                                          |                                                              |                                                                            |                                                  |                        | d. Mark         |
|                              |                          |                                          |                                                              |                                                                            |                                                  |                        | u. Kurl         |
|                              |                          |                                          |                                                              |                                                                            | į.                                               |                        | Johann          |
| Albrecht VII. (IV.)          |                          | Anna                                     |                                                              | Brust                                                                      |                                                  | Sophia                 |                 |
| Graf von Mansfeld<br>† 1560. |                          | Grafin v. Hohnstein                      |                                                              | Herzog von Braun-                                                          |                                                  | Herzogin von           |                 |
|                              |                          |                                          |                                                              |                                                                            |                                                  |                        | Meklenburg      |
| +1                           | 1560.                    | + 1                                      |                                                              | schweig-                                                                   | Lüneburg.                                        | Mekle                  | nburg           |
| +1                           |                          |                                          |                                                              | schweig-                                                                   | Marge<br>Herzogin v. H                           | areta<br>Sraunschweig- | nburg           |
|                              | Haz                      |                                          | 559.                                                         | schweig-                                                                   | Margin v. H                                      | areta<br>Sraunschweig- | nburg           |
| +1                           | Haz                      |                                          | 559.                                                         |                                                                            | Margin v. H                                      | areta<br>Sraunschweig- | nburg           |
| +1                           | Haz                      |                                          | (An der gow                                                  |                                                                            | Margin v. H                                      | areta<br>Sraunschweig- | nburg           |
| +1                           | Haz                      | ns X. usfald, † 1567.  Grai              | (An dee gewi                                                 | Sibten Docke)  st VI. Hinterort, edler                                     | Margi<br>Herzogin v. B<br>Lüneburg               | areta<br>Sraunschweig- | aburg           |
| +1                           | Haz                      | us L. usfald, † 1567.  Gran zo li        | (An der gewi<br>Erns<br>I von Mansfeld-I<br>leldrungen, Heri | st VI. Hinterort, edler                                                    | Margin v. B<br>Lüneburg                          | areta<br>Sraunschweig- | nburg           |
| +1                           | Haz                      | us X. usfald, † 1567.  Grain zo li etc., | (An dee gewi                                                 | sibien Decke )  rt VI.  Hinterort, edler r von Hesenputli at, geb. 28. Jul | Margin v. B<br>Lümeburg<br>Herr<br>ngen'<br>1591 | areta<br>Sraunschweig- | nburg           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Put lingen (Putelange) südwestlich von Saarbrücken.

# liane, Wild- und Rheingräfin zu Daun-Kirburg.

|                                                        |                       | (Cher dem sti | Hicken Fenster.)               |                                 |                       |                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|--|
| 2.                                                     | 3.                    | 4.            | 5.                             | 6.                              | 7.                    | 8.                                        |  |  |
| 7                                                      | ,                     | 9             | Reinhard                       | Katharina                       | Buthn                 | Anna.                                     |  |  |
| (Johanna?)<br>(Gräfin zu<br>Mörss u. Saar-<br>werden?) | Graf vnn<br>Isenburg. | ::::::        | Grafv.Hanau-<br>Münzenberg     | Griffin von<br>Schwarzburg.     | Graf von<br>Stolherg. | Gräfin von<br>Eppatein und<br>Königstein. |  |  |
| P (?)                                                  |                       |               |                                | ilipp                           |                       | line                                      |  |  |
| Rheingraf<br>Kirburg                                   | Gräßu von Isenburg    |               | Graf von Hanau-<br>Münzenberg. |                                 | Gräfin von Stolberg.  |                                           |  |  |
| (An der We                                             | etwand)               |               | (Au der Ostwant.)              |                                 |                       |                                           |  |  |
| Tho                                                    | mas                   |               |                                | Juli                            | ane                   |                                           |  |  |
| Wild- and R<br>Dann and                                |                       |               |                                | Gräfin von Hanau-<br>Münzenberg |                       |                                           |  |  |
|                                                        |                       |               |                                |                                 | _                     |                                           |  |  |
|                                                        |                       |               | l                              |                                 |                       |                                           |  |  |
|                                                        |                       | Ju            | liane                          |                                 |                       |                                           |  |  |

Wildgriffn zu Daun-Kirburg, Rheingräfin zu Sayn, Gräfin zu Salm-Vinsting, vermählt 12. Febr. 1589, † 21. Januar 1697 zu Hesenputlingen. Diese vier Wappen sind offenhar die der vier Grosseltern der Gemahlin des Grafen Ernst VI. von Mansfeld, der Wild- und Rheingräfin Juliane, nämlich: 1) des Wild- und Rheingrafen (Philipp?) von Daun-Kirburg; 2) seiner Gemahlin der Gräfin Anna von Issehurg; 3) des Grafen Philipp von Hanau-Monzesberg-4; der Gräfin Juliane von Stöbberg.

Der Stammhaum des Grafen Ernst VI. von Mansfeld-Hinterort und seiner Gemahlin Julane gestaltet sich demnach so, wie er auf der hier beigegebenen Ahnentafel dargestellt ist.

In Anhotracht des Umstandes nun, dass über der nach dem Hausfinr führenden Thür, wie schon erwähnt, die Jahreszahl 1589 steht, also dasjenige Jahr, in welchem die Vermählung des Grafen Ernst mit der Gräfin Juliane erfolgte, sowie ferner in Berücksichtigung einer Bemerkung Zeidlers, dass Graf Ernst VI.1 "in studio histerico et genealogico sehr erfahren" gewesen, ist v. Mielecki geneigt anzunehmen, dass dieser Graf Ernst es gewesen sei, der um das Jahr 1589 die hesprochenen Wappenschilder habe anhringen lassen. Jedoch soansprechend auch diese Annahme ist, welche zu der Felgerung nötigt, dass Graf Ernst VI. von Mansfeld-Hinterort, weil er das Haus in dieser Weise geschmückt, es anch besessen hahe, so scheint mir doch die eigentümliche, vereinzelte Stellung des Wappens seiner Mntter Margarete üher seinem und seiner Gemahlin Wappen die Thatsache zu ergeben, dass vielmehr seine erst im Jahre 1596 gestorbene Mutter, die Gräfin eder Fürstin Margarete es gewesen ist, die im Jahre 1589 als Witwe das Haus nicht nur besessen, sondern auch anlässlich der Hochzeit ihres Sohnes, wahrscheinlich mit Beirat desselben, die Ausschmückung des Zimmers bewirkt hat, wofür im besondern noch spricht, dass das Haus, wie ich später zeigen werde, noch im 17. Jahrhundert (1655) vom Volke "das gräffliche oder der Fürstin Hans" genannt wurde, eine Bezeichnung, die unbedingt auf Margareta als ehemalige Besitzerin hinweist. Dazu kemmt noch, dass sie nach Francke während der 30 Jahre ihrer Witwenschaft die Regierung geführt hat, da sie von dem Kaiser zur Obervormünderin ihrer unmündigen Söhne verordnet worden war.2 Erst nach ihrem Tode (1596) oder frühestens im Jahre seiner Vermählung kann demnach Graf Ernst durch seine Mutter in den Besitz dieses Hanses gekommen sein. Margareta selhst aber kann es nur von ihrem im Jahre 1567 verstorhenen Gemahl Hans geerht haben, dessen von den Wappen seiner beiden Gomahlinnen umgebenes Familienwappen diesen als den früheren Besitzer bekundet. War aber Graf Hans I. von Mansfeld-Hinterort der Vorhesitzer, so liegt die Vermutung nahe, dass auch schon dessen Vater, Graf Albrecht VII. (IV.) ven Mansfeld-Hinterort es hesessen habe. In der That erscheint es auch in dessen Besitz. Denn wie die Eisleber Stadtchronik herichtot, liess Graf Albrecht "am Dornstag der heiligen drei Kunige tag des 6. Januarij 1547 die Rethe vnd Gemeine in seiner gnadon Haus an Sanct Andres Kirchhoffe fordern,"3 und auch im Jahre 1554 wird Graf Albrecht noch als Besitzer genannt, da in diesem Jahre "als am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Graf Ernst VI. war nach Franckes Historie der Grafsch. Mansfeld S, 269 am 28. Juli 1561 zu Rotenburg a. S. geboren, also 1589-28 Jahre alt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Historie der Grafschaft Mansfeld, Leipzig 1723, S. 267.

<sup>3</sup> Grössler, und Sommer, Chronicon Islebiense, Eisleben 1882 S. 17.

Sonntage Quasimodogeniti (I. April) in graffen Albrechts behausung am Kirchoffe bei S. Andres do hynten im Marstall" ein Feuer ausbrach, das aber bald wieder gelöscht wurde. 1

Nach Erlangung dieses Ergebnisses darf man nnn aber auch noch weiter gehen und behaupten, dass Graf Albrecht von Mansfeld-Hinterort der Erbauer des Hauses gewesen ist. Über dem Portal des Hauses steht, wie schon orwähnt worden, die das Jahr der Erbauung bezeichnende und auch dem Stil durchaus entsprechende Zahl 1500. Der im Jahre 1480 geborene Graf Albrecht war im Jahre 1500 20 Jahre alt, kann also recht wohl der Erbauer des Hauses sein, da er kurz zuvor mündig geworden war. Diese Annahme eines Neubaues durch Albrecht wird aber zur Gewissheit erhoben durch die Thatsache, dass Graf Albrecht bei der Erbteilung des Jahres 1501 aussor andern Ämtern auch das Oberamt Eisleben zugewiesen erhalten hat, dessen Gerichtslokal in früherer Zeit, so viel man weiss, das hier in Frage stehende jetzige Bergamtsgebäude immer gewesen ist. Als Besitzer des Oberamtes besass er selbstverständlich anch das zu demselben gehörige Oberamtsgebäude, und vor ihm wird es demnach auch schon sein im Jahre 1486 gestorbener Vater Graf Ernst I, besessen haben. Fragen wir aber, was den Grafen Alhrecht zu einem Nenbau des ohne Zwoifel schon vor 1500 vorhandenen Hauses bewogen haben könne, so ist auch auf diese Frage die Antwort leicht zu gehen. Die im Jahre 1498 wütende Feuersbrunst, welche, wie schon erwähnt worden, gerade die eigentliche Altstadt am schlimmsten heimgesneht hatte, wird das gräfliche Oberamtsgehäude mit vernichtet und einen Neuhau nötig gemacht haben, der dann während der Jahre 1498-1500 erfolgt ist.

Fassen wir nun das Ergebnis der bisherigen Untersuchung zusammen, sozeigt sich, dass das von dem hinterortischen Grafen Allrecht im Jahre 15:Oo neuerbaute Oberamtsgebäude bis zu dessen Tode (15:00) in seinem Besitz gewesen und dann durch Erbgang erst auf seinen Sohn Häns I., dann anf dessen Witve, die Fürstin Margareta, und von dieser auf deren Sohn, den Grafen Ernst VII, übergegangen, also ein volles Jahrhundert im Besitze der hinterortischen Grafenlinie gewesen ist.

Wie lange nun aber Graf Ernst VI., der am 7. April 1609 in Hengisdorf starb, im Besitze des Hauses geblieben sit, das habe ich bisher nicht feststellen können. Doch hat es den gegründeten Anschein, dass er schon vor seinem Tode nicht nur aus dem Besitzo des Oberanntes, sondern auch des zu demselhen gehörenden Oberanntgebäudes von der chur-sichsischen Sequestrationsregierung verdrangt worden ist, die das Oberant nebst dem dazu gehörigen Vorworbs auf der Nussbreiten und der Klosterdominen Winmoblung verpachtet oder auf Wiederkauf verkauft hat. Donn nach einer Angabe des Chronisten Eusebius Christian Franck-o\* hat, Heinrich Wengersen, welcher Anno 1029 den 7. Aug; in die Grafschaft hat, Heinrich Wengersen, welcher Anno 1029 den 7. Aug; in die Grafschaft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grössler und Som mer, Chronicon Jakhienee, S. 22. Bei dieser Lage des Hauses erklärt es sich nun auch, wie der Graf Albrecht und seine Gemahlin so schnell an das Sterbebett Luthers gerufen werden konnten, da das Haus, in welchem dieser gestorben ist, bekanntlich ebenfalls am Andreaskirchhofe und nur etwa 100 Schritte von dem frühreren Oberante, jetzigen Bergannte entferat liegt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Historische Beschreibung der Stadt Eisleben S. 41. (Nur handschriftlich vorhanden.)

Mansfeld kommen, das Oberamt der S. Andreaskirchen gegenüber, welches vorzeiten das Schlossamt genennet worden, ebemals suh pacto retrovenditionis innegehaht," ist aber 1607 am Tage Stephani verstorben und in der Kirche zu Erdeborn begraben worden. Doch scheint das Oberamtsgehäude selhst oder wenigstens gewisse Räume desselben, namentlich "die Amtsstube" für die Zwecke der Gerichtsabhaltung, zeitweilig wobl auch als Wohnung des chursächsischen Oberaufsehers gedient zu haben. Um das Jahr 1626 wurde, gleichtalls nach Franckes Angabe,1 Christoph (richtiger Sigmund) von Hagen Possessor. Als dieser, dessen Grabstein in der dem Oberamte gegenüberliegenden südlichen äusseren Wand der Andreaskirche eingemauert ist, im Jahre 1632 verstorben war, setzten sich (am 1. März) die hinterortischen Grafen Ernst Ludwig und Christian Friedrich, die Neffen des Grafen Ernst VI., durch ihren Bruder Hans Albrecht nach dem Wegzuge der Witwe des Oheraufsehers Sigmund von Hagen in den Besitz des Hauses "und baben sich also," wie die Stadtchronik sich ausdrückt, "der Possess angemasset."2 Offenbar liahen sie dies nur versuchen können als Nachkommen des Erbauers, des Grafen Alhrecht. Doch scheint es, als hätten sie das von ihnen nach Ansicht der chursächsischen Behörde widerrechtlich in Besitz genommene Haus nicht lange hehaupten können. Zwar verstarh Graf Ernst Ludwig noch im selben Jahre 1632 am 9. April "in des Herrn Oberaufsehers Behansung,"3 aher schon 1636 finden wir Christoph von Hagen, welcher bereits 1633 als Pachtinbaber des Oheramts bezeichnet wird, vermutlich auf Grund dieses Verbältnisses wieder im Besitze des Oheramtsgehäudes, da berichtet wird, dass durch seine, "des Hagens gesindtlein, eine Feuershrunst abn der Amtsstube in dem Oberaufseher-Ambt" entstanden sei. Allerdings blieb er in diesem Besitze nicht ungestört. Denn am 11. Nov. 1645 setzte sich, kennzeichnend für die gewaltthätige Zeit, "der von Eichstedt, so eine Prätension ahn den Unter-Ambt hat, in das gräffliche Haus, so der von Hagen bishere innegehabt, und hat sich also der possess angemasset." Aber schon keine zwei Wochen später, am 20. Nov., drangen einige Feinde in das Haus und verwundeten den Eindringling bis auf den Tod, "darauf gedachter Eichstedt, weil er gesehen, dass er seines Lebens in gedachtem Hause nicht sicher gewesen, den 25. Dec. 1645 dass Hauss in der Stille wieder quittiret." 4 Dass es wieder in den Besitz Christophs von Hagen gekommen, beweist folgende Nachricht der Eisleber Stadtchronik: "Den 14. Febr. 1656 ist Christoph von Hagen, Inhaher des Oherampts Eisleben, in dem gräfflichen oder der Fürstin Hause, darein er sich auch de facto gesetzt, allhier plötzlich gestorben." Einige Tage nachher wurde er auf der zum Oberamt gehörigen Domäne Wimmelhurg beigesetzt. Nach Francke (a. a. O.) ist dann der Major Heinrich v. Hagen im Besitze nachgefolgt, und in der Tbat heisst es noch im Jahre 1671 "das Hagnische Haus".5 Zu Franckes Zeit (1726) besass es, offenbar wiederum in seiner Eigenschaft als Pächter des Oberamts

<sup>1</sup> A. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronicon Islebiense S. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebenda S. 182.

<sup>4</sup> Ebenda S. 207.

Ebenda S. 237.

"Ihro Hochwohlgeboren, der Herr Hauptmann von Pful zu Wimmelburg, und sind demselben incorporiret die Nussbreite nebst dem Closter (Wimmelburg),



deren Gerichte durch einen besonderen Amtmann administriret werden." Gegen-



Eine andere Erinnerung an den für die Umgebung von Eisleben eine Hauptnahrungsquelle bildenden Bergbau sind zwei altertümliche Steinbildwerke, welche in dem Sitzungszimmer im Erdgeschosse des Bergamts aufbewahrt werden. Dieselbeu stellen die der Sage nach ersten Erfinder des Berghaues in der Orafschaft Mansfeld, namens Neucke und Nappian, im Schürfen begriffen dar. (Vgl. Nr. 114 u. 115)

Nach einer Mitteilung von Hoppenrod waren dieselben ursprünglich in der Kapelle zu Welfesholz aufgestellt. Die Namensaufschriften in gotischer Majuskel deuten ohne allen Zweifel auf ein sehr hohes Alter der Bildwerke hin.

Zu den ältesten Gebäuden Eislebens ist ferner zu rechnen die jetzige Super int end entur, nördlich von der Andresskirche gelegen. Diesebbe ist im Stil des angebenden 16. Jahrhunderts erbaut, hzw. wiederhergestellt. Ursprünglich hat sie — bis zum Jahre 1546 – als Schullhaus für das alle Gynnassium gelient. Von dem grossen Brande des Jahres 1011 wurde auch sie mit betröffen, wie folgende in dom Erdgeschosse neben einer Thüt auf einer sehr zerfressenen und überdies stark übertünchten Platte stehende Inschrift in römischen Majuskeln bekundet:

ANNO CHRISTI 1601 DEN 18. AUG. IST DIESE KIRCHE ZU ST, ANDERAS SAMBT DEN GANZEN GLOCKESTHYNKBE VAD SCHÖNEN GLOCKEN VON DER DAMALIG ENT-STANDENEN SCHÖRÖKLICHEN FEVERSENRENST EBRÄRMLICH VERDERBET VND ANNO 1602 AN DACHVNG VND ANDERN GEBEVDEN SAMIT DER SUERINTERDENZ, SCHULEN VND ANSTOSSENDEN DES VNTERN DIACONS WOHNVNG WIEDERWM ZV RECTIFICIREN VND ZV ERNEVERN ANGEFANSCH, AVCH DIESELEEN ANNO 1602 DEN 12. FEBR. GOTTLOB CONTINVIRT WORDEN DVRCH DIE VERGENDENTEN KIEDEN ÄTRE AUG MET STENDEN EN MENTEN FRENCH EN MENTON FOR STENDEN FRENCH STORT LENGE, PAVL DRONER, GEORG KULING VOR HANNS WALTERS.

[11] Beachtenswert ist das schöne spätçotische Portal, (rgl. Nr.116), das wegen der viellehen und nicht ohne Guschmack angewanden Diserchendungen bei guten Gesamtverhältnissen ins Auge fällt. Verglichen mit dem oben besprochenen und abgeblideten Portal des Bergamts zeigt es jedoch eine grössers Ausartung, da es keine Rundstäbe hat, sondern statt dessen Striften von achtecktigen Querschnitt, die freilich auch an jenem Portal nicht ganz fehlen.

[63] Ferner verdient Baschtung die jetzige Linnertsche Brauerei in der Vikariatgasse, das frühere Vikariat, d.h. die Wohnung des Pfarrers von St. Andreas in katholischer Zeit. Im Hofe desselben haben sich eiuige mittealaterliche Holzschnitzereien an des Balkenköpfen erhalten (vgl. Nr. 117), welche als Belspiel für die bauliche Eigenart der Häuser des mittealherlichen Eisleben dienen k\u00fcnen.

[BI] Das Hintergehäude der Linnertschen Brauerci, an dem sich diese Formen zezigen, ist in der Zeit gehaut, in welcher der Holzhaustil die bischle Stufe der Vollendung erreicht hatte und gehört deshalh der Mitte des 16. Jahrhunderts an. Form und Coastraktion decken sein; vermieden ist jede Nüchternheit und jede Überfadung. Die Saumschwelle ist zwischen den Balkenköpfen mit rundstabumskunten diesen Hollkichken verseben, währen die Balkenköpfes sinkt zwischen der Saufen vollen der Saufen der



sog. Sonnen verziert, deren Mittelpunkte über den Balkenköpfen liegen. Dies Haus ist der älteste Rest der Helzbauten der Stadt. Meist sind in Eisleben Fachwerbbauten selten. Die wenigen ausser der Linnertschen Brauerei vorhandenen gehören der Spätzeit der Holzarchitektur an und haben nur ganz einfache, die grösste Verflachung zeigende Formen. Heute ist Eisleben durchaus eine steinere Stadt. Das war nicht immer so, wie sehon die ausgebildeten Formen in der Linnertschen Brauerei vermuten lassen. Zur Zeit Luthers muss Eisleben noch überwiegend eine hölzerne Stadt gewesen sein, das geht aus dem sehon erwähnten Gemälde im Lutherhause herror. Denn hier sieht man bei den meisten Häusern.

die Holzkonstruktion hervertreten. Der Brand 1498 wird schon vorher dazu bebigetzegen haben, die Fachwerkbaute zu vermindern, indem an deren Stelle hie und da massive Bauten aufgeführt wurden. Nach der furrelitären Feuersbrunst von 1601 wird man grundstätlich nur massiv wieder aufgebaut haben. Seit dieser Zeit trägt also die Stadt völlig ihren heutigen Charakter als steinerne Stadt.

Die Umwandlung fand demnach statt zwischen 1498 und dem Wiederamfbau nich em Brande von 1801. So tragen die Häuser teils den spätgotischen, teils den Renaissancestil zur Schau. Die Superintendentur gebört wegen des eben erwähnten Portals im wesentlichen der Zeit gleich nach dem Brande von 1498 an.

Auch ein in dem engen Gässeben, welches zum Hintergebüude des Luthersterbehauses führt, gelegense Haus, dem Vikariat gerade gegenüber, sit wegen der über der Haussthür angebrachten Bildhauserarbeiten bemerkenswert. Dort treten annicht aus der Mauser deri Köpfe heror, deren mittlerer ein Löwenkopf ist, während rechts desselben ein behelmier Manneskopf, links desselben ein sehüere ausstrucksvoller Fruuenkopf zu erblichen ist. (Siele Nr. 118.) Alle ders inich delt



geschmackvelle Arbeiten. Dass sie nicht ursprünglich für das ärmliche Haus bestimmt sind, versteht sich von selber. Es ist nicht unmöglich, dass sie dem alten Schlosse entnommen sind. Sie verdienten auf jeden Fall an würdiger Stelle aufgehoben, wenigstens ver Zerstörung geschützt zu werden.

[67] Besonders bemerkenswert ist auch das in der Neustadt am Breiten Wege und an der Annengasse gelegene Neustadiet Rathaus oder alte Gericht, vor welchem der segenannte Martin steht. Zwar wird ven vielen Bewohnern der Neustadt der jetzige schräg gegenüber gelegene Gesthof zur Weintranbe als das chemalige Neustadt ist zu Scheiner das nur zeitweilig, d. h. in der Zeit von der Gründung der Neustadt his zur Pertigstellung des hier zu besprechenden Rathausses der Fall gewesen sein. In der That diente er nur als Ratskeller der Neustadt, Nach der Vereinigung der Neustadt im der Altstadt seit der Beistnahme durch Preussen, war das Rathaus längere Zeit erst der Sitz des Land- und Studtgerichtes und von 1849—1852 des Königl, Preussischen Kreisgerüchtes und hiess darum seit der Verlegung des letzteren in das ehemalige Münzgebäude "das alte Gericht." Gegenwätzt der seit vollsschung des als Vellsschule.

Es ist durch ein sehr reich und geschnackvoll verziertes Renaissance-Pertal (vgl. Nr. 119) ausgezeichnet, dessen Entstelungszeit genau bestimmt fist, denn im Schlusssteine des Thürbegens steht die Jahreszahl 1580. An der linken Wand des Verraums des Hausfürs erblickt man das Mansfeld-Querfurter Wappen.



Nr. 119.

Eine an diesem Hause ehemals vorhandene, jetzt aber schon längst verschwundene Inschrift lautete:

HANS G, U, H, Z, MANSFELD, MARGARETHA G, H, Z, B, U, L,
G, U, F, Z, M.

## Aufgelöst:

Hans, Graf und Herr zu Mansfeld. Margaretha, geborne Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg, Gräßn und Frau zu Mansfeld,

# HIER IST GEBAVET VND GOTT VORTRAVET. 1571.

Aber erst im Jahre 1589 wurde der Bau dieses im Jahre 1571 begonnenen, nach Bierings Ausdruck feinen und geräumigen Hauses vollendet, vermutlich weil Geldmangel hinderlich war. Nach der Vollendung wurde noch folgende Inschrift hinzugefügt:

> Et plestal et lustitiae haec publici concilii curia munificentul Illustrissimae Dominae Margarethae, Duc Brunow, et Laneb, D. Iob, Comitis et Dom. in Manafeld relictae viduae eiusdemque generos. filii D. D. Ernesti, ut sit pietatias et iustitiae Asylum, exstructae Anno 1589, quo praefatus Dom. Ernestus Iulianam, Wild- et Rheni Comitissam sibi matrimonio iumercat.<sup>1</sup>

Einige Häuser weiter aufwärts, ebenfalls auf dem Breiten Wege, verdient noch ein schöner Erker an dem Hause Nr. 92 aus der Renaissancezeit Beachtung. (Vgl. Nr. 120.)

Dass dieses Haus, in welchem sich jetzt die Restauration von Brücklein befindet, im Jahre 1574 erbaut worden ist, und zwar von dem Amisschösser Tempel, demselben, welcher die Kanzel in der S. Annenkirche auf seine Kosten hat erbauen lassen, vermeldet folgende, nicht sehr klare Inschrift:

> Wher Bamt vin Edfiein Iheju Chrift, Der gemiß tein Boler Bamber ift. Bficis dich des Sher, nimm eben whar, Es gerawi dich nicht und ein habr.

> Well aber auch vofer vorsharn gbut Ihrn succedentten ohn schwern mbut Zeitlich gebesserbt, glassn Exempell, Solg auch nach ich, Joachim iempell.

> Doch gring (t) dan das ledischer (!) ghut Billich bezw Irdischen bleibn ihui, deiffs enden do DreyCinigkeli Und lieb do ewig Seligkeit. Amen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So (Krumbaar), Die Grindung der Neustadt Elsiebeu (in der Festschrift des Ver, f. G. n. A. d. Grafich, Manef, Elsieben 1873, S. 27 u. 29) nach Bierings Elsiebischer Topographie (S. 57) und dem Mansfelder Kalender von 1750. — Übrigens steht die Jahreszahl 1859 auch noch auf einem Konsolieteine zwischen zwei Fensterbogen in einem jetzt als Schulklasse dienenden Zimmer des Obertricke.

Über diesen Versen steht noch die Jahreszahl:

und der Spruch:

1574

ler Spruch: Ich weifi den Meyn Erlöfer lebet Giob 19.



[H] Dass das Haus der besten Zeit der deutschen Renaissance enstammtbeweitst nicht bloss die Jahressahl, sondern auch die reichen und geschmatsvolles Formen des Hauses, wie besonders des Erkers selbst. Schön stillsiertes Raßtewerk bedeckt die Brüstungsfelder so wie auch die wenig vortretenden Pfellerz die sie einschliessen. Ihr oberes Gesins verkröpft sich mit dem der Brüstungfelder selbst. Die Fenster werden von schmäleren, etwas vortretenden Pfellerz de beiden Seiten eingeflasst, während der Mittelpfeiler keine selbständige Stellung hat, sondern mit dem Fensterrahmen zusammenfällt. Ein kräftiges Geinne sebliesst das Gnze oben ab. Die übrigen Fenster des Hauses werden ganz wie die des Erkers von einander geschieden. Den Erker fragen der missig nach vorru und zur Seite geschweißte reich verzierte Stützen, zwischen denen zwei dreieckige Felder dem Künstler Raum zu Figurenschmuch boten. Man sieht da die Schöpfung des Menseben, den Sündenfall und die Vertreibung ans dem Paradiese in ziemlich erhabenen Figuren dargestellt; die unteren Zwickel füllen je ein völlig heraustretender Kept. Unten vereingen sich die Stützen mit Überschneidungen und werden durch eine sehöngegliederte Konsole zusammengefasst, die unten mit einem Widderhoft sehliesst.

Das Ganze mutet den Beschauer an wie ein in Stein übertragener Holzbau; da zur Zeit der Erbauung des Hauses der Fachwerkbau in Eisleben noch blühte, so mag es immerbin ähnliche Werke in Helz gegeben haben, wie deren in Hildesheim noch vortanden sind.

Das oben genannte und abgebildete Pertal und dieser Erker sind die sebönsten Überreste der Renaissancearchitektur, die Eisleben und seine Umgebung aufzuweisen haben.

[67] Sonst ist nur noch einiger Haussprüche zu gedenken, die sich hier und da zerstreut an weeigen Häusern vorfinden. Dem Alter nach folgen sie in nachstehender Reihe auf einander:

An dem Hause Ramthorstrasse Nr. 8 steht:

Lorenz Itelheim 1507.

Darunter erblickt man die ein Wappen umschlingende Umschrift:

Wer Gott verdrauet, Der hat wol gebauet.

Über der Thüre des Hauses Hohethorstrasse Nr. 10 steht:

M. W.

15 68. Alle Sünden und Tafter fend und meid.

Was recht ift, thue ju aller jeid, Holfe bellers und dench darbei, Das dieses leben vergenglich sei.

Derseibe Spruch steht übrigens mit geringen Abweichungen auch an dem Treppenturme des Gerbstedter Rathauses; darüber die Jahreszahl 1566 mit der Überschrift:

Ein Spruch aus dem Periandro anno mundi 3. 3. 35.

(Periander war bekanntlich einer der sieben Weisen Griechenlands.)
An dem Pfarrhause S. Nikolai , Freistrasse Nr. 21 steht:
3u Gettes ≇bt ift bicice bauk

Wiederum gebaut von vnden auß. Gott heifie, daß es lange fieb Und denen so gebauet wohl geb. Abgebrandt 1645. Erbauet M. 1670.

Manafelder Seekreis

Kranzes:

An der nach der S. Andreaskirche gewendeten Ecke des Hauses Sangerhäuser-Strasse Nr. 41 ist zu lesen:

Soli deo gloria. במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות

Dencke daff Gott giebt 16 nimmt 89 und auch wieder glebt. Chriftian Plautich,

Die hebräischen Zeilen entbalten die bekannten Worte, welche Jakob sprach, als er aus Mesopotamien in seine Heimat zurückkam: "Mit meinem Stabe bin ich etc." Offenbar ist dieses Haus bei dem Brande des Jahres 1689 mit abgebrannt und alsbald wieder aufgebaut worden.

Ohne Jahresangabe ist folgende Inschrift. Über der Thür des Hauses Klosterplatz Nr. 35, des ehemaligen Klosters, stebt:

> Mit koft gebet und groffer Milf, Auch finten Arbeid fput und frilf In antgebater diefen Saus. Sott fegne die gefen Gin und Auf. Buffu ju bauen

Файч ја банен Weirffu Grafiren, man diefer бан koft. Am Hause Scherne N. 7. unweit der Glockenstrasse, steht innerbalb eines

Moge
Orant A 1689
Ort Gefile
te diesen Sauf

nind aniii.

An der rechten Wand im Hausslur des Hauses Markt Nr. 46 ist eine Gedenktafel mit zopfiger Umrahmung angebracht, welche Folgendes berichtet:

Diefes Hauf ift den 19. Iniij av 1689 nebft 115 andern abgebrandt, aber durch Torenh Jerxfen kauf und Handelsman wieder erbauet Av 1690.

Ein Haus in der Lutherstrasse, die alte Post, hat über der Thür ein Wappen, welches eine Wage zeigt, mit der Umschrift:

L. A. Wege, Cons. Ao 1714.

Im Hofe des Hauses Glockenstrasse Nr. 15 steht folgende, früher an der Strassenseite des Vorderbauses angebrachte Inschrift:

Wer Gott ver traut bal Wohl geBaut. An Gottes Segen ift alles gelegen. Chriftoph . . . . . Rlingenberg No 1720. Eisleben. 211

Endlich steht unter dem Dachsims des Hauses Lindenstrasse Nr. 41, dem jetzigen Kreisstände-Hause, ausser der erst beim Abputz des Hauses hinzugefügten oder veränderten Jahreszahl 1872 die Inschrift:

> Ale die mich kenen Den gebe Gott was Sie mir gönen.

An der Kreisstrasse von Eislehen nach Polleben auf dem Hutberge steht

noch ein Steinkreuz, welches erst vor einem Jahrzehnt durch einen Ausbruch der Roheit den linken Kreuzschenkel verloren hat und in seinem Innenraume ein zweites sichtbares Kreuz zoigt. (Ygl. Nr. 121.)

Es wird hehauptet, es sei zum Andenken an einige Schäfer gesetzt, die dort um die Weidegrenze gestritten und in ihrem Zorn sich gegonseitig erschlagen hitten. Nach andern jedoch liegt unter demselbeu ein General begrahen, der in einer grossen Schlacht seinen Tod gefunden habe.



Nr. 121.



Nr. 122. Marktplatz zu Eisleben.

#### Elben.

[63] Kleines, in engem Thale liegendes, nach Freist eingepfartres Kirchdort, 12½ km nordöttlich von Eislehen, mit in den Jahren 1875 und 1889; 150, 1889; 154, 1890; 154 Einwohnern. Es lag im nördlichen Hosgau, in dem Halberstädischen Archdiskonatherithe Eislehen und gebürte seit 1501 den Gräfen von Mansfeld-Vorderort als Zubehör des Unteramts Friedeburg. Der deutsche Orden besass dasselst mehrere Hufen. Der Orssame (1301 Eihele, 1336 Eibele), 1507 Eiben) ist wahrscheinlich slavisch, aus liewe polje es schlammiges, thoniges Fold eststells. Dass Dorf hat in seinen Siegel (mit der Unschrift: "Gereiniede Eiben") das das Kreutbanner tragende Gotteslamm, unter welchen anscheinend auch der fingerzeigende Johanneszur angebrecht ist, vorsus man vielleicht schliessen darf, dass die Kirche des Ortes, deren Schutzbeiliger bisher nicht ermittelt werden konnte, dem b. Johannes dem Täufer zeweitht ist.

Die moderne Kirche mit halbachteckig geschlossenem Altarraum hat einen alten Turm, wolcher sich gegen das Schiff mit zwei Rundbogen über einer dicken Mittelsäule öffnet, dio jedoch keine architektonische Entwickelung zeigt. Ausserdem ist noch ein Stück massiver mittelatterlicher Wendeltrepe zu sehen.

Im Altarraume sieht man an ühlicher Stelle eine gotische, durch das Gestülil verdeckte Wandnische, von einem in einen Triangel gesetzten Kreuze bekrönt.

Auch besitzt die Kirche ein zinnernes Taufbecken vom Jahre 1670, verehrt von "Anna Maria Wildtin zu Elwen."

Die einzige Glocke hat 0,70 m Durchmesser und ist erst 1873 von den Gehr. Ulrich in Laucha umgegossen. Am Gebülk des Glockenstuhles steht:

M. G. H. K. Z. M. ANNO 1716 - TEM - 16. MAEI -

#### MILINTE - KVATER.

Auf einem gegenüber liegenden Balken:

## HERR CHRIST, HOFMAN

Auf dem Kirchlofo sind verschiedone Grabsteine aus dem Anfange des 18. Jahrh. wegen ihrer nicht ungeschickten Darstellung der damals gebräuchlichen Tracht beachtenswert.

Westlich von der Kirche und südlich von der Dorfstrasse liegt vor dem Gehöfte des Ökonomen Eulenberg ein mächtiger, zwölfkantiger grauer Sandstein von 23 Zoll Höhe mit einer Oberfläche von 34 Zoll Durchmesser, der Bauerstein, bei welchem sich früher die Gemeinde versammelte.

#### Erdeborn.1

[6] Grosses Kirchdorf, 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> km südöstlich von Elisleben, nicht weit von dem westlichen Ende des salzigen Sees entfernt, mit im Jahre 1785: 508; 1875: 1256; 1880: 1328; 1886: 1403 und 1830: 1494 Einwohnern. Es lag im Mittelalter im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. K, Heine, Zur Geschichte des Dorfes Erdeborn im Mansfeldischen. (Mansfelder Blätter, herungeg, von H. Grössler V, S. 1-65. Eisleben 1890.) Degl. K. Heine, Ein Wandertag an den beiden Mansfelder Seeen. Halle, O. Hendel, 1872.

südlichen Hosgau (ungewiss, ob in der Herrachaft Helfta, Seeburg oder Schraplau, wahrscheinlich aber in ersterey und gebörte in gestlicher Hinskalt in den Erzepriesterbezirk Röblingen des Halbersädtischen Osterbannes. Der Ortsams (im 8. Jahr. Hardshunne, 1121 Hercherunnen, 1126 Ercherunnen, 1126 Ercherunnen, 1120 Ercherunnen, 1120 Ercherunnen, 1200 Ercherunnen der Gröttin Hertha, sonderen enbält ausser dem alts. hart. (ahd. hart) in der Becleutung = bewaideter Hößenung das Wert brunnen = Brunnen, hedeutet alsse Waldborn, Brunnen im Walde, voraus sich ergiebt, dass die Ungebung in der Urzeit bewaldet war. Ob bei dem Berne an den am Fusse des (ursprünglich wahrscheinlich bewaldsteht) Kirchberr gelegenen Kirchborn oder an den ehemaligen "blauen Bern" auf den Bornwissen zu denken ist, muss bier dahin gestellt bleiben, doeb §t als Erstere wahrscheinlicher.

Das Gemeindesiegel mit der Umschrift: "Gemeinde Siegel Erdeborn 1726."
zeigt die Dorftriche in älterver Gestalt mit einem massig hreiten, pramiedla
abgedachten Turme, an welchem wunderliche Kreisöfflungen, anscheinend Blendblegen, hervortreten. Frühre hatte der Ort ein anderes Siegel vom Jahre 1615,
rund, von 24 mm Durchmesser, welches den Querfurt-Mansfelder Wappenschild,
gehalten von zwei Knappon, zeigt. Üher demselben standen die Buchstaben:

#### M V E B.

Das Erscheinen dieses Wappens erklärt sich aus der längeren Zugehörigkeit des Derfes zur Grafschaft Mansfeld. Die Buchstaben bedeuten vielleicht: Männer von Erde Born.

Als älteste Landesherrschaft sind die Edelherren von Hakehorn nachweisbar, welche im Jahre 13de die Herrschaft Helfta und mit ihr die Dörfer
Erdebern und Löttebendorf au den Grafen Burchard VII. von Mansfeld verkauften,
dessen Auskhommen das Derf über 21/3 Jahrhunder heassen. Bei der Erbeitung des
Jahres 120 fel Erdebern an die vordevrüschen Grafen v. Mansfeld. 1020 überliess Graf Erust v. Mansfeld das Amt Erdehorn mit den daru geberigen Dörfern
wiederkäuflich an Heinrich und Anteu v. Mengereen. Die Nachkemmen von
Heinrichs Schwiegersohn, des braunschweigischen Edelmanns Julius Ernst v. d.
Streitherst, der das Amt 1637 übernahm, bessen en fast tu Jahr. Später
erward bes ebenfalls wiederkäuflich ein Herr v. Arnstedt, durch dessen Tochter es
an den Staatsmister Grafen v. Schulehungs. Kehner, und weiter durch dessen
Tochter an den Grafen von Schwerin kam. 1872 erwarh es der jetzige Besitzer,
Rittergutsbesitzer Marckwald.

Ein anderes Rittergut befand sich vielleicht sehen im 12. Jahrhundert im Besitze der Ministerialfamilie von Erdeborn, von welcher Ritiglieder mit den Vornamen Hermann, Heinrich und Albrecht voreinzelt bis zum 14. Jahrhundert in Urkunden erwähnt werden. Vermutlieb kam dieses Rittergut spiter an das Ministerialgesehlecht, welches gewehnlich den Namen Fesicke eder Vesicke führt, aber eigentlich von Beveningen (Böhlingen) heises, ein Name, den auch die Fesicke

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Mitteilung dieses Siegels verdanke ich Herrn O. Hupp in Schleissheim bei München, einem hervorragenden Siegelkundigen,

in Erdehorn nicht selten führen. Andere Zweige derer v. Röblingen waren in anderen umliegenden Orten, so z. B. Röblingen und Langenbogen, angesessen.

Oh es dieses Rittergut war, welches im Jahre 1527 der mansfeldische Rat Kaspar von Watzdorf besass, muss ich dahingestellt lassen. 1611 erwarb es Levin v. d. Schulenburg, dessen Nachkemmen es bis zum Jahre 1808 besessen haben. Gegenwärtig ist dasselbe im Besitze des Amtmanns Roleff.

Ein drittes Rittergut gehörte vor Zeiten einer Familie von Höhnstedt, ist aber nach mehrfachem Besitzwechsel jetzt mit dem Roloffschen Rittergute vereinigt worden.

Ein viertes Rittergut endlich, welches seit 1634 bis etwa zum Jahre 1690 die Familie von Hoyquesloot besass, ist nach mannigfachem Besitzwechsel ietzt im Besitze der Familie Eheling.

Von den Geschicken, die den Ort betroffen haben, ist aus älterer Zeit wenig bekannt. Im dreissigjährigen Kriege wurde das Dorf, gleich den ührigen Ortschaften der Umgehung von Pest, Plünderung, Mord und Brand heimgesucht. Besonders verhängnisvell wurde das Jahr 1632 oder 1633, in welchem das Dorf ven den plündernden Wallensteinern angesteckt wurde. Bei dem damaligen grossen Brande sanken nicht nur viele Wehnhäuser in Asche, sondern auch die Kirche wurde arg heschädigt. 1665 hrannten im Monat August infelge eines Blitzschlags schon wieder etliche 30 Häuser ah. Nach dem Kriege (1680) kam Erdebern, da es unter Magdehurgischer Lehnsheheit stand, mit der Grafschaft Mansfeld magdehurgischen Anteils an Kurbrandenburg.

Die auf einer Anhöhe nördlich vom Dorfe gelegene Kirche S. Bartholomae i weist verschiedene Baustile auf und hat daher ein unruhiges Aussere. Der gerade ahgeschlessene, spätromanische Altarraum zeigt in seiner Ostwand drei kleine schmale Rundbegenfester. Der sehr alte Turm, welcher im Westen des Schiffes



steht, öffnet sich gegen dasselhe mit zwei Rundbogen, deren Kämpfer die umgekehrte attische Base zeigen. (Vgl. Nr. 123, Kämpfergesims.) Zwischen Schiff und Altarraum vermittelt ein grosser, sehr gedrückter Spitzbogen. Das Hauptgesims der Kirche ist von guter Zeichnung romanischer Konzention.

Nach dem dreissigjährigen Kriege

wurde die Kirche, welche 1633 "in dem damaligen grossen Brande, welcher von denen Seldaten verursachet, in Rauch aufgegangen und nichts als die Mauern stehen geblieben," im Jahre 1650 höchst notdürftig repariert. Pastor Schmidt fand bei seinem Amtsantritte im Jahre 1665 die Kirche nur mit einem Netdache von Stroh versehen, den Turm ohne Dach, die Glocke auf dem Kirchhefe auf einem Gerüste hängend. Erst 1670 ging man daran, den Turm und das Kirchdach instand zu setzen, beide mit Schindeln zu decken und die Glecken auf den Kirchturm zu schaffen. An die Stelle der Schindelbedachung liess man 1714 und 1715 eine solche von Ziegeln treten. 1722 brach man grössere Fenster in die südliche Wand des Schiffes und eine grosse Thür in die Wand des Turmes, stellte Erdeborn.

die Decke wieder her und zimmerte Stühle und Emporen. In dem so erlangten Zustande ist die Kirche im wesentlichen bis heute verblieben.

In der Kirche befindet sich ein mit kriegerischen Abzeichen und Waffen reich geschmücktes Denkmal des braunschweigischen Majors Christian Wilhelm v. d. Streitherst († 1719). Erwähnenswert ist auch noch ein Bildnis des Pasters Johannes Schmidt, der von 1665 - 1704 hier Seelsorger war.

An heiligen Geräten besitzt die Kirche einen kleinen, silbernen vergoldeten Kelch aus vorreformatorischer Zeit mit sechsblättrigem Fuss und eiförmiger cuppa. Auf einem Blatte des Fusses dient in ühlicher Weise ein Crucifixus als signaculum. Auf den Schildern der sechs Zapfen des Knaufes steht in gotischer Minuskel:

ihefun,

auf dem Ständer eben: ave mari ®.

ebendort unten: gracia S pi.

Dazu gehört eine Patene mit einem umkreisten Kreuz auf dem Rande, von gleichem Alter, wie der Kelch.

Ein zweiter Kelch trägt den Namen der Frau Ilse Sophie Rosenhaynin, geb. Bohnin und die Jahreszahl 1733. Eine von derselben Geberin herrührende silberne achteckige Hostienschachtel trägt ausser der Jahreszahl 1735 ihren verschlungenen Namenszug. Eine andere noch vorhandene, evale Hostienschachtel, welche die Namen Christiane Henriette Eleonore von Bünau und Johanne Sophie von Bünau trägt, ist im Jahre 1734 von den beiden genannten geschenkt worden.

Erwähnt mag auch werden, dass in früherer Zeit ein Taufengel die Stelle des Tauftisches vertrat, der an der Decke des Altarraumes schwebte und bei jeder Taufe an einem Seile herabgelassen wurde. Ein solcher findet sich auch noch in der Kirche zu Freist.

Auf dem Turme befinden sich drei Glocken von 1.14, 0.90 und 0.66 m Durchmesser und 17,89 Ctr. 7,10 Ctr. 3,47 Ctr. Gewicht,

Die grosse Glocke ist 1764 von Joh. Georg Ulrich in Laucha gegessen. Die Kosten des Umgusses hetrugen 220 Thaler; doch war die neue Glocke 11/2 Centner schwerer, als die alte. Sie trägt folgende Inschriften:

> Ohen: Soil Deo Gloria. Johann Georg Ulrich Lauchae me fudit. Mense Majo MDCCLXIV.

Auf der einen Seite steht:

Am frohen Friedensfest ward ich entzwei gesprenget, Das andre Jahr darauf von neuem aufgehänget. Auf Kosten der Commun bin ich hierher gebracht, Mein Klang sei wiederum ihr völlig zugedacht, Ein Seclum hab ich erst, eh' ich zersprang, gelebet, Und Erdeborn wünscht stets, dass über mich Gott schwebet. Auf der andern Seite liest man:

Dynastis haeredibus Streithorstianis. (Es folgt das Streithorstsche Wappen.) Praefecto Martino Ernesto Einickio. Pastore Erdmanno Philippo Hüllmanno.

Die vor dieser Glocke in Gebrauch gewesene und beim Friedensgeläute im Jahre 1763 gesprungene Glocke, war mit Bildern und Münzen, auch mit dem Streithorstehen Wannen fast überreich verziert. Sie trug folgende Inschrift:

Soli Deo Gloria.

Julius Ernst von der Streithorst, Gerichtsjunker.
Michael Friedrich Schooch, Amts-Schösser.
Nuncio numen, sponsum, ignem furemque trabenda,
Argentum et hominem cum venit atque fugit.

Zu deutsch etwa:

Mein Geläute verkündet dir Gott, die Hochzeit, das Feuer, Diebstahl, Zahlungsgebot, Zeit der Geburt und des Tods.

Unten stand noch:

Diefe Glocke fat die Gemeinde ju Erdeborn umgieffen laffen.

Da sie 1661 umgegossen war, so hat sie nur etwas über 100 Jahre der Gemeinde gedient.

Die Mittelglocke führt oben folgende holprige Inschrift:

Jesus gebe, dass die Glocke Recht viele Menschen herbeilocke, Dass sie hören Gottes Wort.

Auf der einen Seite steht: C. W. V. D. S.

Anf der andern Seite:

L. V. D. S.

## Goss mich Johann Jacob Hoffmann in Halle Aö, 1700.

Die Namens-Siglen beziehen sich auf die Familie v. d. Streithorst. Die kleine Glocke hat ausser den vorerwähnten Namen die Inschrift:

Die Glocke und auch die Kirche Dein

Lass Dir, o Gott, befohlen sein.

Von unbekanntem Ursprunge ist ein Stein bild werk, 1 welches beim Abbruch eines alten Wohnhauses oder einer Scheune auf dem jetzt Roloffischen Rittergute unter den Wertstütken gefunden wurde, also schon beim Aufbat dieses nunmehr abgerissenen Gebäude aus einem früher abgerissenen Gebäude entnommen gewesen sein muss, was an sich schon ein bohes Alter des Bildwetst wahrscheinlich macht. (Vgl. Nr. 124.) Da es anscheinend einen Abt mit Abtsmütze

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Abbildung desselben verdanke ich Herrn Maler Schmucker in Eisleben.

Erdeborn.

und Krummstab darstellt, welcher eine durch einen breiten Gürtel mit Schnalle zusammengehaltene Kutte trägt, so fragt es sich, wolchem Klostor dieser Abt

angehert haben mag. Ein Kloster bestand in Erdeborn selbst nicht, vielleicht aber ein klösterlicher Wirtschaftshof, obwehl auch über einen solchen nichts bekanut geworden ist. Nur das steht fest, dass bereits im Jahre 1121 das Klester Wimmelburg 11 Huten und zwei Hölzer in der Flur Erdeborn besass (Mansfelder Urkundenb. S. 612), und dass im Jahre 1195 der Abt Hermann ven Wimmelburg den Kapellan des Grafen Ulrich von Wettin namens Volkwin mit drei Hufen zu Erdeborn auf Lebenszeit belehnt hat. (A. a. O. S. 616) Hieraus ergiebt sich, dass das Kloster Wimmelburg mindestens das ganze zwölfte Jahrhundert hindurch beträchtlichen Grundbesitz in Erdeborn gehabt hat, und darum ist es wahrscheinlich, dass sich der Bildstein auf einen Abt von Wimmelburg bezieht. Welchen Zweck das Bildwerk hatte, ist schwer zu sagen. Für einen Grabstein ist der Stein, der nur etwa 2' in der Hehe, 1' in der Breite misst, zu klein. Ich möchte vermuten, dass der Stein irgendwie einen dem Klester Wimmelburg gehörigen Wirtschaftsbof als unter des Abtes Schutze stehend kennzeichnen sollte, dass eine auf denselben von dem Abte gesetzte



Ministerialfamilie sich wegen ihres Wehnsitzes "von Erdeborn" nannte, und dass die Auffindung dieses Steines auf dem Roleffschen Rittergut es wahrscheinlich macht, dass dieses ursprünglich ein Wimmelburgischer Klostorhof gewesen ist.

Allerdings ist zu beachten, dass etwa um das Jahr 1210 der Priester Kenrad zu Erdebern dem Klester Sittichenbach eine Hufo auf seinen Todesfall geschenkt hat, wefür er in die Brüderschaft des Klosters aufgenommen wurde (Mansfelder Urkundenb. S. 680), aber da diese Hufe in einem nur mit dem Anfangsbuchstaben B. bezeichneten Dorfe lag, se kann der Abt von Sittichenbach in dem verliegenden Falle nicht in Betracht kommen. Endlich ist auch sicher, dass das Kloster Helfta um 1521 51/4 Hufe, eine Wiese und ein Wohnhaus in Erdeborn besass (Mansf. Urkundenb. S. 289), aber da Helfta ein Nonneukloster war und aur einen Propst hatte, so kann auch das Klester Helfta, ganz abgesehen von der um Jahrhunderte ven dem Bildwerke entfernten Besitzzeit, zu dem Bildwerke keine Beziehung haben, dessen Darstellungsweise für ein sehr hohes Alter desselben spricht. Denn der abgebildete Abt hat im Verhältnis zu dem auffallend kleinen Körper einen übermässig grossen Kepf; auch hat sowehl seine Mütze, wie soin Krummstab eine sehr einfache Form. Gegenwärtig befindet sich der Stein als Geschenk des Herrn Amtmanns Roloff in der Sammlung des Vereins für Geschichte und Altertümer der Grafschaft Mansfeld in Eisleben.

#### (Unter-) Esperstedt.

(G/ Kircbdorf, 15 km südöstlich von Eisleben, batte mit Ober-Esperstedt zusammen im Jahre 1875: 659; 1880: 725; 1885: 768; 1890: 774 Einwehner und lag ebemals im südlichen Hosgau im Burgwartbezirk Schraplau; in geistleicher Hinsicht im Erzpriesterbezirk Röblingen des Halberstädtischen Osterbannes. Der Ortsname (im 8. Jahrbundert Osperestat, 1287 Esperstete, 1320 Asperstede, 1323 Esperstede) enthält den Personennamen Oshero bzw. Esbero und bedeutet: Wohnstätte des Osbero. (= Glanzeber? Vielleicht eine Anspielung auf den goldhorstigen Eher des Gottes Freyr.) Das Dorfsiegel von Oberesperstedt mit der Umschrift: Gemeinde Ober-Esperstedt zeigt eine Tanne, wahrscheinlich eine Hindeutung auf ehemals betriebene Wald- und Holzkohlenwirtschaft; das von Unter-Esperstedt mit der Umschrift: Gemeinde Unter-Esperstedt dagegen einen Laubbaum, vermutlich die Dorflinde, als Sinnbild der dort sich versammelnden Dorfgemeinde, Im Jahre 1356 schlichtete der erwählte Bischof Albrecht von Halberstadt, ein geborener Graf von Mansfeld, den Streit zwischen "den Geburen in dem oberen und niedern Dorfe Esperstete" dahin, dass das Dorf forthin zwei für sich bestehende Gemeinden bilden sollte, was auch bis auf heutige Zeit der Fall ist, da jede Gemeinde ihren besonderen Schulzen hat. Früher hatte auch Ober-Esperstedt seine hesondere, nun aber wieder eingegangene Kirche. Erwähnung verdient, dass es boi Esperstedt grosse und geschätzte Sandsteinbrüche gieht, welche wahrscheinlich die prächtigen Quadern zu den alten romanischen Kirchen in Schraplau, Ober- und Unterröblingen, Amsdorf und andern Orten geliefert haben. Biering in seiner Topographie sagt über die hiesigen Steinbrücbe folgendes: "Man findet auch allhier gute Steinbrüche, ist fast wie ein wilder Marmor, aus welchem Fonster, Treppen, Thürpfosten, Leichensteine u. s. w. gehauen worden, ja man bauet daraus viereckige Platten, welche poliret und nach Halle, Leipzig u, a. Orte hin verführet werden, mit welchen sie Häuser, Sääle u. dgl. belegen. Se findet man auch allerhand Fossilia allhier, als Einhorn, Muschel, Schnecken u. s. w." Das Erzstift Magdeburg, die Klöster Eilwardesdorf bei Querfurt und Helfta bei Eisleben, sowie das Hochstift Mersehurg hatten hier Güter und Einkünfte. Während der Jahre 1713-1750 war Friedrich Othmar Biering Pastor in Esperstedt, welcher sich nehst seinem Bruder, dem Kandidaten der Theologie Johann Albert Biering, namhafte Verdienste um die Mansfelder Geschichte erworben hat. Ersterer gab 1751 eine Karte der Grafschaft Mansfeld heraus, die beste bis dahin bestehende, und machte umfassende Studien über die Geschichte der Grafschaft. Seine Vorarbeiten verwertete sein Bruder, welcher in Eisleben die Bibliothek des damaligen Oberaufsehers v. Bose henutzen konnte, zu seinem Clerus Mansfeldicus (1742), zu seiner Beschreibung des Mansfeldischen Bergwerks (1734) und zu seiner Manuskript gebliebenen Topographie. (Siehe Kreyssig, Beiträge I, 457.)

Der Turm der verschiedene Bauzeiten bekundenden Kirche S. Petri hat in seiner Ostwand gekuppelte romanische Schallöffnungen mit ehemals drei Säulen, Doch finden sich auch in der Südwand des Schiffes noch eine vermauerte Rundbogenthür uud mehrere ebenfalls zugemauerte romanische Fenster. In einem derselben ist folgende, auf die Reparatur der Kirche bezügliche Inschrift eingesetzt:

> Ivssv et donatione singvlari Dn. Davidis comitis et Dni (in) Mansf. Domini nostri clementis Anno MDCXII hoc templiv Renovatum Pastore Heinrico Sylburgio ..., Trautmanio.

Man möchte hiernach glauben, bis zum Jahre 1612 habe die Kirche noch durchweg romanischen Charakter gelaubt. Die Lage des Turnes im Westen und sein geringes Grössenverhältnis gegenüber dem Schiffe deuten mit Bestimmtheit auf eine bei jener Reparatur stattgefundene Erweiterung der Kirche nach Norden und Osten hin. Dem entsprechend, berichte Beirnig: "Der hinten angebauter Chor ist angefangen worden 1612 den 24. Martii und vollbracht in eben diesem Jahr den 4. October."

Man sieht in derselben den Rest eines Altarschreins. Vom Mittelstück

| S. Georg. | S. Godehard? | aria)      | Heiliger. | h. Bischof. |  |
|-----------|--------------|------------|-----------|-------------|--|
| Heilige.  | Heilige.     | (S. Maria) | Heilige.  | Heilige.    |  |

ist auf dem Chorgestühl der Evangelienseite nur die Maria noch vohanden, auf dem Kopfe Adams, werben die Erthölible halbomonfformig ungeleit, stehend. Die Seitenflügd zu beiden Seiten der Kanzel enthalten je vier Heilige in zwei Eugen. Links oben steht S. Georg, den Drachen erstechend, und ein Bischof mit einer Kirche in der Linken, vielleicht der heilige Godebard; darunter zwei gekrönte weibliche Heilige. Rechts ober zwei Heilige, ein beckiger Jagning und ein Bischof, unter ihnen wieder zwei gekrönte Frauen. Da bei den meisten Figuren die Attribute fehlen, so sind litter Namen nicht zu bestimmen.

Auf dem Turme hangen drei Glocken von 1,18, 0,99 und 0,48 m Durchmesser.

Die grosse, im Jahre 1723 gegossene trägt die chronostichische Inschrift:

PAX IN TOTA EVROPA EST, HANC PACIS DOMINE SERVA, (MDCCXVVIII = 1723.)

und ausserdem die Nachricht:

Deo fortunante anno MDCCXXIII, cum in tota Europa pax esset, simulac unicus tantum haeres de stirpe Mansfeldiaco (sof) vetustissimo undecennis superesset, nempe Helnricus Franciscus princeps Mansfeldiae et Fondi etc. etc.

Friderico Ottomaro Bieringio pastore Esperstad. Andreas Melzero David Schorchius ac Christophoro Hoskio praefectis aerarii ecclesiastici nec non Ioh. Godofr. Planerto Petro Bahrmanno ludicibus subdelegatis Esperst. existentibus

refudit me Martinus Heinsius Lipsiensis.

Die mittlere vom Jahre 1519 trägt die Minuskelinschrift:

## anno dui merceccuia.

Die kleine vom Jahre 1613 hat die Umschrift:

COTTES WORT BLEIBT EWIG SEAS LORENTZ RICHTER IN HALL GOS MICH MDCXIII.

Eine vierte Glocke, welche beim Umguss der grossen mit verwandt wurde, trug keine Jahreszahl, sondern nur die Inschrift:

Sit tempestatum per me genus omne fugatum.

#### Fienstedt.

[67] Kirchdorf, 17 km östlich von Eisleben, mit im Jahro 1875: 391; 1880: 420; 1885: 413; 1890: 424 Einwohnern, vormals im nördlichen Hosgau (Burgwartbezirk Salzmünde) und in dem Halberstädtischen Archidiakonatbezirke Eisleben gelegen, Der Ortsnamo (1222 Finegestad , 1288 Vinstede , 1505 Finstede) enthält wohl nicht den sehr seltenen Personennamen Fin, sondern entweder das ahd. Adj. fennig (kotig, morastig) von fenna und fenni nld. veen (Kot, Sumpf, Morast) oder dieses letztere selbst und bedeutet demnach: Wohnstätte im Veen oder Moraste, eine Bezeichnung, die die vorauszusetzende Beschaffenheit des Bodens in der Urzeit wahrscheinlich macht. Dieser Ortsname giebt also wie die ähnlich gebildeten Nameu Riestedt und Dornstedt die frühore Beschaffenheit des Bodens an. Merkwürdig ist Fienstedt nebst mehreren benachbarten Dörfern wegen eines "das Himmelfahrtsbier" genannten Volksfestes, an welches sich eine verschieden überlieferte alte Sage knüpft.1 Das S. Georgenkloster zu Halle hatte hier Einkünfte. In der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts wurde die Pfarre von hier nach Pfützthal vorlegt, welches damals zeitweilig Sitz einer Mansfelder Grafenlinie war. 1636 branute die Pfarre in Fienstedt ab, und weil auch das ganze Dorf verlassen war, gab es 14 Jahre hindurch keinen Geistlichen in demselben. Das Dorfsiegel stellt einen Laubbaum dar, dem zur Seite mehrere Weinstöcke stehen. Erstorer ist vermutlich die Dorflinde als Sammelort der Bauerschaft, letztere sollen, wofür auch die unten zu erwähnende Inschrift der grossen Glocke spricht, auf ehemals hier getriebenen Weinbau hindeuten, der hier wohl seine nördlichste Grenze erreicht haben dürfte.

Die dem Schutzpatron des Hochstifts Halberstadt, dem h. Stephan geweihte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld, Nr. 86: "Das Himmelfahrtsbier."

Kirche ist 1602 und 1603, weil sie "gar banfallig" gewesen, fast ganz neu gebaut werden. Die Arbeit muss aber nicht gut gewesen sein, denn seben 1730 wurde sie abermals umgebaut und erweitert, auch neuerlings (1871) abermals renoviert, wie folgende über der inneren nördlichen Thür angebrachte Inschrift bekundet:

#### D. O. M. S.

Anno Christi MDCCXXX templum hoc felicibus auspiciis Henrici Francisci II. Princ. et com. Mansfeldiae amplificatum et hanc (in) formam redactum est, Ren, ausp. imp. Guilelmi I. Reg. Bor. Ao 1871.

Da sich am Orgelchore das grössere Mansfelder Wappen in Stuck mit der Jackezahl 1732 findet, se wird die inuere Ausstatung der im Altarraume balbachteckig geschlossenen Kirche, welche an den Emperen unschöne, phantastische Symbole zeigt, in diesem Jahre beeudet worden sein.

Ursprünglich besass die Kirche vermutlich einen romanischen Turm, da sich in einem Mauerschlitze desselben das Kapital einer ebemaligen Penstersäule mit romanischem Ornament verfand. Im Jahre 1702 wurde der Turm höher gebaut und mit einer Schieferspitze versehen.

An der Ostwand des Altarraumes befindet sich eine bölzerne Tafel, auf welcher biegraphische Nachrichten über sämtliche Prediger der Kirche ven der Reformation an bis auf das Jahr 1829 gegeben sind.

Auf dem Turme sind vier Glecken von 1,01, 0,84, 0,68 und weniger Durchmesser, deren grösste eine verkehrte Majuskelinschrift hat (vgl. Nr. 125),

## RIA+&VRBANVS+

# **本NINA**

Nr. 123

welche mit den apokalyptischen Buchstaben A nnd O, richtig gestellt, lautet:

#### + A + NARI MARIA + J. VRBANVS.

Die Lautgruppe NARI ist ven unklarer Bedeutung. Vernautlich haben wir zu leesen in Abkürzung: NALZARENVS RICK31 (VOEDGYMI). Der Name Josu sellast ist durch die apokalyptischen Buchstaben Alpha und Omega angedeutet. Die Erwähnung des b. Urban, des Schutzpatrons des Weinbauses, crklist sich dadurch, dass letzterer, wie schon das Siegel zeigte, ehemals hier ziemlich stark betrieben werden sein muss.

Die beiden Mittelglocken sind ven den Gebr. Ulrich zu Laucha im Jahre 1840 umgegossen. Die kleine von langgestreckter Form hat keine Inschrift.

Über das Himmelfabrtsbier berichtet Biering: Alle Jahre trinken die Bauern allhier auf Himmelfahrtstest ein gewisses Bier, wobei etliche leges verlesen werden, wie sie sich dabey aufführen sellen, und geben für, wenn sie dieses unterliessen, müssten sie den Zehnten geben.<sup>t</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Sage vom Himmelfahrtsbier in: Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld S. 78, Nr. 86.

#### Freist.

[6] Kirchdorf, 14 km nordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1875; 181; 1880 und 1885: 166; 1890: 135 Einwobnern, vormals im nördlichen Hosgau (Burgbezirk Bösenhnrg, später Unteramt Friedeburg) und in dem halberstädtischen Archidiakonatsbezirke Eisleben gelegen. Der Name des Dorfes (192 Frecisci, um 1376 Wresitz, Vresitz, 1565 Friest) ist slavischen Ursprungs und gemahnt an das kleinrussische verešvce, poln hřezice (von brêza Birke) oder břešce (von brêstz ulmus), bedeutet also entweder Birkicht oder Ulmengehölz. ein Hinweis auf den von den slavischen Eroberern hier vorgefundenen Baumbestand. 993 schenkte Kaiser Otto III. ausser andern Dörfern auch Freist dem S. Servatiusstifte in Quedlinburg. Freist mit den dahin eingepfarrten secbs Dörfern Reidewitz, Zabitz, Oeste, Königswick, Bösenburg und Elben soll im dreissigjährigen Kriege so verwüstet worden sein, dass es längere Zeit weder Einwohner noch Pfarrer dort gegeben hahe; auch sollen sämtliche Glocken, mit Ausnahme der grossen in Freist, gestohlen worden sein. Das Gemeindesiegel zeigt in paraholischer Umfassung einen Lauhhaum, mit den Buchstaben W. B. zu Seiten des Stammes und der Umschrift; Gemeinde Freist. Vermutlich ist der Baum, wie fast durchweg hei gleicher Darstellung, die Dorflinde als Sinnhild der Bauerschaft; doch könnte man auch mit Rücksicht auf die Bedeutung des Namens darin eine Birke oder Ulme finden,

Die sehon nach Ausweis des Baustiles sehr alte romanische Kirche ist in die Ehre des heiligen Kreuz esg zewelth. Solcher Kirchen giebt es, so viel bis jetzt bekannt ist, in dem Mansfelder Kreisen nur noch zwei, das sind die Kirchen S. Crucie zu Wordenstedt P. Da nun aber diese nach Ausweis einer Urkunde des Königs Otto I. sehon zu Karls des Grossen Zeit vorhanden und die Mutterkinden grösserer Bestrie waren, so wird nam mit grösster Wabrscheinlichkeit annebmen dürfen, dass auch die Kirche zu Freist, in welche, wie sehon gesagt worden, seche Diefer deingepfart waren, vant ist und sehon hald nach der Pflanzung des Christentums in dieser Gegend als Mutterkirche für die Doffer des Pielschachtlables gegründet worden sein mag. Der westlich stehende Turm zeigt gekuppelte Penster mit sehr dinner Statte, Würfelkspitälchen und Eckhaltübes, each weit ausgeründet worden soloto. Zwischen Turm und Schiff



befinden sich zwei Rundbegen mit Kännpfern und der Rest einer massiven Wendeltreppe. Ins Schiff führt an der Südseite eine alte Thür mit einem einfaschen Tympanon, welches als einzige Verzierung zwei Rosen zeigt. (Vgl. Nr. 126.) Der besonders entwickelte und rechtwinklig ge-

schlossene Altarraum ist mit einem kleinen romanischen Fenster versehen. Auf spätere Reparaturen deuten die usssteine der Eingangsthür zur südlich verliegenden

Jahreszahl 1828 im Schlusssteine der Eingangsthür zur sädlich vorliegenden Vorhalle und die Jahreszahl 1868 in der Wetterfahne des Turmes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler-Brückner, Die slavischen Ansiedelungen im Hassengau. (Archiv für slav. Philologie V, S. 368.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Doeh soll nach Ausweis von Kirchrechnungen auch die Kirche zu Köchstedt eine Heilige-Kreuz-Kirche sein.

Freist. 223

Auf dem Altar befindet sich der Rest eines Schnitzaltars, anscheinend den Besuch der Elisabeth bei Maria darstellend. In der Mitte erblicht zuna auf einer Bank aitzend die Maria unter Krone, und Elisabeth mit Kopftuch, das Christuskin auf ihrem Schosse haltend. Vies bättige Greise schaen im Hintergrunde zu. Zu beiden Seiten des Mittelstücks stehen in besondern Feldern zwei Heilige, Mann und Jüngling. Die männliche Gestalt links hebt ihr Gewand empor und zeigt anf ihrem Oberschenkol eine Wunde oder einen Schwären; vielleicht der h. Rochus. Hinter dem Altar sieht man zwei Gemälde mit Majukel-Schriftbändern. Das eine zeigt den verkündigenden Engel und auf dem Schriftbandern.

(= Sei gegrüsst, du Holdselige, der Herr ist mit Dir.) Das andere stellt die Maria dar. Von der Schrift sind noch die Werte zu erkennen:

(= Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe ..) Mit Rücksicht auf die hier gebrauchten Buchstabenformen wird man die Gemälde vielleicht schon dem 14. Jahrhundert zuschreiben dürfen.

Auf dem Turme hängen zwei Glocken ven 1,11 und 0,93 m Durchmesser. Die grosse trägt in ziemlich schöner Majuskelschrift den leonischen Hexameter:

Eine Probe der Buchstabenformen giebt Nr. 127. Anffallend ist darin das Fehlen des S vor alva; wahrscheinlich hat der Giesser dasselbe für entsbetrlich gehalten, weil das verhergehende Wort mit demselben

weil das verhergehende Wort mit demselben Buchstaben schliesst, ein Verfahren, das auch an andern Glocken beobachtet worden ist. Die Worte aura benigna hatton im Krauze keinen Platz mehr und sind daher in die Hanbe nachträglich eingeritzt worden!



Die kleine Glocke ist 1864 von den Gebrüdern Ulrich in Apolda gegossen worden.

Die Kirche besitzt keinen Taufstein, sondern einen aus Holz geschnitzten Taufengel, welcher im Bedürfnisfalle durch einen Drahtzug von der Decke, an welcher er schwebt, herabgelassen wird, um ihm das Taufbecken in die Hände zu legen.

Im Pfarrarchive soll sich eine von einem frühoren Pfarrer des Orts sorgfältig ausgearbeitete Chronik des Dorfes befinden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Beschreibung und Abbildung dieser Glockeninschrift in: Grössler, die Glocken des Mansfelder Seekreises (Zeitschr, d. Harzvereins XI, S. 37 und Tafel II, Nr. 15.)

#### Friedeburg.

161 Kirchdorf oder vielmehr Flecken, 17 km nordöstlich von Eisleben; hatte für sich allein 1784: 420, 1875: 1015, 1880: 981, 1885: 972, 1890; 947, mit der Friedeburger Hütte dagegen 1875: 1207, 1880: 1168, 1885: 1129, 1890: 1125 Einwohner. Es giebt hier, von der Schlenze südlich umflossen, unweit des linken Saalufers, einen hochgelegenen alten Rittersitz, welcher schlossähnlich die Niederung beherrscht und daher im XIII. Jahrhundert der Sitz des Geschlechtes der Edelherren von Friedeburg, d. h. einer Nebenlinie des altmansfeldischen Gratengeschlechtes war, die darum auch das Wappen des letzteren führte und vorzugsweise des altmansfeldischen Vornamens Hover sich bediente. Die Burganlage ist ohne Zweifel uralt, wie man nicht nur aus der sehr günstigen Lage, sondern auch aus dem Namen der Burg selbst schliessen muss, deren Ursprung, wenn auch urkundlich nicht so früh bezeugt, doch schon vor die Zeit der slavischen Eroberung des westsaalischen Landes zurückreichen dürfte. Derselbe lautet 1183 Vredeberch, 1215 Vredeberc, 1220 Frideberk, 1230 Vrideberc, 1261 zum ersten Male Vrideburc, 1316 castrum, oppidum et villa Vredeberghe, 1400 Fredeberge und erst später wieder Friede burg. Wenn also auch erst verhältnismässig spät die Endung - burg an Stelle der Endung - berg getreten ist, so bedeutet doch auch die letztere eigentlich einen befestigten Platz, während das Bestimmwort das althochdeutsche Wort vride, niederdeutsch vrede, in der Bedeutung Friede, Sicherheit, Einfriedigung, eingefriedigter Raum enthält, so dass also der auch anderswo nicht seltene Ortsname einen eingefriedigten, zum Schutze der Umwohner bestimmten Berg bedeutet. Die Burg, welche in der äussersten Südostecke des Schwabengaues lag, war mit der zn ihr gehörenden Herrschaft bezw. Grafschaft, welche die südöstliche Ecke des Schwabengaues ausmachte und welcher später der Burgbezirk Bösenburg im nördlichen Hosgau hinzugefügt wurde, in ältester Zeit Reichsburg, ist aber zu einer nicht näher zu bestimmenden Zeit in den Besitz des Bistums Halberstadt übergegangen; doch verblieb die Gerichtsharkeit in dem zu der Burg gehörigen Gebiete dem im nördlichen Hosgau gebietenden Reichsgraten. 1183 finden wir die Burg und Herrschaft im Besitze des aus altmansfeldischem Grafenstamm abstammenden Edelherrn Ulrich von Vredeberch, dessen Söhne Ulrich und Hoier, sowie dessen Enkel, Hoier der Ältere und Hoier der Jüngere bis in die sechziger Jahre des XIII. Jahrhunderts ihren Grundbesitz bei Friedeburg behielten, dann aber all ihre Schlösser und Herrschaften verkauften und teils in die Lausitz, wo Hoyerswerda an der schwarzen Elster, and teils in die Neumark, wo Friedeburg, Mansfeld und Bornstedt an diese aus Westen eingewanderten Gruudherren erinnern, übersiedelten.1 Ums Jahr 1280 gab der Lehnsherr, der Bischof von Halberstadt, die Herrschaft Friedeburg den Edelherrn Werner von Hadmersleben und dessen Bruderssöhnen Gardun und Otto zu Lehen, die sich seitdem comites in Vredeberghe (Grafen auf Friedeburg) nannten. Im Jahre 1316 trat der Bischof von Halberstadt die Lehnshoheit über Schloss, Stadt und Dorf Friedeburg nebst der "comecia in Hosgowe, quae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, Geschlechtskunde der edlen Herren von Friedeburg (Manafelder Blätter III, S. 80 ff., Eisleben 1889.)

Friedeburg. 225

Fredeberge nuncupatur," nach einer andern gleichzeitigen Urkunde desselhen "die grafschap to Hussegowe, de man nu von Vredeberg het", - an das Erzbistum Magdeburg ah. Wenn sonach auch die Lehnsberrschaft gewechselt hatte, so bliehen doch die Hadmersleber Edolherren verläufig noch im Besitz der Grafschaft. Nachdem dieselbe in der Folgezeit von den magdeburgischen Erzhischöfen wiederholt verpfändet worden war, so z.B. im Jahre 1342 an die Fürsten Albrecht II. und Waldemar I. von Anhalt, welche das Haus zu Vredeberch mit alle dem, das dazu gehörte, 1348 wieder an die Edlen von Hakeborn aus dem Hause Helfta verpfändeten, wie auch vor 1393 Frideberge an die Edlen vou Schraplau (Neue Mitteil, XVIII, 194.), verkaufte Erzbischof Güntber am Sonnabend vor Juhilate 1442 die Herrschaft Friedeburg nebst dem Schlossbezirke von Salzmünde an die Grafen Volrad und Gehbart von Mansfeld für 4000 Schock meissnische Groschen, doch unter Vorbehalt der Lehnshoheit für Magdeburg. In der mansfeldischen Erbteilung des Jahres 1501 kam Friedeburg an den Vorderort des Grafenhauses; 1540 nach dem Tode des Grafen Hoier fiel Schloss und Amt dem Neffen desselhen, dem berübmton, in den Reichfürstenstand erbobenen Grafen Peter Ernst, zuletzt Gouverneur von Luxemburg, zu, bei dessen Nachkommen (Bornstedter Linie) beide bis zum Erlöseben des mansfeldischen Grafenstammes vorblieben.

Dech warde Schloss und Amt im Jahre 1561 mit erbischöflichem Consens für eine Schuld den mecklenhurgischen Edelbenten Joachin und Christoph von Pentz eingeräumt, nach welchen derem Erhen, die von Alvensleben, den Bestiz antraten. 1508 wird Gebhart v. Alronsleben als derreitiger Bestizer genant. 1612 brachte Graf Bruno sen, Graf Philipps Schn, für 200,0 fl. das Amt wieder an sich. Ein Bericht vom 31. Jan. 1651 in Friedeburger Atten erzählt ührigens, dass nach abgelauhenen Kriegsunrüben ein Delinquent, Tolias Vogel, sich durch eine Parthey aus dem Gefängnis labb befreien, darauf alle Amtsakten und briefliche Urkunden auf den Hohe werfen lassen und diesetben verbrannt habe, "wobei denn viel gute Nachrichtungen, auch anderer ehrlichen Leute wichtige Sachen mits aufgegangen."

Erwähnung verdiont aus der späteren Zeit, dass der Dichter des Messias, Klopatock, seine Knabenjahre auf dem Schlosse Friedeburg verlebt bat, da sein Vater, vorher Kommissionsrat in Quedlinhurg, das fürstlich mansfeldische Amt Friedeburg gepachtet hatte. Mehrere Geschwister des Dichters und auch sein Vater liegen in Friedehurg begraben.<sup>1</sup>

Der Ort Friedeburg fübrt einen Laubbaum (Linde) im Siegel, der nach dem einen Stempel freilich fast wie eine Kiefor anssiebt.

Die in den siebziger Jahren abgerissene alte, dem h. Bonifatius geweibte Kirche ist neu gehaut und im Jabre 1886 eingeweibt worden. Obwohl die alte Friedeburger Kirche, wie sehen der Name ibres Schutzheiligen beweist, in der frübesten christikenen Zeit gegründet worden sein muss, so finden wir dech erst in den Jahren 1341, 1342 und 1343 einen Pfarrer der Kirche namens Wippert in Urkunden erwähnt. Über die Beschaftenheit des alten Kirchengebäuden kaben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl, O. Schröter, Klopstock-Stätten in der Grafschaft Mansfeld. (Mansfelder Blätter VI, S. 176—187, 1892.)

sich keine Nachrichten erhalten. Die an einer Ecke geslickte Altarplatte ist mit Weihekreuzen versehen, stammt also noch aus mittelakterlicher Zeit.

Die drei Glocken mit einem Durchmesser von 1,01, 0,85 und 0,73 m hängen in dem ebenfalls neugebauten Turme. Die grösste derselhen, 1765 von Friedr. Aug. Becker in Halle regossen, zeigt das mansfeldische Wappen.

Die mittlere, welche aus der Rumpiner Kirche stammen soll, trägt eine aus eingeritzten Zeichen bestehende, rätselhafte Inschrift (vgl. Nr. 128), welche, falls



sie überhaupt einen Namen aufweist, den Namen Ana enthält. [B] Ihre Form weist ebenso wie die Schrift auf ein ziemlich hohes Alter, denn der Schlagring ist nicht zugespitzt, der Hals mit zwei Schnüren versehen, deren in den Mantel gedrückte Form aus wirklichen Schnüren hergestellt war.

Die kleinste Glocke hat ganz ähnliche Form, aber keine Inschrift; sie ist mindestens eben so alt, gehört also spätestens ins 13. Jahrhundert, vielleicht noch in das zwölfte.

[G] Dicht am Altar stand früher die Gedächtnistafel des vorderortischen Grafen Joachim Friedrich, eines Solnes des 1512 in den Besitz Friedeburgs gelangten Grafen Bruno von Mansfeld, welche die folgende Inschrift trus-

Anno 1623 den 20, April zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags ist der Hochwohlgeborne und Edle Herr, Herr Joach im Friedrich, Graf und Herr zu Mansfeld, Edler Herr zu Heldrungen, Oberster, allhier zu Friedeburg in Gott seliglich entschlafen, seiner Gn. Alters 43 Jahr 10 Tage, dem Gott eine fröhliche Auferstehung verfelbe."

An der Südseite des Altarraumes (in der neuen Kirchel steht ein gewaltiges Grabdenkund) von 265 im (früher 2.72 m) Biereit und etwa anderhalbfacher Höhe, dessen oheres Mittelfeld das Weltgericht, dessen unteres (grösseres) die Auferstehung Christi darstellt. Die Seitenfelder, von karyandenartigen Figuren an der Aussenseite eingefasst, enthielten ebenfalls bildliche Darstellungen, doch sind dieselhen jetzt nicht mehr genau erkennbar.<sup>2</sup> An dem Sims zwischen Ober- und Unterbau steht in römischer Majuskel der Sprunch Höb 19:

#### ICH WEISS, DASS MEIN ERLÖSER etc.

An dem Simse unterhalb der Anferstehung Christi steht, ebenfalls in römischer Majuskel, folgende, hier und da verwischte und darum nicht mehr vollständig lesbare Inschrift:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl, Grössler, die Glocken des Mansf, Seekreises. (Zeitschr, d. Harzver, XI, 8.33, und die Abbildung Nr, 25 ebenda auf Tafel III.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine Skizze des Grabmals verdanke ich Herrn O. Schröter, Lehrer in Dankerode, ein Photogramm Herrn Photograph Spiess in Eisleben.

Im voraus sei bemerkt, dass die eingeklammerten Wörter und Wortteile, welche nicht mehr oder doch nicht mit Sicherheit zu lesen waren, auf Grund des Versmasses und Zusammenhanges ergänzt worden sind.

NOBILIS ATQUE GRAVIS IOACHIMUS (PJENTIVS ALMA IN FRIDEBURGENS) CONDITYS AEDE IACET.
EXIMIA DE STIRPE SATVS MEGALOPOLITANA,
MILITIAZQUE TRVCIS CASTRA SECVIVE REAT.
(EXIMIS A)NIMI FVIT HIC QUOQVE (DOTIBUS) AVCTVS,
(FLOR)VIT ET CHRISTI IVSTIFICANTE FIDE.
(QUI PER) BIS DENOS FRIDEBURGVIM REXIT ET ANNOS

(EXPEDIENS MYNVS CVM (GRAVITATE SVVM.
TANDEM CVM FLYERRIN DEAM ET TRIA IAM SIBI LVSTR(A)
CHRISTO ANIMAM FIRMA SPEQUE FIDEQUE DEDIT.
OSSA QVIDEM GELIDO LATITANT INCLVSA SEPULCHRO,
SPIRITVS AST COELI GAUDIA SVMMA CAPIT.
(PIETATIS) ET GRATITUDINIS FERO ANNO SALVTIS 1582.

Nach einer Mitteilung des Grossherzoglich Mecklenburgischen Archivars Herrn v. Meyenn (Deutscher Herend XIV, S. 28) i Joach im v. Pentz als Pachtinhaber des Amtes Friedeburg im Jahre 1579 gestorben; das Denkmal ist also bald nach seinem Tode in Auftrag gegeben worden. Auch der darunter befindliche Unterbau zeigt karyatidomartige Figuren.

Am oberen Ende der Seitenfelder sind vier Wappen angebracht, jedesfalls das des hier beigesetzten Joachim von Pentz, das seiner Gemahlin und seiner Eltern. Der Kunstwert dieses Denkmals ist gering.

[H] Einigen Kunstwert hat dagegen das Ältargen älde. Es stellt links den Südnedlal dar; dannuter im Vordergrunde Adam, ergriffen von einem Ungettin; dann Mosse, der den erhobenen Arm einer nicht näher zu deutenden Figur zugewandt hat; rechts oben sieht man Golgatha. Das Gemälde stellt also den Sündenfall dar, die dafür verwirkte Strafe und die Erlösung durch Christin, die Überwindung der strengwaltenden Gerechtigkeit im alten Bunde durch Christinsesblautiopferne Liebe. Die Zeichnung der Gestalten ist gut und die Farbengebung gelungen. Strend ist nur die Darstellung mehrerer Seenen auf demselben Bilde. Das Bild wird der Wende des 16. Jahrhunderts angebören.

Einige künstlerisch wertlose Grabsteine befinden sich noch im Amtsgarten.<sup>1</sup> Zwei davon zeigten je eine Figur in voller Rüstung; der eine hat die Inschrift:

ANNO | 555 DEN 2. NOVEMBRIS IST DER .....
...H VON WIRTHEN IN .... | vors | GHEDEN.

Die untere Hälfte des Steines ist nicht mehr vorhanden. Die beiden oberen Ecken sind mit helmgekrönten Wappenschildern ausgefüllt. Die Inschrift des andern Steins lässt deutlich nur noch die Worte ANN. AETATIS SVÆ 65 erkennen. Eine dritte ganz erhaltene Platte zeigt eine weibliche Gestalt mit der Umsschrift:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einer Mitteilung des Herrn Studiosus Hoffmann aus Friedeburg. 15\*

ANNO 1584 DEN 3. DEC. IST DIE EDLE ERB. VND TVGENDSAME FRAW ELISABETH VON WIRDEN . . . ENTSCHLAFEN.

In den oberen Ecken zwei Wappenschilder, das eine mit der Unterschrift: DE WIRDEN, das andere DE WERLA.

Ein weitere Platte zeigt zwei Kindergestalten von ungleicher Grösse mit den Namen: Lorenz und Anna Maria Ihres Alters 6 u. 10 Jahre und: Ernst Steubs und Elisabeth von der Tannen, und dem Datum: 24. Juni 1594. Auch hier sind die Ecken mit Wappenschildorn ausgefüllt.

#### Gerbstedt.

[GI] Kleine Stadt, 13 km nordnordöstlich von Eisleben, auf sehr unebesem Boden, am Hanfgrahen, dem alten Oberlaufe der in die Saale mündenden Schlenze. Sie hatte im Jahre 1784; 1296, 1825; 1705, 1849; 1935, 1855; 2225, 1867; 3834, 1875; 2253, 1880; 3490, 1885; 4051, 1890; 4177, oder, wenn man den Gutsbezirk und dio Antsgemeinde mitrechnet, zusammen 1875; 4827, 1890; 4656, 1885; 5311, 1890; 5491 Einwohner. Der Ort lag im Mittelalter im Schwabengau in der Grafschaft Friedeburg, und zwar hart an der Südgrenze desselben, welche hier durch den Hanfgraben und die Schlenze gebildet wurde. In geistlicher Hinsicht gehörte der Ort in den Archibilkonst Luter-Wiederstell.

Der Ort ist keinewegs das in dem Hersfelder Zehntverzeichnisse erwähnte Gerburgsburg, weches wiehmet in dem Gaue Friesenfeld in der Mahr er Maperhausen oder Allstedt zu suchen ist. Elsensowenig ist dem Namen die demselben bisher fülschlich beigelegte Bedeutung "Stüte der Garben" (angeblich Hindoutung auf die Frachtbarkeit der Öegend) oder "Wohnstatte von Gerbern" eigen, wie die urkundlichen Formen beweisen. (185 Gerbizstidt, 1113 Gerbestede, 1137 Gerbeststidt, 1136 Gerbeststid, 1136 Gerbeststid, 1136 Gerbeststid, 136 Gerbeststid, 136 Gerbeststiden werden von der Schaften von de

Die erste urkundliche Erwähnung findet der Ort anlässlich der im Jahre 985 hier statigehabten Orindung eines dem h. Johan nes dem Täufer als Schutzberrn geweithen Nonnenklosters, des ältesten in der ganzen Grafiehaft Mansfeld. Das Kloster, welches sich rühnute, von seinem Schutzheiligen einige Reliquien zu besitzen, \* war ven Richag, dem Grafen im Schutzbeiligen einige Reliquien zu beschwätern Dietrich und Ellsuith gegründet worden. Doch erlebbe der Stifter die Vellendung des Baues nicht, da er nech in demselben Jahre star. Er, wie vermutlich auch die andem Glieder seiner Familie, namentlich seine Schwester Ellsuith, die erste Abtissin dieses seines Familien, totsen, und sein Schn Karl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die eingehendere Begründung siehe in Grössler, Erklärung der deutschen Ortanamen des Mansfelder Seekreises (Zeitschrift des Harxver, XVI, S. 109).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "ecclesiam, que dicitur Gerbestede, pro honore sancti Iohannis baptiste, cuins reliquie ibidem continentur, ... ditatam."

Gerbstedt. 229

sind daselbst begraben worden. (Annalista Saxo: "Theodericus et Ricdagus cum sorore sua nomine Eilsuit construxit coenobinm, quod Gerbizstidi dicitur, uhi eadem soror illius sanctimonialibus praefuit, ibique sepultus est et ipse cum filio suo Karolo et plurimis de eadem cognatione.") Die Verwandten und Erben des Stifters aus dem Hause der Grafen von Wettin dotierten das ursprünglich dem Augustinerorden angehörige Kloster, dessen Schirmvögte sie waren und in welchem sie ebenfalls ihre letzte Ruhestätte nahmen, in freigehiger Weise. Um 1064 machte der Magdeburger Dompropst Friedrich von Wettin, der die auf ihn gefallene Wahl zum Erzhischof von Magdehurg nicht hatte durchsetzen können und sich mit dem Bistum Münster (1064-1084) hatte beguügen müssen, das Kloster Gerbstedt abhängig von dem Hochstift Münster, freilich nicht zum Heile des Klosters. denn in Folge der Nachlässigkeit der hischöflichen Procuratoren und der Massnahmen der Bischöfe von Münster selhst gingen demselhen viole Güter verloren und die Klosterzucht geriet so in Verfall, dass sich der damalige Klostervoigt aus dem Hause Wettin, der Markgraf Konrad von Meissen, im Jahre 1118 veranlasst fand, mit Hilfe des Bischofs Reinhard von Halberstadt, der auch andere verwilderte Klöster zu reformieren eifrig bemüht war, das Kloster in jeder Hinsicht in einen bessern Stand zu hringen. Er tührte die von dem Bischof von Münster entfernten Nonnen zurück, unterwarf den Convent der Regel des strengeren Benediktinerordens, verschaffte demselben die ihm entfremdeten Besitzungen wieder und wurde somit der Wiederhersteller und zweite Gründer des Klostors. Unter der Benediktinerregel lehte der Klosterconvent bis zum Jahre 1506, in welchem abermals eine Reformation des Klosters von dem Kloster Neu-Helfta vor Eisleben aus erfolgte. 1525 wurde das Kloster, wie alle übrigen mansfeldischen Klöster, von den aufrührerischen Bauern geplündert und fast gänzlich zerstört. Gleichwohl erhielt es sich noch ziemlich lange, wenn auch in zunehmender Dürftigkeit und Unselbständigkeit. Im Jahre 1541 verkaufte Erzhischof Günther von Magdeburg. dessen Stift Stadt und Kloster erworhen hatte, heide an die Grafen Volrad und Gebhart von Mansfeld erhlich. 1574 wurde das Kloster säcularisiert und 1585 dem Obersten Otto v. Plotho für seine Forderungen an die Grafen von Mansfeld-Friedeburg (Niederländer Linie) von diesen, den damaligen Schirmherren dos Klosters, erst als Pfand niosshräuchlich, später (im Jahre 1600), aher wiederkäuflich, als Eigentum überlassen. Die Klosterkirche schenkten die Grafen der Stadt Gerhstedt, hehielten sich aber das Patronatsrecht über dieselbe vor. Die Grafen Hans Georg und Peter Ernst v. Mansfeld beahsichtigten 1561 in dem Kloster "eine gemeine landtschule" für "megdlein vom adel und aus don stedten in der herschaft" zu errichten. Dieselbe kam auch zustande, da im Jahre 1576 Graf Karl der Jüngere bezeugt, dass "alhereit vor etlichen iharen augefangen, eine erbare christliche zuchtschule von jungfreulein zu halden," doch gedachte der genannte Graf nach Ahsterhen der Klosterpersonen "an stat der meidelein in oft benanten closter zwehne preceptores zu halten und eine knahenschule an der zahle zwanzigk" einzurichten, aber der Edle Otto v. Plotho liess die Schule seit 1587 wieder eingeben und verwandte die für diesolbe bestimmten Einkünfte zu seinem Nutzen. Die dem Kloster gehörenden Wälder, namentlich die bei Sangerhausen gelegene Abhatissina, schlug Kurfürst Christian I. von Sachsen zum Amte Sangerhausen. 1736 löste König Friedrich Wilhelm I. von

Preussen als Obordenhaberr ausser andern verpfündeten gräftlichen Ämtern auch das Klosterant Gerbstedt ein, vereinigte es mit dem v. Steubenschen Uste, welches in der westlichen Vorstadt von Gerhstett, der Neustadt, lag, und gah es dem Prinzen Ferdinand von Preussen, bei dessen Erben en bis zur Errichtung des Königreichs Westfalen verblieb. Während der westfalischen Zeit kam es in den Besitz der Familie v. Noumann, welcher es noch letzt gehört.

Zu dem Kloster gebörte ausser einer im J. 11:10 erwähnten "capella sancto Marie in claustro nostro" auch die jetzt nicht mehr bestehende Kapelle Betaset Mariae virginis am Welfesholz "capella S. Marie Virginis in ligno catuli eidem coenobio— Gerebeatt — annezar", welche, zum Andenken and ied oort geschlagene berühnte Schlacht erbant, ein viel besnehter Welffahrtsort war, an welchen sich heidnischer Aberglaube knüpfte, (vg. die Sage Nr. 102: Sanct Ioduste etc. in: Grössler, Sagen der Grufischaff Mansfeld) und welche noch im XVI. Jahrh. dem Ktoder zustand. Alle eine Kirche, über welche die Abtissin von Gerbatedt dass Patronatsrecht hatte, wird auch die von Klein-Corbotha (bei Merseburg) genannt. 1

Die Klosterkirche selbst, welche im Schiff zwei Reihen Fenster über einander, zwei hohe Türme und fünf Glocken hatte, stand his znm Jahre 1658, in welchem sie am 12. Febr. einstürzte. Am 2. Decbr. 1805 fiel der letzte der stehengebliebenen Türme zusammen. Die Trümmer wurden später zu Gunsten einer neu zu erbauenden Bürgerschule abgetragen und verhaut, ohne dass man auf Erhaltung merkwürdiger Architekturstücke bedacht gewesen wäre. Nur der in moderner Form mit Schieferspitze wiederhergestellte Glockenturm auf dem ehemaligen Klosterhofe, dem jetzigen Schulplatze, bezeichnet noch den Standort der Klosterkirche. Da die Zeit der Erhauung des Klosters auf frühromanischen Charakter etwa erhaltener Architekturreste schliessen lässt, so ist es um so mehr zu bedauern, dass nur ausserordentlich wenig davon erhalten geblieben ist. Es fand sich nur das obere Stück eines Grahsteines in dem unter dem Schulgebäude befindlichen alten Klosterkeller, (vgl. Nr. 129), auf welchem das Bild oiner Nonne (Äbtissin?) zu sehen ist. Am Schulhause selbst ist noch ein ehemaliges Kämpfergesims (siehe Nr. 130), eingemauert, mit acht Sternen in Quadraten bedeckt, ein sohr häufiges Verzierungsmotiv frühromanischer Bauten.

[BJ] Nicht weniger interessant sind einige romanische Stuckreste, die jetzt im Hallischem Museum antebwahtt werden. (Vgl. Nr. 131.) Sei sind (nach Emittelung des Herrn Dr. Julius Schnidt) beim Aufräumen des Schuttes des 1028 eingesttraton Klosters aufgefunden. Velleicht haben sein eher Kosterkirche ihren Platz gehabt in ähnlicher Weise wie die Stuckarbeiten in der Stürkürche zur Gerarode. Sie seheinen nicht alle dereiben Zeit anzugeboren; das Weltsnermannent (links in der Mitto der Figur) orinnent an Formen aus der Betgruft vor dem Königsrube in Quedliburg, abhrend der Kogf und der Hals des Ungettuns (rechts oben) wegen der Verzierung dem 12 Jahrhundert zuzuschreiben ist. Die übrigen Reste underschen dieser Schricht.

[G] Über einen ehomals im Kloster bofindlichen Altarschrein siehe das über die Stadtkirche Gesagte.

Die Glocken der Klosterkirche hat der frühere Superintendent Mösche noch gesehen und beschrieben. Auf dem nördlichen Turme hingen:

 Die grüsste Glocke, welche von hohem Alter und ursprünglich ohne jede Inschrift war, ist 1732 von Peter Becker in Halle umgegossen worden.

2) Eine kleinere, (Durchmesser 2 ½ Ellen) "von sehr schönem Metall und ziemlich alter Form," war gegossen Anno MCCCCXXX. Oben am Rande fanden sich "einzelne Buchstaben in alter Mönchsschrift, welche sich weder drucken, noch entziffern lassen." Um die Glocke herum standen "allerhand Bildnisse in



Münzform, als: Christus am Kreuz mit Maria und Johannes; Adam und Eva unter dem verbotenen Baume; ein alter Ritter mit gezogenem Schwert u.s.w. Gegen Abend und Morgen war ein etwas grösseres Marienbild angebracht.

 Bine kleine, "uralt, ohne alle Inschrift, von spitziger Form und sehr schönem Metall." (Durchm. eine Elle). Auf dem südlichen Turme hingen folgende zwei Glocken:

4) Eine Glocke von  $2^{1/4}$ . Ellen Delm. "Gegen Abend war der Papst mit Schlüsseln Petri, auch verschiedene Kardinäle, ferner das Begräbnis Christi abgebildet. Oben waren die Namen der vier Evangelisten zu lesen. Ausserdem trug sie die Inschrift:

Hilf heilige Mutter sancta Anna salbdrit. Verbum Domni in acternum mnt. Anno Domni MCCCCCIV. bilf Maria bndct.

(Die abgekürzten Worto sind natürlich manet und benedicta zu lesen.)

5) Eine kleinere, | 1/2 Ellen Dm. Sie hatte genau dieselbe Inschrift, wie die Glocke ad 4.) und trug gegen Abend das Bildnis eines Heiligen.

Gleich hier mag noch einer Glocke gedacht werden, welche sich ehemals in einer im Amsgarten gelegenen, angelöhe zu Karfs d. Gr. Zeit errichteten, aber nunmehr verschwundenen Taufkapelle, von der Antang des 18. Jahrhunderts noch Überheibelse zu sebene waren, befanden haben, aber von der Familie v. Steuben bei ihrem Wegzuge von Gerhstelt als Familienstück mitgenommen sein soll. Die Inachrift auf derselben soll erlaute haben:

#### Hilf Sanct Anna Leib DCCCXCV.

(nach anderer Lesart: DCCCXLV.)

Dass diese Lesung auf einem Irrtum heruht, bedarf keines Beweises. Denn esteht zu vermuten, dieselbe werde gelautet haben: Hilf Sanct Anna Selb Drit XCV, indem Leib für Selb und DCCC für Drit gelesen wurde. Dassen erzäbe sich bei Weelassung der Tausend- und Hundertzifter das Jahr 1495.

An dieser Stelle sei auch noch eines andern Kunstwerkes gedacht, welches das Kloster andch Andreas Hoppeurods Zougnis (in seiner Ortalio de monstoriis Mansfeldeusihus) besses. Bertha, die Tochter des Markgrafen Conrad v. Meissen und Ahtissin des Klosters, hatte in einen Teppieln, der noch zu Hoppeurods Zeit im Kloster aufbewaht wurde, folgendo Yense geweht ("sieut testantur rhythmi, collegia sum ammut tapoto intexuit, et ibi adhue hodie conservantur.") Die leonischen und wohl nicht genau überlieferten Verse lauteten:

Larga manu herile decus, stirps nobilitatis, Hoc tibi, preco dei, Bertha ministrat opus. Forma, genus, census fult istis gratia sensus, Unde viri clari, famosi, laudis avari, Vitabant vel res vel opes, ceu nauta ciclopes. Est melius mentis, animi bene se statuentis, Quem invat ara, studium, plus tamen ingenium.

(Dio weiter folgenden Verse geben keinen rechten Sinn.)

[83] Von dem ehemaligen Kloster ist ührigens auch noch das in fünf Teile gesteille Wohn pehä uid oder Nonnen erhalten, welches etwa ums Jahr 1739 gegen einen Zins in den Besitz von fünf Privatlouten übergegangen ist. Die im untern Stock compakten, im obern aus Fachverk von Eichenbach bestehenden Umfassungswände, die hohen, meist mit Forstriegeln gedeckten Dücher und die geritunigen, behen, gut erhaltenen und urspränglich zusammenhängenden Keller stammen noch aus der Zeit vor der Reformation. Die Fenster sind klein, meist panig. Die Grundfliche des vertreitigen Langbause enthalt 56 ×8 = 448, die des Quorbaues 32 × 8 = 256 ☐ Meter. Doch bieten diese Gebäude nichts Meriwardigen.

[6] Das grosse, runde, sehon einer Urkunde von 1190 aufgedrückte, also spätestens dem 12. Jahrh. angebörende Siegel des Gerhstedter Convents zeigt die Taufe Jesu im Jordan durch den Täufer Johannes. Jesus, dessen bardoses Haupt ein Kreuznimbus umgiebt, und wolcher die linke Hand betend (mit der innern Handfliche nach aussen), die rechte segneen in der Form der Schwurhand. Gerbstedt. 233

(ebenfalls die Innenseite nach aussen gekehrt) emporhebt, sieht in den Wellen des Jordan, die durch einen darin sehwimmenden Fisch und eine darang sehwimmende Edete noch bestimmter als fliessendes Wasser gelennzeichnet werden. Zu seiner Rechten (links vom Beschauer) steht der Täufer mit doppebpstigem Kinnbart, kruudsoem Nimhus und zottigem Mantel. Seine Linko hat den rechten Arm Jesu ergriffen, seine Rechte ist ebenlalls segenen in der Form der Sebwurhand erboben. Über dem Haupto Jesu schweht der heilige Geist in Gestalt einer Taube mit ausgebrieten Flägen. An die linke Seite Jesu sebnit ein Engel beranzufliegen, welcher in seinen ausgestreckten Händen ein grosses Läten hält, dass offlombar zum Abtrucknen des aus dem Bade Steigenden dienen soll. Auch auf der andern Seite scheiut noch ein Engel dem Vorgange zuzuschauen. Die Umschrift in nar mässig geötiserender Majuksel laute:

## + SIGILL\* SANCT IOHANDIS BAPGISTE. IN GERVENSTAD.

Die Siegel verschiedener Äbtissinnen haben parabolische Gestalt und zeigen das Bild der Ähtissinnen selbst, das Siegel des Propstes zeigt das von einem Nimbus umgebeue Haupt des Täufers in einer Schüssel. Abhäldungen, namenlieb des grossen Conventssiegels, finden sich auf der ersten der dem Mansfelder Urkundenhuche beigegebenen Tafeln.

Die Stadtkirche auf dem Grashofe, welche eigentlich dem h. Step han, dem Schutzparton des Hochstiffs Halberstadt geweibt ist, wird jetzt durchweg als S. Johanniskirche bezeichnet, indem der Name der Klosterkirche S. Joh Bapt. nach dem Zusammenstutze der letzteren auf erstere übertragen worden ist. Das alte Kirchengebäude ist verschwunden; das neue, in einfachster nüchbermster Weise bergestellt (angeliebt 1329 vollondet und 1776 durch oine Abhsi erweitert), besitzt keinen angeschlossenon Glockenturm, vielmehr dient zu diesem Zweck der an der Schule stehende auf dem ehemaligen Klosterhofe, wecher oben erwähnt ist. Auf ihm befinden sich drei im Jahre 1968 von Ulrich in Laucha gegossene Glocken von 14.2, 112, 034 m. Dm.

Zu der alten S. Stephanskirche gebörte auch eine ebenfalls auf dem Grashobe beisgene, vor 1438 erhaute, nun ebenfalls beseitigte Kapelle SS. Petri et Pauli, deren eine Urkunde vom 20. Juni 1438 mit den Worten gedenkt: "in der capellen der hymefursten sand Peters und sand Pauls, dye in yr ere gehauet ist uf dem grass-hofe zu Marketgeprische."

Bemerkenswort ist in der Stadtircho ein wohlerhaltener mittelalerlicher Altars ab rin von grosser Schünbeit, der nach dem Einsturze der Klesterkriche hierher versetzt worden sein mag. Die gründliche Wiederherstellung desselben hat die Kirche der Auregung des verstofsnenn Herrn v. Quast, des kunstverständigen Conservators der Kunstaltertümer des preussischon Staates, zu verdanken. Auf königliche Kosten wurde dieser Sebrein im Jahre 1957 unter Leitung des Direktoos det königlichen Museen zu Berlin, des Herrn von Ollers, mit einem Kostenaufwande von 380 Thalern restauriert. Der Hintergrund, die architektonische Umgebung und dei Hauptgewänder sind natt vergolder; die Innenseiten der letzteren sind rot oder hlan. Herr von Quast soll sich folgendormassen über den Schring geäussert labhen; gis ist ein Schnitzwart von richt

gewöhnlicher Schönbeit, das seines alteritunlichen Stiles wegen wohl noch der ersten Hältte des XV. Jahrhunderts angebören dürfte. Die Figuren zeigen in starkem Relief weiche und längliche Formenbildungen mit reicher, vielgefalteser und bewegter Gewandung; das Ganze erinnert an die Kölner Malorschule.\* (Vielleicht war der Schrein der Kitrebe von einem Bischel von Münster gescheutk worden, denn von dem Bistum Münster war das Kloster Gerbstedt, wie früher erwähnt worden ist, hinsichtlich seiner Vermögensverwaltung abhängig.) Das

| S. Matthias. | S. Barbara.  | S. Andreas. | Verkindigung<br>Mariae. | Krönung der<br>Maria. | Mariae Besuch<br>bei Elisabeth. | S. Simon.  | S. Katharina. | S. Matthaeus. |
|--------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|
| S. Johannes. | S. Dorothea. | S. Paulus.  | Christi Geburt.         | Propheten.            | Mariae Tod.                     | S. Petrus. | S. Margareta. | S. Bartholom. |

Mittelstück stellt die unter einem Baldachine sitzende Jungfrau Maria dar, welche von ihrem nehen ihr sitzenden Sohne gekrönt wird, darunter zwei Prophetenköpfe mit Schrifthändern des Inhalts: Ecce virgo concipiet, et tu Bethlehem; also die Propheten Jesaia und Micha. Seitwärts hefinden sich, noch zum Mittelstück gehörig, zwei mal zwei Reliefs unter doppelten Baldachinen, ohen die Verkündigung Mariä und Mariä Besuch bei Elisaheth. Die Maria ist eine höchst edle, schlanke und bewegte Figur, aber auch die Elisabeth ist von ähnlicher Schönheit. Darunter die Geburt Christi und Mariä Tod. In dem ersteren dieser heiden Reliefs erblickt man Maria im Wochenbett; Jesus liegt in einem Korbe, daneben ist die Wehemutter thätig; Joseph kocht eine Wochensuppe, und Ochs und Esel schauen in die Scene herein. Die Seitenflügel zeigen, jeder in zwei Reihen, acht Apostel und vier weihliche Heilige. Links stehen; der Apostel Matthias mit dem Beil, die h. Barbara mit dem Turm und der Apostel Andreas mit dem Andreaskieuz. Ferner: der Apostel Johannes mit dem Kelch, die h. Dorothea mit Korb und Schwert, der Apostel Paulus mit Buch (das Schwert ist verloren). Rechts: der Apostel Simon mit der Säge, die h. Katharina mit Schwert und Rad, der Apostel Matthaeus mit Buch und Beutel. Ferner: der Apostel Petrus mit dem Schlüssel, die h. Margareta mit dem Drachen, der Apostel Bartholomaeus mit dem Messer. Das schön wiederherzestellte Werk schmückt jetzt die Kirche um so mehr, als sie sonst jedes inneren Schmuckes enthehrt.

[BI] Die Zeichnung (Nr. 132) giebt den Altarschrein so, wie er umperinglich als Ganzes sich darselte. Die jetzige Aufstellung hat die der Teilen getrenen, inden nur der Schrein selhst auf der Altarplatte steht, die Flügel aber die Kanzel links und rechts flankieren. Erst durch die richtige Vereinigung der drei Teile kann man eine volle Vorstellung von dem Kunstwerte erhalten, das hesonders auch



Nr. 13

wegen seiner architektenischen Formen im Ganzen wie im Einzelnen wertveil ist. Vor allem ist der Schrein selbst reich gestaltot. Der Mittelteil ist eben wagerecht geschlossen und von der obern Kante hängt ein aus reichstem Masswerk gebildeter Baldachin berah, dessen Ecken mit Fialen geschmückt sind. Nach unten schliesst ihn ein Rundhogen ab, den mit kleinen Rundbögen verhundene Kleeblätter wirkungsvoll einfassen, während eine Kreuzblume (hier nicht besonders glücklich) die Höhe des Bogens besetzt. Unter den Formen des Masswerks zeigt sich hier einigemale das Fischblasenmotiv, dossen Vorhandensein davor warnt, den Schrein in die Zeit der Hochgotik zu setzen. Die Seiten dieses Baldachins öffnen sich in etwas schräg aus der Wand beraustretenden Wimpergen nach links und rechts. Die unter diesem Baldachin angebrachten Figuren, Christus und die Jungfrau, sitzen auf einem zinnengekrönten Sockel, den die schon erwähnten Prophetenköpfe mit ihren Schriftbändern schmücken. Auf den Seitenstücken des Mittelschreins sind die architektonischen Zierteile nicht minder reich; die ibre Mitte einnehmenden Baldachine zeigen in ihren zwischen Fialen prangenden Spitzhogen und dem Masswerk darüber ganz reine Formen der Hochgetik, ebenso die zu hohen Spitzgiebeln hinaufgezogenen Oberteile der Seitenstücke. Diese werden vom Mittelteil oben und unten getrennt durch ziorlicho Säulen, die oben auf Baldachine aufsetzen; Engelgestalten steben auf Konsolen darunter, die ihrerseits von kleineren Säulen getragen werden, während säulengetragene Häuschen die Grundlage dieses ganzen zierlichen Aufbaues bilden.

Nur wenig einfacher sind die Függelthüren, von denen jede natürlich der Hälfte des Mitcheberiens entspricht. Masswerk, Falen, Zwischonsäulchen mit Engeln sind hier womöglich noch zarter gearbeitet. Hier hat jede Figur ihren besonderen Rahmen; die Baldachine, deren Oberteil auch hier die oberen Figureu sützt, sind darum kleiner und sehlichter.

Auf der Zeichnung konnten nur die architektonischen Teile in voller Ausführung wiedergegeben werden; die Einzelheiten der Figuren hätte nur eine scharfe photographische Wiedergabe genügend darstellen können, die z. Z. nicht zu beschaffen war.

[G] Was die Stadt selbst bestrift, so war sie lange Zeit nur ein Dorf, doch wucks dieses der Sage nach durch die nach Gerbstedt geflüchten Bewohner der unliegenden Dörfer zu grösseter Volkszahl. Zwar trifft es nicht zu, dass der Huuptzuwchs anfässlich der Schacht am Welfoshoks im Jahre 1115 sattgefunden hat, wie die Sage behauptet, welche erzählt, die neue Ansiedelung habe den Namen Kloppa ne empfangen, weil die Flüchtenden flebend an das Kloster geklorft und Einforung ihrer Bitte gefunden hätten, denn fast alle jetzt wästen Dörfer der Ungebung ven Gerbstedt kommen noch lange nach der Schlacht am Welfesholze, wie aus Urkunden zu erweisen ist, als bewohnte vor, aber sowiel ist gewiss, dass Gerbstedt seine grosse Flur und sein allmählichtes Anwachsen zu einer Stadt, wie so viele andere Städte, dem Unsathe verlankt, dass die Bauere der umliegenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. zur Geschichte der Stadt: Berger, Chronik von Gerbstedt, Gerbstedt 1878. Die einzelnen Kapitei dieses Buches sind von sehr verschiedenem Werte. Allee, was ältere Zeiten und Verhältnisse betrifft und geschichtliches Urteil erfordert, ist unzuverlässig. Dankenwert sind die Mittellungen aus städtischen Archivalien.

Gerbstedt. 237

Der Flecken Gorbstedt (das vleck Gerbstede), welcher zu joner Zeit, wie schon angedeutet, bereits ein Rathaus besass, umfasste nach Berger (Chronik von Gerbstedt V, 35) damals den Markt, die bobe Strasse, die Herrenstrasse, die Lindenstrasse, das Rosenthal, den Grashof, die Eisleber Gasse, und besass folgende Thore: das hohe Thor, das Eisleber Thor, das Schulthor (Eingang zum Kloppan), das Ihlewitzer und das Belleber Thor, und beisst wegen der ihm zustebenden Marktgerechtigkeit im Jahre 1435 zum Unterschiede von dem benaebbarten Obergerbstedt nunmehr Marktgerbstedt. Im Jahre 1438 hängen "die ersamen rathmanne, alterleuthe nud dye gemeyne zu Marktgerpstede ores wiehbildes ingesigil" zur Bestätigung an eine Urkunde. Wie früh Gerbstedt mit Manern befestigt worden, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen, doch erwähnt eine Urkunde vom 1. April 1516 ausdrücklich die Befestigungen des Fleckens Gerbstedt (ecclesie sancti Stefani prope et extra municionem predicti oppidi site), und eine andere vom 8 Juni 1520 nennt die consules et senatores prefati opidi Gerbsteth. Der bald zu grösserer Volksmenge angewachsene Flecken wurde dann 1530, in demselben Jahre, in welchem er am Freitag nach Exaudi ausbrannte, auf Bitte des Grafen Hover von Mansfeld zugleich mit den beiden Flecken Leimbach und Heldrungen am 10. August 1530 zu Augsburg durch Kaiser Karl V. (aufs neue?) mit dem Stadtrechte begnadet und ibm das Recht verlieben, den bisher bei der Kapelle am Welfesholz abgebaltenen Jahrmarkt nach der Stadt zu zieben, Geleits- und Stättegeld, welehes bisher die Grafen von Mansfeld erhoben batten, zu erheben und ein Wappen zu führen. Nun wurden auch der rote Berg und Sperlingsberg, die Breite und die Hettstedter Strasse auf städtischem und auf Klostergrund erbaut. Nach dem Tode des strengkatholischen Grafen Hover wurde 1543 der erste evangelische Gottesdienst in einer Garküche gehalten, weil die Äbtissin Emmerentia von Obernitz den Mitgebrauch der Klosterkirche nicht gestatten wollte. 1558 erzwangen die Grafen diese Erlaubnis und 1565 erhielt die Stadt ihren ersten evangelischen Prediger. doch mussten bei dem evangelischen Gottesdienste immer dreissig Bürger mit geladenem Gewebr die Kirche zum Schutz gegen die sich zusammen rottierenden Katbolischen besetzen. Später hemmten Brände (namentlich 1559) und Pest (in den Jabren 1626, 1636, 1681) sowie die Leiden des dreissigjährigen Krieges andauernd den Anfschwung der Stadt, deren Einwohnerzahl im Jahre 1569 800-900 Seelen betragen hatte, wie derselbe auch in der neueren Zeit wegen der Entlegenbeit derselben von dem grossen Verkebr noch auf sich warten lässt.

In der Stadt, welche bäufige Brände erlitten hat, befinden sich nur noch

Spuren von alten Holzhänsern, doch auch diese verschwinden mehr und mehr. Auch die Stadtmauern, Türme und Thore sind abgetragen.

Das jetzt vorhandene Rathaus stammt im wesentlichen aus dem XVL Jahhundert, latt jedoch in den Jahren 1658 und 1678 durch Brände gelitten und ist daher zumteil erneuert. [B] Es ist ein schlichter Bau. (Vgl. Nr. 133.) Seine Aussenseite wird aber durch einen ziemlich hohen achtseitigen Tarm, der mit



Nr. 183, Rathaus zu Gerbstedt.

durchbrochener zopfiger Haube versehen ist, und durch einen runden, auf Konselen gestützten Erker belebt und wirkt deshalb gar nicht übel. Die Rüume des Erlgeschosses im Rathause sind gewählt, so auch die Gaststub e des Ratskellers. Die gurtlesen (lewible ruhen hier auf den Winden und vereinigen sich auf einem mitten im Zimmer stehenden runden Fleiler (vgl. Nr. 134), dessen Basi ein aus dem Viereck sich entwickelndes Achteck ist. An Stelle des Kapitäls vermittelt ein in etwas ungeschickter Weise wieder in das Viereck überleitender Aufsatz den Übergang vom Schafte. Alle bisher erwähnten Teile dürften in das 16. Jahrhundert zu wersetzen sein. Der Keller unter der Erle gelöft aber neh Gerbstedt. 239

der romanischen Zeit an. Das beweist die gekuppelte Lichtöffnung (siehe Nr. 185), deren Zwischensäule ein Würfelkapitil zeigt, während die Basis, anscheinend die attische, so verstümmelt ist, dass man die Form nicht mehr genau erkennen kann.



Dieses merkwirdige "Kellerioch" gebört etwa der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts an. Es folgt zwar nicht notwendig daraus, dass schon damals das Rathaus gehaut wurde, doch ist es immerhin nicht unwahrscheinlich.

[G] An dem Treppenturme befindet sich folgende Inschrift in Lapidarhuchstaben:

EIN - SPRYCH - AVS - DEM - PERIAND(RO) ANNO - MVNDI 3,3,35.
ALLE - SVND - VND - LASTER - FLEVCH - (V)ND - MEID,
WAS - RECHT - IST - THYE - ZV - ALLER - ZEIRT.

HOFF - BESSERS - VND - DENCK - DOCH - DABEY.
DAS - DI(S) - LEBEN - VORGENGLICH - SEY.

AD · LAVDEM · DEY · ANNO J. 5, 66 IAR · DEN · 20, IVNII.

Durch die Mitte der Steintafel geht ein Sprung, der die Inschrift zerreisst und einige Buchsteben hat verschwinden lassen. I Links steht das mansfeldische Wappen, rechts zwei Schillichen, auf deren einem Sommer das Bild eines betenden Knaben, auf deren anderne eine Haussmarke, vog. Nr. 1303, währscheinlich das Werkzeichen des Erbauers, erkennen zur müssen glaubt, wogegen ich in dem einen Schilledenn ein zweigeiteites selwarz-silbernes Feld, in dem anderne in kleeblatt und darüber als Helmschmuck eine Figur mit erhobenem Arm zu erkennen glaube, also das Doppelwappen der Statt Gerhatedt.

In dem noch vorhandenen Siegel der Stadt Gerbstedt (vgl. Nr. 137) findet sich nämlich folgendes zumteil redende Wappen: Eine nur im Brustbild dargestellte Jungfrau hält in der erhobenen rechten Hand eine (goldene) Roggenähre.

<sup>1</sup> Periander war einer der sieben Weisen Griechenlands. Übrigens steht derselbe Spruch mit nur geringen Abweichungen auch über dem Hause Hohethorstrasse Nr. 10 in Eisleben.

Zu ihren Füssen stehon zwei Wappen. Das eine zeigt das Hexagramm mit einem Kleeblatt im Mittelpunkt; das andere ist quer in zwei Hälften geteilt, oben schwarz und unten silbern. Es ist kaum zu bezweifeln, dass die von der Jungfrau





Nr. 137.

emporgohaltene Roggenähre der oben erwähnten unrichtigen Deutung des Ortsnamens als "Garbenstätte" ihr Dasein in dem Wappen verdankt.

Die Stadt brauto früher — wie Biering berichtet — "ein feines Bier, so aber keinen feinen Namen hat," denn es hiess Saukopf. Es wurde stark aufs Land verführt, aber auch in der Stadt fleissig getrunken, vor allem wohl in dem oben beschriebenen Ratskeller.

Um noch des v.Steubenschen Hefes zu gedenken, so ist nach Bierings Angabe in deu Jahren 1596 und 1675 au demselben viel gebaut worden. Über dem Hinterthore stand:

Modeste accede, Honeste recede.

### Gnölbzig.

[6] Kirchdorf, 20km nordöstlich von Kisleben gelegen, mit im Jahre 1875: 337, 1880: 134, 1885: 332, 1800: 414 Einvohnern (einschliesslich des Ontabeziris). Es lag in der Grafschaft Alsleben im Nordsehvabengaue und gelürfe in kirchlicher Hinsieht in den Archhilskonstherikt Weiderstedt des Bistums Halbertadt. Der Ortsname 1121 und 1135 Glinibs, 1210 Glibs, 1376 Gnelpsz, 1400 Gnülpsz, 1440 und 1487 Gnelbsz, später Gnülpzig, enthält nach Answeis der allesten urkundlicher Form das slarische Wort glina (Lehen, Thon) und deutet auf flenige bozw. Jehnige Beschaffenleit des Bodens der Ansiedelung. Das Gemeindesiegel mit der Umschrift: Geneinde Gnülbzig und dor Jahreszahl 1817) zeigt einen stachtellössigen Fisch, eine Hindentung auf die Fischerei als den ehemaligeu Hauptnahrungsweig des Dorfes.

Das hiesige Rittergatt besses 1376 Otto «Glum, später das Geschlecht derer v. Krosigt der 200 Jahr. 1486 wird als Boätzer Eschwir no Krosigk genannt. 1673 verkaufte es der Vormund Siegfried Dittleffs von Krosigk an Günlher von Bünau den Älteren auf Baren, devh aurd es nach 1702 ven dem Kriegskomitssarius Heinrich von Krosigk auf Alsbeben wieder zurütelgekauft.

Die dem h. Mauritius geweibte Kirche ist baulich nicht merkwürdig. Im

Gödewitz. 241

Schlusssteine der Kirchthür steht die Jahreszahl 1795. An dem Orgelchore hängt eine Widmungstafel vom Jahre 1796, laut welcher die Einwohner des Dorfes das Gotteshaus Jesu Christo geweiht hahen. Erwähnung verdienen allenfalls eine eigentümlich geformte zinnerne Taufkanne und ein hölzernes Kruzifix, dessen Kreuzarme von Engelsköpfen eingefasst sind.

Die Kirche besitzt zwei alte Glocken von 1,12 und 1,10 m Durchmesser, von denen die etwas grössere nur die bekreuzten apokalyptischen Zeichen A und J. zweimal wiederholt aufzuweisen hat nehst einer zwölfmaligen Ahteilung des oheren Kranzes durch eine lotrechte, im Zickzack gebrochene oder schlangenartige Linie, welche sich ührigens als Ahteilungszeichen auch anderswo vorfindet. (Vielleicht Hindeutung auf die am Kreuze erhöhte, das Volk Gottes heilende Schlange?)

Die kleinere Glocke vom Jahre 1490 trägt folgende Inschrift in gotischer Minuskel:

anno die me cecce xe9 hinb hilf ihefps maria fancta anna berat. Darunter steht:

petrof . man . bu . parvar . hanf . van . krufigk.

Der erwähnte Pfarrer Petrus Man wird im Jahre 1500 als Dechant der Kirche S. Joh. Bapt. zu Alsleben erwähnt. (Vgl. v. Dreyhaupt., Beschr. d. Saalkreises II, 834.) Der Sinn der Buchstaben 1115 ist rätselhaft.

#### Gödewitz.

1G1 Kleines, durchaus hufeisenförmig gebautes Kirchdorf, Filial von Fienstedt, 18 km östlich von Eisleben, mit im Jahre 1875; 295, 1880; 298, 1885; 284, 1890: 264 Einwohnern, ehemals im nördlichen Hosgau (Herrschaft Salzmünde) wie auch im halberstädtischen Archidiakonatbezirke Eisleben gelegen, später ins Oheramt Friedehurg gehörig. Der Oresname (1288 Cutewice und 1505 Godewitz) ist sicher slavisch (dem czech, hodovice gleich zu setzen), wie is auch die Dorfanlage auf slavische Gründung hindeutet. Das Dorf führt in seinem Siegel kein hesonderes Merkzeichen Im Dezember 1719, nach anderer Angahe am 1. Januar 1720 brannten sechs Häuser und bald darauf abermals neun Häuser ah, so dass nur drei Häuser erhalten blieben. Die hiernach sich ergebende Zahl von ursprünglich 18 Gehöften kehrt auch in anderen alavischen Ringdörfern wieder.

Die nördlich vom Dorfe am Rande einer steil abfallenden Schlucht gelegene, aus romanischer Bauzeit stammende, dem h. Georg geweihte Kirche, deren Fussboden sehr tief gegen den umgebenden Kirchhof liegt, weist frühgotische Änderungen auf. Zwei Tympana von eigentümlicher, sehr alter Form (vgl. Nr. 138) finden sich über und neben der sonst sehr einfachen, viereckigen Thüre in der Südwand, von denen das eine drei Kugeln oder Kreise (als Sinnhild der göttlichen Dreieinigkeit?) zeigt, das andere neben der bald zu

Manafelder Seekreis.



Nr. 138.

erwähnenden Inschrift einen sägeblattförmigen Rundstab. Über der Thür der 16

südlich angebanten Vorballe erblickt man folgende Inschrift in gotischer Minuskel vom Jahre 1489:

Anno dni m° cccc ixxxix Conpletom cfl hoc opus p Iohannem Remmeric ; die Sce anne m. vris. marie.

Die letzte Zeile ist aufzulösen:

#### Sancte Anne matris virginis Marie.

Deutsch: Im Jahre des Herrn 1489 ist dieses Werk vollendet worden durch Johann Kemmeritz am Tage der beiligen Anna, der Mutter der Jungfrau Maria. (26. Juli).

Auf dem oberen Rande dieser Inschrifttafel steht, offenbar später eingekratzt: Anno 1686.

Die beiden Giebel des Turmdaches krönen beschädigte Sandsteinkreuze.

Die Platte des Altars zeigt noch die Weihekreuze, stammt also noch aus katholischer Zeit. Ein zinnerner Altarleuchter trägt die Inschrift: G. D. M. G. Z. S. M. 1657. An der Evangelienseite des Altars befindet sich in der Wand ein kleines gotisches Tabernakel.

Auf dem Turme bängen zwei Glocken von 1,02 und 0,48 m Dnrchmesser, deren grössere 1802 von G. G. Becker in Halle umgegossen ist, während die kleinere gar keine Sebrift hat.

#### Gorsleben.

(G) Kleines Kirchdorf, 15 km östlich von Eisleben, Filial von Schochwitz, mit im Jahre 1875: 188, 1880: 217, 1885: 165, 1890: 158 Einwohnern. Da die älteren Namensformen des Ortes (1310 Worsleve, um 1376 Worsleue prope Schochwitz, 1468 Wursleben, 1505 Warschleben, 1609 Worssleben) sämtlich den Anlaut G nicht baben und derselbe also erst in neuerer Zeit aufgekommen sein kann, vermutlich in Anlehnung an den des Dorfes Gorsleben im Unstrutthale, welcbes in älterer Zeit Geurichesleiba heisst, so kann der Ortsname nur den seltenen Personennamen Woro entbalten, welcher auf das ags. Verbnm vörjan nmherschweifen (vörjende = vagabundus) zurückzuführen ist. Also Erbgut des Woro. Das Dorfsiegel zeigt absonderlicher Weise ein von einem Pfeile durchbobrtes Hcrz, aus welcbem drei Äbren wachsen, während unter letzteren zwei Vögel sitzen, die etwa wie Tauben oder Wiedehopfe aussehen. Die Bedeutung desselben ist dunkel. In kircblicher Hinsicht gehörte das Dorf in den halberstädtischen Archidiakonatbezirk Eisleben, in weltlicher ursprünglich wobl mit der Freiherrschaft Schochwitz in den Burgbezirk Closchwitz, später in den Gerichtsbezirk Hedersleben und noch später zum Burgbezirk Seeburg im nördlichen Hosgau. Die einem unbekannten Heiligen gewidmete Kircbe trägt die Jabreszahl 1613; der westlich stehende Turm jedoch scheint älter zu sein, da er keine Eingangsthür besitzt, sondern durch einen grossen Halbkreisbogen mit dem Schiff verbunden ist. Die Jahreszahl 1613 erklärt sich dadurch, dass im November dieses Jabres ein gewaltiger Sturm einen Teil des Turmes einriss und auch die

Hedersleben. 243

Kirche selhst dermassen beschädigte, dass der Gottesdienst nur mit Lebensgefahr verrichtet werden konnte, was einen Reparaturbau beider zur Folge hatte.

In der Kirche ist nur eine alte Schnitzerei, der Rest eines ehemaligen Altarschreins, die Grahlegung Christi darstellend, erwähnenswert.

/S/ Anf dem Turme h\u00e4ngen zwei Glocken von 1.21 und 0,91 m Durchmesser, deren gr\u00f6ssere, 1878 von Ulrich gegossen, nach der patentierten Ritterschen Methode gel\u00e4utet wird, deren kleinere dagegen sehr alt ist, da sie in Majuskeln einfachster Form die Umschrift hat:

#### AVE MATER MARIA

Die Worte sind durch einige undeutlich gegossene Medaillons und Münzen (Brakteaten) getrennt.

[G] Auch in Gödewitz wird alle Jahre das Himmelfahrtsfest mit den Einwohnern benachharter Dörfer, welche Kuchen zu dem Feste mitbringen, durch Kuchenverteilung und Biertrinken gemeinsam gefeiert.

Hier hat eich am 12. Nov. 1603 der sonderbare Fall ereignet, dass der Schochwitzer Pfarrer das Kind eines Gorsleber Einwohners mit Bier getauft hat, weil der Schulmeister dem Pfarrer irriger Weise Bier statt Wasser auf die Hand gegossen.

#### Hedersleben.

[G] Grösseres, 71/2 km nordöstlich von Eisleben gelegenes Kirchdorf mit im Jahre 1875; 882, 1880; 878, 1885; 933, 1890; 892 Einwohnern (einschliesslich des Gutsbezirks), chemals im nördlichen Hosgau gelegen, woselbst es der Hauptort einer Grafschaft und Sitz eines Gangerichtes war. In kirchlicher Hinsicht gehörte es in den Archidiakonatbezirk Eisleben. Der Ortsname (um 1060 Hadekersleibin, 1177 Hethersleve, 1267 Hedersleve, 1320 Gedersleben, 1341 Hedersleuen, 1357 Heddersleben) enthält den Personennamen Haduger (Kampfspeer) bedeutet also: Erbgut des Haduger, Das Ortssiegel mit der Umschrift: Gemeinde Hedersleben zeigt eine Windmühle, wohl eine Andeutung, dass Hedersleben in der weiteren Umgegend nach Erfindung der Windmühlen zuerst eine solche erhalten, die dann das Wahrzeichen des Ortes geworden. Im Jahre 1320 sah sich der Erzbischof von Magdeburg genötigt, das Haus und Gericht Hedersleben, zu welchem eine beträchtliche Anzahl von Dörfern gehörte, an seinen Vetter, den Grafen Burchart von Mansfeld zu verkaufen. 1344 ühertrug auch der Edle Gehhart von Querfurt seinem Vetter Grafen Burkhart von Mansfeld unter andern auch seine Eigenund Lehengüter in der Herrschaft Hedersleben. In dem Orte selbst, wo früher ausser dem Klosteramte drei Rittergüter und zwei Freigüter waren, war die Familie von Repgow (ohne Zweifel nach dem Dorfe Reppichau in Anhalt benannt), welcher der berühmte Verfasser des Sachsenspiegels, Eike von Repgow angehörte, angesessen und erhlich mit dem Reichsschultheissenamte des nördlichen Hosgaues belehnt, weshalh die Inhaher dieses Amtes von den Kaisern als "des Reichs Liebe, Getreue" bezeichnet wurden. Später gehörte das Reichsschultheissenamt zu H. zu den Lehnstücken der Grafen von Mansfeld.

Nach Hedersleben selbst benannte sich auch eine, namentlich in Halle später reichbegüterte Familie des niederen Adels. Der Wohnsitz derselben scheint das v.Lattorffsche Gut gewesen zu sein. Über 4.0 Jahre war auch das adlige Geschlecht der Kesselhute und ausserden die Familie v. Legat in dem Dorfe angoesessen.

Die spätgotische Dorfkirche, die sehr schlanke Fenster besitzt und dees Altarraum im halben Achteck gesehbosen ist, ist den heiligen Apostelo Simon und Judas gewidmet. Die Wahl dieser Schutzbeiligen deutet auf eise sehr frithe Zeit der Gründung, and die Zeit, in welcher das denneiben Heiligen ursprünglich geweilte Kloster zu Hersfeld nech Güter und Zehntberechtigung in dieser Gegend batte, also spätestens auf das 10. Jahrhundert, woraus natürich noch nicht folgt, dass auch das beutige Gebäude noch dieser Zeit angebört. Der alte romanische Turm öffent sich nach dem Schliffe mit zwei Halbreisbogen. Au Unterteil des Turmes ist eine kleine Nische mit Gardinenbogen eingemauert, vermullich für ein Heiligenbild. Das Schift betritt man durch eine romanische Thür, an welcher in undeutlichen Umrissen ein ehemaliges Tympanon zu erkennen ist. Über der Thür, welche von der stüdlich gelegenen Wendeltruge auf die Södenpore der Kirche führt, ragt ein Stein hervor, wie ein Grenzstein geformt, auf dessen Bliche zu lessen ist:

1587 HEDERSLEBEN. E. V. M. OB.

und oben:

Da der in Pfandbesitz des Amtes Hedersleben befindliche Oberst v. Mandelsloh im Jahre 15×7 die Kirche erweitert hat, so bezieht sich die Inschrift offenbar auf diesen.

An der Ecke der südwestlich gelegenen Vorhalle der Kirche steht ein zoh gearbeiteter, achtkantiger, halbkugelförunig ausgehöhlter Taufstein oder Weilwasserkessel von etwa Q-90 m Höbe. Ein Teil des Fusses ist abgesplittert.

Die Kirche besitzt einen zurückgesetzten, vielleicht nachgeshntten gotischen Kelch ohne besondere Eigentullichkeiten: Auf den nur weuig vorstehenden Feldern der Zapfen steht: + IESVS, während der Schaft keine Inachrift trägt. Früther besass die Kirche auch ein v. Biler steit nach es Familiengemüßde, dessen Rahmen aus einer Kette von Wappen bestand. Dasselbe ist von der Gemeinde der Patronin, Ful. v. Maldenburg überlassen worden.

Von den zwei Glocken, deren Durchmesser 1,24 und 1,08 m ist, ist die kleinere 1879 durch die Gebrüder Ulrich in Laucha gegossen, die grössere im Jahre 1620 durch Melchior Möring in Erlurt. Ihre Inschrift lautet:

Laudate dominum in sanctis eius, laudate eum in firmamento virtutis eius, laudate eum virtutibus eius, laudate eum secundum mm (= misericordiam) eius.

In Hederschleben hange ich.
Meinen Clanck gebe ich.
Allen Christen ruffe ich.
Melchjor Möringk gos mich zu Erffurdt Anno 1620.

Treue ist Wilperht

Treue ist Wilperht Gedult oder Unschult. Hedersleben. 245

Unter diesem Spruche ist das Mansfeld-Querfurter Wappen angebracht. Auf der andern Seite ist letzteres wiederholt, wie auch der rätselbafte Spruch:

#### Treue ist Wilperth. Geduld oder Unschult!

in etwas abweichender Schreibung. Am unteren Rande steht der Spruch: Also hat Gott die Welt geliebt etc. Johannes am 3.

In Hederabehen bestand bereits im Jahre 1220 ein der h. Jungfrau Maria gewindnetes Kloster, dessen Gründungszeit und Stiffer unbekannt sind. Im Jahre 1291 werden als Insassen desselben Nonnen (sanctinnoniales) genannt, im Jahre 1357 dagegen regulierte Konneiker, d. h. regulierte Chorherer a Augustinerordens. Es scheint dennach, dass an Stelle der ursprünglich im Besitz befindlichen Nonnen später Chorhererne eingeführt worden sind. Das niemalis zu besonderen Ansehen und Beichtum gelangte Kloster hatte die Grafen von Mansfeld zu Schirmherren. Von den Schicksalen und dem Besitze desselben ist nur wenig bekannt, da das gauze Archiv mit Ausanham weniger Utunden verloren gegangen ist. Das paräsolisch geformte Klostersiegel zeigt die Jungfrau Maria mit dem Christkinde und Lileinesspere auf einem Throne und hat die Umsehrift:

#### + Sigillym S. Marie in Hedersleve.

Nach dem Bauerukriege, in wolchem das Kloster ausgepülndert worden war, zog der mitteloritsche Graf Gebrart v. Mansfeld auf Sechurg die Kotstergüter ein und verwandelte sie in ein Amt, welches zeitweilig in den Besitz Ottos von Ebeleben, dann des Obersten v. Mandels loh kann. Als der Mittelori 10.2 ausgestorben war, erbtie der hinterortische Graf Friedrich Christoph das Amt und nahm in Hedersleben seine Residenz. Mit dem am 20. Den 1056 erfolgton Tode seines Sohnes Christian Friedrich erbest die hinterortische laine und das Amt fiel nun an die vorderortische Länie, welche es 1674 dem Magdeburger Dombertn Georg Job Marschall von Biberstein übertiess, von dessen Erben es König Friedrich Wilhelm 1. von Preussen einlöste und für einen nachgebornen Prinzen bestimmte.

Von den Klostergebäuden, die westlich von Hedersleben an der Lindengrund gestanden haben sollen, wo nur der Kapellgarten mit einigen Mauerresten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In nur wenig abweichender Fassung kommt dieser Spruch auch auf den Sterhe-thalern und Sterhegroschen des Grafen Friedrich Christoph von Mansfeld-Hinterort vor, der, wie oben bemerkt worden, in Hedrerleben seinen Sitz genommen hatte und am 6. April 1631 gestorben ist. Auf den Sterbethalern lautet die Legende der Bückselte:

GEDVLDT · IN · VNSCHVLDT · TREW · 1ST · WILPRET.

Auf den Sterbegroschen steht auf der Rückseite nur:

GEDVLDT IN VNSCHVLDT.

<sup>(</sup>J. G. Pr. v. Hagen, Münnbeschreibung des grüßteh und fürstlichen Hauses Mansfeld. Nürsberg, M. J. Bauer 1718, 8 20u 2013. Offenhar stellen die fraglichen Worte den Wahl, apprach des Grafen Friedrich Christoph dar. Viellicht echalien sie eins Selbstsmahnung, sich im Bewusstein siener Urscheidt an dem köndergan eine Hauses mit Gefahl zu wappene und den freilich recht leidigen Trost, dass Treue überall verfügt wird gleich dem Wilde, etwa mis Sinne des hältlichen Worte; Just Grenche mass weit bieden.

den ebemaligen Standort des Klosters bezeugt, ist jetzt nichts mehr vorhanden. Die eigentlichen Klostergebäude sollen schon vor dem dreissiglishrigen Kriege abgebrochen worden sein, weil man aus ihren Steinen das Wirtschaftsgebäude für das Klostergut an einer andern Stelle — auf der jetzigen Domäne errichten wollte.

Schon 1526 hatte Luther den Johann Mensarius als Pastor nach Hedersleben geschickt. Eine handschriftliche Nachricht aus dem 17. Jahrhundert äussert sich über die Einführung der Reformation daselbst folgendermassen:

"Bey was vor einer Gelegenheit dieses Closter reformieret worden, will sich zur Zeit nicht finden. In at aber mit lebenden Zeugen und den Ältesten dasselbst, die diessfalls von Bren Vorfahren Bericht haben, zu beweisen, dass nummehr vor 100 jahren Herr Jahn der Gemeine zu Hedersteben und Dederstedt die reine Lehre des Evangelië gprechigt. Nach ihm ist Fürnbert worden Herr Bartholmaeus Born, so zwor des Herrn Lutheri discipulus gewesen, auch von ihm anno 1550 in eigener Person investiret worden. Er hat gelebet bis 1582 etc. etc., immassen solches unterschiedene Sprondia-Acta auweisen."<sup>3</sup>

Der letzte Mönch des Klosters Hedorsleben soll auf dem (dem Kloster gehörigen?) Vorwerke zu Besenstedt gestorben sein.

Betreffs des Gaugerichts in Hederslehen kann es keinem Zweifel unterliegen, dass es dasselbe ist, wie das in Bösenhurg, nur dass der Sitt desselben in früheren Mittehler in Bösenhurg, im späteren in Hedersleben war. Denn die Dieffer, welche nach einer Urkunde vom Jahre 1320 (19) in das Gericht Hedersleben gebörten, als: Badendorp (wäst bei Wornasleben), Besenstede, Besenburch, Borchstorp, Dederstede, Gorewitz (vetts bei Nechausen) Hilligkendel, Helmerstorp, Honstede, Lochewitz, Niendorp, Nihusen, Rychardstorp (Ober-Risdorf?) Agrsdorp (Unter-Risdorf?) Policy (Rotlendorf), Rysdorp (Unter-Risdorf) Policy (Rotlendorf), Weitz der Dedersteddy, Wornalseve, zoigen deutlich, dass dieser Gerichtsprangel selbst in ziemlich später Zeit immer noch die Burgherirke Bösenhurg, Clotzenhurg, Polichen und Hedersleben unfässte, und dass eigentlich Bösenhurg die alte Gaugerichstätte war, wie im hesondern aus folgender Bemerkung der oben erwähnten Urkunde orhellt.

"Die zum Gericht Hederslehen gehönigen Dörfer und Leute sollen nirgend anders Diep halten, als zu Hederslehen. Könnte man aber dort über das Urreit sich nicht einigen, so soll man es zu Beseneburch holen." Hieruus ergiebt sich deutlich, Assa Bösenhurg einweder der fichtere Ort des Gerichts oder die höhrer Instanz, das Berufungsgericht für alle aufgeführten Orte und Burgbesirhe war.

Einen bestimmten Fall, welcher zeigt, dass das Schultheissenamt zu Hedersleben in der That von Kaiser und Reich zu Lehen ging, berichtet Cyr. Spangen-

Mansfelder Blätter VII, S. 166, Eisleben 1893,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bennholdsche Samml, in der Bergsebulbibl, zu Eisleben. Ex Mseto. D. Op.

<sup>8</sup> Höfer, Dentsche Urkunden, S. 142.

berg¹ zum Jahre 1416 folgendermassen: "vnd ist auch dazumal Heinemann von Ripkow mit dem Schultheissen Ampt zu Hedersleben von höchstgedachtem Keiser (Sigmund zu Costniz) belehnet worden Sonnabend nach Trinitatis."

## Heiligenthal.

[G] Grösseres Dorf, 11 Kilometer nordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1875: 587, 1880: 697, 1885: 745, 1890; 738 Einwohnern, vormals Sitz eines gleichnamigen niederen Adelsgeschlechtes, der Vögte von Heiligenthal, soll in vorchristlicher Zeit Giebichenthal geheissen haben, ein Name, der auf heidnischen Wodankultus deutet, da Giehich ein Beiname des Wodan war, wie auch eine Sage ausdrücklich behauptet, die Kirche von Heiligenthal stehe an Stelle eines heiligen Haines, in welchem ein heidnischer Gott verehrt worden. Zuerst wird der Ort 1295 erwähnt, in welchem Jahre der Pfarrer zu Hilgendale (= zu dem heiligen Thale) von dem Archipreshyter des Bannes Eislehen zu einer an den Kapellan von Helmsdorf zu zahlenden Entschädigung verurteilt wird. 1400 Hylgendal. Das Dorf lag in dem nördlichen Hosgau (Herrschaft Bösenburg. Unteramt Friedeburg) und gehörte in kirchlicher Hinsicht in den halherstädtischen Archidiakonathezirk Eisleben. Das Stift Quedlinhurg (?) und das Kloster Gröningen hatten hier Besitz. Das gegenwärtige Gemeindesiegel ist ohne hildlichen Inhalt. Das Dorf hat eine sehr einfsche, im wesentlichen spätgotische Kirche S. Andreae. Doch zeigt schon der rechtwinklige Altarschluss mit seinen drei schlanken Rundbogenfenstern, deren mittleres - ungeschickt ausgeführt - einem gedrückten Spitzbogen nahekommt, dass noch Teile aus romanischer Zeit vorhanden sind.

Das Schiff betritt man durch ein höchst interessautes, aber leider barbarisch übertunchtes, freh'nor manisches Portal, vgr. Nr. 139 welches mittels Zückzach und Schaehbrettfries rich verziert ist und im Thürbogenfelde ein eigentunliches, rob entworfenes Christabild mit langem, gewelltem Keide enhält. Auf dem das letztere zunächst ungebenden Rundstabe steht die ebenfalls stark übertünchte Inschrift in römischen, noch zur nicht gotisierenden Mujuskeln:

## HENRICVS PATRAVI

Welcher geiedliche Fürst Namoen Heinrich sich hier als den Einwelbenden hezeichnet, kann vorläufig nicht fesqestellt werden, ad ein ältere Geschichte Heiligenthals noch völlig dunkel ist. Oder sollte an einen der deutschen Könige dieses Namens zu denken sein? Debrgens ist das Vorkommen einer Inschrift auf oder am Tympanon eine grosse Seltenheit, die nur auf dom Holzzoller Tympanon noch einmal im Sekerzies beggenet? Die heiden Kämpfersteine tragen auf Lillen stehende Menschengesichter? Besonders auffällig sind die zu besiden Seiten der viererkigen Thür eingemeisselten bildlichen Darstellung gen, welche, wie das Thürbegenfeld, von ungeschickter Hand des Steinmetzen zeugen. Rechts zeigt sich dem Beschauer ein von einem nicht nilter zu bestimmenden

<sup>1</sup> Mansfelder Chronik Fol. 358 '.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine längere lateinische Inschrift findet sich auch auf dem höchst merkwürdigen und sehr alten Tympanon, welches in der Klosterkirche zu Reinadorfa. d. U. aufbewahrt wird.
<sup>8</sup> Die leider nicht ganz genaue zeichnung giebt die Lillien u. a. nicht wieder.

Ungetüm verfolgter Löwe, dessen Schwanzknorpel ersteres bereits im Rachen hat; links dagegen ein mit einer Streitaxt bewaffneter und zum Streiche ausholender Mann, der von einem den Rachen weit aufsperrenden Drachen mit geringeltem



Schwanze angegriffen wird. Da der fliehende Löwe auf Christum gerichtet ist, der sich verteidigende Krieger aber demselben den Rücken zukehrt, so dürfte die symbolische Bedeutung der Bildnerei folgende sein. Der Löwe stellt das Judenvolk oder auch - übertragen - die Christenheit dar (vgl. Gen. 49: "Juda ist ein Löwe"), welche von dem Heidentume, dessen Sinnbild das unbestimmbare Ungetüm ist, verfolgt wird und in ihrer Not zu dem das Evangelium, die Quelle alles Trostes und Heils, hochhaltenden und die Rechte segnend erhebenden Erlöser ihre Zuflucht nimmt. Der mit einer Streitaxt bewaffnete Mann daggen, der den Drachen von Christo Abuwahen bewindt ist, und über dossen Haupt der Erlöser segnend seine Hand streckt, scheint die Christenheit darstellen zu sollen, welche die Angriffe des Heidentums siegreich abweht und sich im Rücken durch Christi Schutz gedeckt weiss. Diese Idee würde eine Bau- und Anfertigungszeit voraussetzen, in welcher die Umwohnenden der Lehre des Christentums noch vielficht fehildlich gegenüber standen. Von dem Beginne des 11. Jahrhunderts aber, auf welchen der Stil der Arbeit führt, der ein sehr hohes Alter zuzusprechen ist, darf dies in dieser Gegend unbedenlich belauptet werden, da noch nach der Schlächt an dem nabegelegenen Welfesholze (1115) heldisischer Kult der Umwohner mehrfach bezongt ist. 1

Ein gleich hohes Alter, wie das Portal, haben die romanischen Kapitäle (Vgl. Nr. 140 a.u.b) im Turme; eins mit plumpen Schiffblättern, ein anderes mit vier Eckgesichtern. Die Basen der Säulen haben eine steife attische Form und ermangeln noch des Eckhlattes. Im Jahre 1631

soll die Kirche renoviert worden sein. Von einem aus spätgetischer Zeit stammenden Taufsteine ist nur der Fuss noch vorhanden (Vgl. Nr. 141). Am Gestühl der nördlichen Chorwand finden sich mehrere Weppen, darunter das der Familie vom Stammer, von wecher sich auch ein Grabstein an dem nördlichen Anbau mit mehreren Weppen aus dem Jahre 1707 befindet. Ebenda ist der Grabstein des Obristwachtmeisters Johann Ludwig von Billow († 1728) in einer



ORU. D. Nr. 141.

In dem landrätlichen Stuhle findet sich ein angehliches Porträt Christi im Profil, wogegen das Müllerdorfer, welches donselben Anspruch erhebt, ihn en face darstellt Christus trägt einen schwarzen Schuurr- und doppelspitzigen Kinnbart, wie auch lang auf die Schulter herabwallendes Lockonbaar.

Darunter steht:

Nische eingemsuert.

Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Dieses Bild Christi ist gestalt Wie es Lentulus hat abgemahlt Und geschickt gen Rom dem Senat Von Jerusalem aus der Stadt.

Nun folgt ein Massstah von genau 18 cm, unter welchem steht:

Seine Länge ist dieser Linien zehen Mahl.

Übrigens soll die Kirche einen sehr schön gravierten gotischen Kelch besitzen.

Besonders schön und reich ist das Gehäuse der Orgel, welche im 18. Jahrh. restauriert worden sein soll. Es ist wohl das schönste im Seckreise.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Sage Nr. 102 von Sct. Jodute im Welfesholz in Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld und verschiedene ältere Chronisten.

Auf dem Turme hangen zwei Glocken von 1.17 und 1.01 m Dm.

Die größere, 13 Centner und 33 d. schwere, im Jahre 1723 von Peter Becker in Halle umgegossen, trägt folgende, ihres merkwürdigen Inhalts wegen hier mitzeteilte Inschrift:

D. O. M. S.

Campanae huius perantiquue aes praestantiss, saxo quovis prope firmius, inter preces merid, ad d. 4, Apr. A. MDCCXXI pulsu admodum incauto disruptum, corda incolarum pius quam saxea sono valde absono et fiebili ultra biennium defevit, novum autem et sonorum hunces sonum novamque formam refert aeri eccles, et parochianorum, curae Rudolphi-Mattiae Homberg, past, operae denique Petri Becker Hallens.

HANCCE TVERE DEVS SINE NOXIS RITE SONANTEM.
(MDCCXVVIII) = 1723.)

Auf der anderen Seite erblickt man das Mansfelder Gesamtwappen. Darunter steht:

> Sub vexillo et umbra alarum altis(simi) subque clypeo sereniss, l'rinc, ac dni Dni Heinrici Francisci II gloriae ac dition. Mansfeld, heredis unici episcopi acdis huus clementiss, quem in seros Numen annos servet ut delicias et spem gentis

divino honori et eccles, sacro usui ego camp(ana) operor, denuo transformata A. Aer.(ac) Chr.(istianae). koM hell.ligenthal her zV horren, gott hibr zV DANCKEN, lun zV PHREN.

Ps. XCVl, 2.

Die Zahlbuchstaben ergeben die Jahreszahl 1719. Die kleinere Glocke hat keine Schrift, sondern zeigt nur kleine Palmettchen (oder Münzabdrücke?) und mehrere Christusbilder mit den apokalyptischen Zeichen A und J.

Südwärts schliesst sich an den Kirchhof altes Gemäuer von bedeutender Ausdehnung an, welches nach der Ortsüberliefung ein Tempelherrenhof gewesen ist, aber keine Architektur mehr erkennen lässt.

## Helbra.

[G] Grosses, infolge des schwunghaft betriebenen Kupterschieferbergkaues der mansfeldischen Gewertschaft start zunehmendes Kirchdorf mit im Jahre 1734: 438, 1869: 986, 1871: 1484, 1875: 1611, 1880: 3148, 1885: 6014, 1880: 7697 Einwohnern (einschliesslich des Gutsbezirls), 5 km nordwestlich von Kielben, vormals im nördlichen Hosquu, bewr. im Archfulkonatbezirk Eisleben gelegen, seit dem XIII. Jahrhundert (vermutlich auf dem dortigen Freigute) Sitz eines gelechnamigen niederen Adelsgeschlechtes, wie auch zeitwellig eines Erzpriesten.

des Bannes Eisleben. Ansser dem Freigute gab es in dem Dorfe noch einen gräftlich mansfelhischen Hof – das jetzige Ant – und einen dem Kloster Helfan gehörigen Klosterhof 1 zur Verwaltung des reichen Grundbesitzes, den das genannte Kloster hier besas, wozu unter andern der Wald Hersvynckel (noch heute heisst ein Thal zwischen Helbra und Benndorf Hinchwinkel) gehörte. Nach der Skulvairsation des Klosters Helfta kam dieser Klosterhof im Jahre 1565 als "Ritterhof" an die aus Westfalen stammende Familie v. Kerssen brock. Vom Geraelben wurde in diesem Jahrhundert auch das wechsielted im Besitz der Familien von Benndorf, 4. Schulenburg, v. Wülknitz, Jange, Törgen, Halling gewesene Freigut, wie nicht minder gegen Ende des 18. Jahrhunderts der zeitweilig im Besitze der Herren v. Mahrenbolz und der Gräfen von Donat gewesene gräffliche Hof, das Amt genannt, erkauft. (Ein Graf von Donat kam ündurch in den Beitz des gräfflichen Hofes oder Antes, dass er die Witwe des Vorbeistures, eines Herrn von Mahrenbolz, heiratete) Jetzt besitzt die so vereinigten Höfe der Baron v. Krosięk, als Erbe der Familie v. Kersenbrock.

Der Namo des Dorfes, 1206 zuerst urkundlich erwähnt und im Mittelalter immer Hebbre oder Helber lautend, ist von dankler Bedeutung. <sup>2</sup> bis beiten Gemeindessiegel mit der Umschrift: Helbra Gemeinde Sig. 1770 zeigen drei Bäume, die auf dem anscheinend älteren wie Laubbäume, auf dem anscheinend jüngeren aber zweifellow wie Nadelholbzümme aussehen, im letsteren Falle vermutlich eine Hindeutung auf ehemalige Waldwirtschaft, obwohl jetzt der Wald völlig errordet ist.

An der dem Patron des Bistums Halberstadt, dem h. Stephanus, gewindenen Pfartkirche wird ein Priester Friedrich zuerst in Jahre 1250 urkundlich ersähnt, später (1252) erscheint der Pfarrer Johannes, 1256 der Pfarrer Hoincht, zugleich Erginseter des Bannes Elsieben, um 1250 der Priester Bartholomäus von Helbra in Urkunden. Die ursprünglich sicher romanische Kirche verlor im Jahre 1650 durch einen heftigen Sturm ihren Turm. Es wurde daher ausser Landes eine Sammlung vernantaltet, die zugleich für Wiedererbauung der im dreissiglishrigen Kriege arg beschäftigten Pfarre und Schule dienen sollte. Au 27. April 104 brannte nicht nur die Decanei, Schule und vierzig Häuser, sondern auch die Kirche ab. Vermutlich war die Wiederbestellung der letzteren nur eine notdürftige, denn im Jahre 1745 wurde die Kirche abermals (modern), umgebaut, wobei man ein ilteres Sakramentsbäusche mit der Jahreszahl 1556, bestehend aus einer viereckigen Offung, über wiecher deri kleine Fisien, verbunden durch umgekehrte Spitzbogen, sich in etwas unonganischer Weise erheben, wieder mit eingemauert het eingemannet nich eine werden.

Der zu den besseren Werken alter Holzschneidekunst gehörige Altarschrein weist sein ehemaliges Mittelstück nicht mehr auf, an dessen Stelle man die Kanzel eingefügt hat. Es stellt die Krönung der Jungfrau Maria durch Gottvater und Jesum dar und steht jetzt, von Würmern stark zerfressen und auch sonst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Biering ist aus dem ehemals dem Kloster Helfta gehörigen "Klosterhofe" der spätere "Amtshof" entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. jedoch Grössler, die Ortsnamen Helbra und Helfta. (Zeitschr. des Harzveins XIX (1886) S. 360 u. 361.)

beschädigt, in dem rippenlos gewölbten Erdgeschoss des Turmes. Die Stelle links von der Kanzel (vom Beschauer aus) nimmt zunächst der h. Stephan, der Patron

| S. Petrus.    | S. Nieolaus.   | S. Paulus.    | anus.     | Mittelfeld fehlt. | min 9       | Heiliger. | S. Martin?       | S. Gangolf? |
|---------------|----------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|
| S. Joh. Bapt. | S. Joh. Erang. | S. Christoph. | S. Stepha | Anbetung der      | S. Maximin? | yriacus?  | S. M. Magdalena. | Heiliger.   |

der Kirche, ein, kenntlich an den Steinen, welche er auf dem linken Arme trägt. Rechts von der Kanzel steht die Gestalt eines Bischofs, von gleicher Grösse, wie die vorerwähnte, also vermutlich ein Mitpatron der Kirche. Zu seinen Füssen sitzt ein Bär, welcher auf seiner linken Schulter einen länglichen Gegenstand trägt, der wie eine Anzahl von knotigen Stangen oder wie ein Baumstamm aussieht. Es kommen hier mehrere Heilige in Betracht. Entweder ist der h. Corbinian. der erste Regionarbischof von Freising in Bavern, dargestellt, der einen Bären gezwungen haben soll, ihm sein Reisebündel nach Rom zu tragen; oder der Bischof S. Maximin von Trier, dem nach der Legende ebenfalls ein Bär sein Gepäck hat tragen müssen. Dass einer von diesen in weiter Umgebung von Helbra sonst nicht verehrten Heiligen hier Berücksichtigung gefunden hat, ist auffallend. In den beiden Altarflügeln sind je sechs Hoilige in zwei Reihen übereinander zu sehen. Links oben S. Peter, kenntlich am Schlüssel; in der Mitte S. Nicolaus in bischöflicher Tracht mit den eher wie Steine aussehenden Broten auf dem linken Arme, rechts S. Paulus mit dem Schwerte. Darunter S. Johannes der Täufer, durch die übergehängte Kameelhaut (mit noch daran befindlichem Kopffell!) und das auf dem Buche liegende Gotteslamm bezeichnet; in der Mitte der Evangelist Johannes mit dem Kolche, rechts S. Christophorus, der noch den jungen Baum als Stab führt, von dessen rechter Schulter aber das Christuskind verschwunden ist. Im Flügel rechts oben erblickt man neben dem S. Maximin oder Corbinian einen nicht näher zu bestimmenden Heiligen; in der Mitte einen Bischof, vor welchem eine kleine bärtige Menschonfigur knieet, und zwar ein Lahmer, der sein linkes Schienboin auf einen Stelzfuss aufgeschnallt hat, während er seine Hand flehend zu dem Bischof emporhebt. Vielleicht soll die Figur den heiligen Martin darstellen. Den äussersten Platz nimmt ein barhäuptiger Heiliger mit Lockenhaar und Vollbart und in langem Gewande ein, der in seinen Händen ein Buch und einen Wurfspiess führt, schwerlich der Apostel Thomas, da dieser meist bartlos dargestellt wird; vielleicht der h. Gangolf, der durch einen Wurfspiess getötet ward. In der unteren Reihe steht zunächst den Patronen ein jugendlicher Helbra. 253

Heiliger barhaupt, in Diakonengewand, der ein Buch in der Linken hält, aber sein anderes Abzeichen verloren hat, vielliecht der b. Gyräcaus, siener der vierzahn Nothelfer. In der Mitte steht Maria Magdalena mit einem grossen Salbengefäss und einem Handtuch zum Abtrocknen, das sie seitwats über den Kopf geworfen hat. Die dritter Figur hat kein Beizeichen mehr. Die Figuren zeigen übrigena ausdrucksvolle, zumteil lächelnde Gesichter; die Gewänder haben guten Faltenwurf.

Die ebenfalls in Holz geschnitzte Predella enthält in halberhabener Arbeit eine Darstellung der Anbetung der h. drei Könige. Im Hintergrunde erblickt

man ein Gehirge, von welchem zwei Bergspitzen eine Burg und eine zweitürmige Kirche mit kleinem Vierungsturme tragen. (Vgl. Nr. 142.) Die Rückseite des Altarschreins trägt auf dem südlichen Flügel eine leider stark beschädigte, aber wie sich noch erkennen lässt; einstmals gute Darstellung



Nr. 142.

der Krönung der Maria, welche in ihrer Farbengebung und dem Entwurf den Einfluss italienischer Meister zu verraten seheint. Gottwater mit derfischer Papatkrone und Jesus mit einfacher Königskrone setzen der Jungfran Maria, welche von einer aus setwebenden Engelen bestehenden Mandorla nungeben ist, eine Krone auf. Eine Menge von Zuschauern mit Köpfen aus allen Alberstutien schauen dem Vorgange von unten andsichtig zu. Schön ist namenlich das Gesicht der der Krönung entgegenschenden Jungfran. Auf der Rückseite des nördlichen Flügels, die früher auch mit einem Gemälde bedeckt gewesen zu sein scheint, ist jetzt in eitforniger Umrahnung Glegende Insachrift angebracht:

Dieser Altar

St überbauer und angemahlet worden Anno 1760 durch die Middhätigkeit einiger Göne ausser und in hiesiger Gemeinde unter der Besorgung und Bitte des damahligen Pastoris Herrn Johann Heinrich Baldamus und derer Kirchväter Mast. Christian Confus und Johann Martin Worg.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese Inschrift erst auf das völlig errioscheno Gemilde der Allarkalppen aufgetragen ist, und dass das Gemildie selbst noch aus vorreformatorischer Zeit herrührt, nicht nur wegen der starken Beschädigung der Malerei, sondern auch weil es undenkhar ist, dass um das Jahr 1760 in einer seit mehr als zwei Jahrhunderten evangelischen Kirche die Krönung der Maria Gegenstand fünstlerischer Darstellung gewesen ein Könnte,

Von der in den Altarschrein eingefügten Kanzel weiss übrigens Biering

zu berichten, dass an ihr die Jahreszahl 1616 stehe und dass sie einmal "ein Bergmann auf den Buckel gehuckt" habe, "als oh er sie wegtragen wollte."

Der Taufstein mit der Jahreszahl 1512, (siehe Nr. 143), ist ganz ähnlich



dem in dem Filialdorfe Benndorf gehildet, also wahrscheinlich von demselben Steinmetz gefertigt.

Die Kirchthür zeigt alte, beachtenswerte Beschläge aus Eisen, welche zumteil die Gestalt von Schlangen und Vögeln haben.

In dem Gestühl südlich des Altars finden sich einige alte Holzmalereien in guter deutscher Renaissance.

In dem geräumigen Turmendgeschoss mit rippenlosen Kreuzgewölhe, welches ursprünglich vielleicht als Kapelle diente, liegen drei alte Grabsteine zumeist auf der Bildseite, so dass dieselben nicht beschrieben werden können. Der eine, welcher an die Turmwand angelehnt ist, zeigt zwar die Gestalt eines Geistlichen im Chrorek; die Umschrift das eitst durchweg abgeschlagen.

Auf dem Turmo hängen drei Glocken von 1,38, 1,02 und 0,85 m Durchmesser. Die grosse ist 1867, sie keine 1876 von C. F. Ulfrich in Apolda unpegossen. Die mittlere vom Jahre 1496 trägt in gotischer Minuskel, welcher einige Majnskeln antermischt sind, folgende Inschrift, welcher ein kleines Heiligenbild vornagekt:

Hierhei ist zu bemerken, dass die Inschrift eigentlich die Zeichen A z zeigt. Diese Verwechung des Modells des Buchstahen er mit dem Buchstahen er ist aber nicht selten. Ferner ist auch das Wort Dunitz insofern missraten, als zunächst nur die Buchstahen Du deutlich erkennbar sind, alsdann folgt ein i, und diesem der an dem besichtigten un noch febelned dritte Balken. Der Rest des Wortes, die Zeichen 14, sind wieder völlig deutlich. Die Inschrift begrüsst also öffenbar die Jungfrau Maria als Herrin (Arve domina) und neent nach der Jahzzah 11-862.

Helfta.

255

Sant Steffan als Pa(tronus), d.h. als Schutzherrn der Kirche. Die Lilie zwischen den Worten fiffat und pa(tronus) wird man als Giesserzeichen betrachten dürfen. So nahe es auch liegt, die ersten Worte "Anno domini" zu lesen, so lässt doch der Befund keine andere Lesung, als die oben angedeutete, zu.

Ein aus dem späteren Mittelalter stammender, silberner, vergoldeter Kolch hat einen sechsblättrigen Fuss und trägt an den Hälsen und dem Knaufe die Namen:

IHESVS, maria, maria.

## Helfta.

[G] Grosses, 31/2 km südőstlich von Eisleben gelegenes Kirchdorf mit (einschliesslich des Gutsbezirks) im Jahre 1875: 1561, 1880: 1737, 1885; 1799. 1890: 2027 Einwohnern, uraltes Ursprungs. Ohne Zweifel hat es eine reiche, aber leider nicht hinlänglich durch Urkunden gesicherte Geschichte gehabt. Der einer Erklärung viel Schwierigkeiten hereitende Ortsname lautet im 8. Jahrh. Helpide, um 900 Helphidehurg, 979 Helpethingahurg und Helphedehurg, 1004 Helpede, 1014 Helpithi, 1088 Helfethe, später fast ausnahmslos Helpede, 1609 Helfte. Falls derselbe nicht mit dem dänischen Helvede in der Bedeutung supplicium, peinliches Gericht zusammenfallen sollte, wofür zu sprechen scheint. dass in Helfta der Sitz eines vom Reiche zu Lehen rührenden Gaugerichts war, in welchom Falle der Name etwa "Hochgerichtsstätte" bedeuten würde, wäre nur an eine Zusammensetzung des Namens aus dem Flussnamen Helpe (vgl. auch den Flussnamen Helbe) und der Ableitungsendung - ithi, - idi zu denken, welche letztere einen an einem Flusse oder Wasserlaufe liegenden Ort zu bedeuten, iedenfalls aber eine örtliche Bedeutung zu hahen scheint, wenn man erwägt, dass z. B. Velmede einen am Einfluss der Velme in die Ruhr, Rahmede einen an der Rahme in Westfalen gelegenen Ort bezeichnet. Die Richtigkeit dieser Erklärung vorausgesetzt, würde Helpide oinen an der Helpe liegenden Ort bezeichnen. Nun ist zwar ein Gewässer dieses Namens bei Helfta heutzutage nicht bekannt, da jedoch das durch Hellta fliessende Gewässer bald Hüttengrund nach dem im Mittelalter längs seines oberen Laufes getriebenen Berghau, hald Schlackenbach nach deu denselhen begleitenden Schlackenbalden, bald Neckendorfer Grund nach dem ehemals oberhalh Helfta an diesem Gewässer gelegenen, wüst gewordenen Dorfe Neckendorf genannt wird, lauter Namen, die erst jüngeres Ursprungs sind, so ist klar, dass der ursprüngliche alte Name dieses Gewässers verloren gegangen ist, der Holapa hzw. Helbe gelautet haben wird. (Vgl. die gleichbedeutenden Namen der in die Sambre fliessenden grossen und kleinen Helpe, der thüringischen und westfälischen Helhe - letztere ein Zufluss der Volme - u. a. m.)

Das Dorf gehörre in weltlieher Hinsicht in den südlichen Hosqau und bildete mit dem unliegenden Geichies schon im frühen Mittelalter einen eigenen Burgwarthezirk desselben, dessen dem Reiche gehörige Burg oberhalh des heutigen Dorfes im Junkerhober auf dem sagenumwobenen Hausherge, der ehemaligen Helphidehurg, lag. In kirchlieher Hinsicht gehörte es in den südöstlichen Archlidikonabteirit des Bistums Halberstadt, des osgenannten Osterbann (bannus orientalia), und war der Sitz eines Expriesters mit besonderem Anfischtspebiet. Noch eines dritten Vorzuga hater Estpeler ortzu erfreuen, da er, wie sechon erwähnt, anch Sitz eines Gaugerichtes war, welches in ältester Zeit für den ganzen seldlichen Hosgau gegoften zu haben scheint. Das Gemeinder siegel mit der Umschrift: "Siegel der Gemeinde Helffa" zeigt den h. Georg, den Drachentöter, nutzer Bezugahnte und die hin geweite Dorlichreb, aus Schutzhtern des Ortes; das daneben bestehende Dorfgerichtssiegel aher mit der Umschrift: "Dorfgerichtz und Helffa" einen Großen den nutzer des Ortes; das daneben bestehende Dorfgerichtssiegel aher mit der Umschrift: "Dorfgerichtz und Helffa" einen Großen den auf die beim Einstrit des Neumondes regelmässig statisfiedenden und darum aungehotesem Gerichtstage, Neumondes regelmässig statisfiedenden und darum ungehotesem Gerichtstage, die Ab auf den Gerichtstabl zu Helffa, im äbseter Zeit der grösste Vorzug, dessen sich in der Ort erfreute, hinzuweisen und das ein der Gerichtstabl zu Helffa, im äbseter Zeit der grösste Vorzug, dessen Gemeinde Helffa zu sein, 1 um so mehr als der Schutzheilige der Georgenkirche vermutich erst sabter in das Gemeindesseigel herbergenommen sein dürfte.

In Betracht kommen an dieser Stelle nur die ehemalige Reichsburg Helfta mit der zu ihr gehörigen Horrschaft; die Kirchen, die in dem Dorfe bestanden haben bzw. noch bestehen; und endlich das ehemals hier befindliche Kloster.

Was zunächst die Herrschaft Helfta anbetrifft, so lag diese durchweg südlich von der Bösen Sieben und reichte vom Westende des süssen Sees his zur Wolferöder Grund nach Abend, welche von der Windmühlenhöhe südlich von Wolferode durch Wolferode hindurch bis zur Bösen Sieben östlich von Wimmelhurg sich hinzieht. Die Südwestgrenze hildete eine vom Windmühlenberge bei Wolferode auf dem Rücken der Heide odor des Hornhurger Sattels sich hinziehende Linie, welche an dem Teufelsaltur vorbei bis westlich von Ähtischrode ging. Die Südostgrenze fiel vermutlich mit der der Fluren Äbtischrode und Lüttchendorf zusammen. Zu dieser Herrschaft gehörten ausser Helfta selbst ursprünglich auch alle südlich der Bösen Siehen gelegenen Teile der Stadt Eisleben, also das Petriviertel, die Klippe, der Ramberg, die Siebenhitze; ferner die Hüneburg, die Gemeinde Wolferode B, d.h. der auf Helttischem Grund und Boden erbaute östliche Teil von Wolferode, Neckendorf, Bischofrode, Äbtischrode und Lüttchendorf. Später freilich ist dieser alte Verband mannigfach zerrissen worden. Der Sitz dieser Herrschaft, die an dem Zusammenflusse der Hausbergsgrund und Schlangengrund etwa zehn Minuten unterhalh Bischofrode nach Osten zu gelegene Burg (urbs oder castrum) Helfta ist, wenn sie auch zu den ältesten Burgen des nordthüringischen Landes gehört, auf alle Fälle doch jünger als das Dorf Helfta. In ältester Zeit gewiss nur durch Erdwälle und Pfahlwerk befestigt. war sie im späteren Mittelalter ohne Zweifel aus Steinen erbaut, wofür noch einzelne Mauertrümmer, so z. B. das im Herbst 1874 blossgelegte Fundament eines kleinen, runden Tnrmes von etwa 20' Durchmesser, sprechen. deutliches Bild der ehemaligen Burganlage kann, wenn auch namentlich nach Norden zu doppelte Erdwälle sowie künstliche Abböschungen mit Umgängen noch erkennbar sind, nicht gewonnen werden, da der Hausberg seit Jahrhunderten hewaldet ist und nicht nur die Überreste der Burg, sondern auch der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N\u00e4heres \u00e4ber die Deutung dieses Siegels in: Gr\u00f6ssler, Die Siegel der Ortschaften des Mansfekler Seekreises. (Zeitschr. d. Harzver. XIII, 8. 272 und 273.)

Helfta. 257

Berg, auf welchem sie gestanden hat, als Steinbruch benutzt werden sind, Schen im zweiten Abschnitte des Hersfelder Zehntverzeichnisses in der Ferm Helphidehurg erwähnt, also mindestens um das Jahr 900 schon vorhanden, wird sie im Jahre 979 abermals als Reichsburg (in den Fermen Helpethingshurg und Helphedeburg) erwähnt, ja am 29. Januar 980 hat Kaiser Otte II. zu Helpede, d. h. vermutlich auf der Burg, eine Urknnde für das Klester Einsiedeln ausgestellt. Es lässt sich annehmen, dass diese Reichshurg, wie viele andere Reichsburgen der Umgegend, den Pfalzgrafen von Sachsen unterstellt war, deren Geschlecht im Jahre 1038 mit dem Pfalzgrafen Siegfried ausstarb. Die Erbin eines grossen Teils ihrer Besitzungen war ohne Zweifel die Ahnmutter des thüringischen Landgrafenhauses und Gemahlin des Grafen Ludwig des Bärtigen, Cäcilie von Sangerhausen, welche die Reinhardshrunner Jahrhücher als matrona nehilissima de Saxenia hezeichnen, und welche höchst wahrscheinlich die Schwester des letzten Pfalzgrafen Siegfried gewesen ist. 1 Zu ihrem Erbgut (ex hereditaria successione) muss die Herrschaft Helfta gehört haben und dann bei der Verheiratung ihrer und des Grafen Ludwig Tochter Adelheid um 1070 als deren Mitgift an den Gatten derselhen, den Edlen Ludwig I. von Wippra, gekommen sein. Im Besitze der Edelherren von Wippra ist dann die Burg Helfta etwa ein Jahrhundert lang verblieben. Als letzte Besitzerin der Herrschaft Helfta aus dem Hause Wippra darf man "die ehrwürdige Frau Machtild von Helfta" (Machtildis venorahilis matrona de Helpethe) ansehen, welche nach dem 1155 erfelgten frühen Tode ihres Gemahls, des Edlon Ludwig III. von Wippra, ihren Witwensitz auf der Burg Helfta genemmen zu haben und nach ihr genannt worden zu sein scheint. Als iedech der letzte männliche Sprosse des Hauses Wippra, Cune III., (vor dem Jahre 1175) und auch Machtild von Helfta (vermutlich im Jahre 1175) gestorben war, suchte sich der Landgraf Ludwig III. von Thüringen, vermutlich auf Grund seiner Ahkunft von Cäcilie von Sangerhausen, durch Überrumpelung in den Besitz der Herrschaft Helfta zu setzen, denn mehrere gleichzeitige Annalen berichten zum Jahre 1175 der Landgraf habe die Burg Helfta durch List eingenommen. Jedoch diese Überrumpelung half ihm nichts, denn die weibliche Erbfolge und vielleicht noch mehr der Druck des ebenfalls orhberechtigten Erzbischofs Wichmann von Magdehurg trug den Sjeg davon. Bald nach 1175 tritt daher der Schwager Cunos III. von Wippra, der Edelherr Friedrich von Hakehorn, als Inhaher der Herrschaft Helfta auf, welche ihm seine Gemahlin Kunigunde, die einzig üherlebende Erbtochter des Hauses Wippra, zugehracht hatte. Die Edelherren von Hakebern haben alsdann von 1175 an his zum Jahre 1346 Burg und Herrschaft Helfta besessen.2 Die am häufigsten in den Urkunden der Hakeborner erwähnten, dem niederen Adel angehörigen Burgmannengeschlechter des Schlosses heissen von Helfta, Butterberg, von Eisleben (auch Klein-Eisleben), von Belleben, von Pollehen, Vogt und Schulze. Ihre beträchtliche Zahl heweist, dass das Schloss, welches eine se zahlreiche ritterliche Besatzung hatte, ein für jene Zeit hedeutendes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. K. Meyer, die Abstammung der C\u00e4cille von Sangerhausen. (Zeitschr. des Harzvereins XV, S. 246 u. 247, 1882)

<sup>\*</sup> Vgl. Grössler, Geschlechtskunde der Edelherren von Wippra und der Edelherren von Hakeborn (in den Mansfelder Blättern III, 1890, 8°. Eisleben.

und umfangreiches geween sein muss. Aus den Urkunden der Herren von Hakeborn ergiebt sich übrigens, dass um 1250, nach dem Tode Alberts II. von Hakeborn, eine Tollung der Familienbesitzungen stattgefinden haben muss, durch welche die Herrschaft Helfta der älteren, die Herrschaft Wippra dagegen der jüngeren Linie zugweiseen wurde. Dennach waren alle Inhaber der Herrschaft Helfta von Jahre 1250 an Nachkommen des Stifters der älteren Linie, des Edlen Albert III. von Hakeborn.

Im Jabre 1346 (am 5 Januar) verkaufton die Brüder Albrecht und Ludwig von Hakeborn das Haus Helfta mit allem Zubebör an ihren Obeim, den Grafen Burchard von Mansfeld (aus dem Hause Querfurt), und dessen Söbne Siegfried und Otto, wie dieselben schon im Jahre 1323 mit dem vom Reiche zu Lehen rührenden Gerichtsstuhl zu Helfta von dem Kaiser Ludwig dem Baiorn belehnt worden waren. Über die Schicksale der Burg unter mansfeldischer Herrschaft ist gar nichts bekannt. Da aber im Jahre 1468 Erzbischof Johann von Magdeburg den Grafen von Mansfold "das Haus zu Helfta" noch zu Lehen reichte, so scheint die Burg damals noch gestanden zu haben. Doch können die Grafen von Mansfeld kaum etwas zu ihrer Erhaltung gethan haben, da die Burg Helfta bereits in einer Urkunde vom 27. Sept. 1477 bestimmt als wüst bezeichnet wird und so auch in den Jahren 1494, 1502, 1523, 1531 n. s. w.1 Aus diesen Urkunden ergiebt sich also mit Sichorheit, dass die Burg Holfta nicht erst durch die Bauern im Bauernaufrubr des Jabres 1525 zerstört, sondern mindestens schon ein halbes Jahrhundert vorher wüst geworden ist. Schon seit Jahrhunderten ist auch der Hausberg mit Hochwald bestanden, und nur die Sage beschäftigt sich noch lehhaft mit dem im Hausborge versunkenen Schlosse, der daselbst umgehenden "grünen Jungfer" und anderen wunderbaren Begebenheiten.<sup>2</sup>

Dass Helfta im Mittelalter Sitz eines Erzpriesters war, ist bereits erwähnt. Es kann diese Bevorzugung auch nicht verwundern, das ein Mittelalter mehrere Kirchen und ein berühmtes Kloster besessen lat. Schon im 10. Jahrhundert bestand hier eine von dem Kaiser Otto. Lerbaute und in dessen Gegenwart von dem Biebeof Bernhard von Halberstadt, abs zwischen 923—1888 eingewähles S. Radegu auf ist. Kirche, weibe vermuten lieist, dass ims Schutzpatronis, die Nichte dess letzten Thüringerkönigs Irminfried und Tochter des Königs Berthari in persönlichen Bezichungen zu diesem Orte gestanden hat? Von der Geschichte dieser Kirche wissen wir wenig: sieber ist nur, dass Kaiser Otto II. sie dem neuerriehten Bistum Merseburg überwissen hat, und dass im Jahre 1014 die Eingeweide des in Beichlingen verwundeten und in Alberstellt an seinen Wunden gestorbenen Grein Werner von Wähneke neben ib eigeszetz worden sind. In Helfta erwartete Bis-hof Thietmar von Merseburg den Leichnam seinen Wunden und geleitet iht von hier nach der Stammburg einer Familie.

Mansf. Urkundenb. S. 61, 64, 65, 75, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vgl. Grössler, Sagen der Grafsch. Mansfeld, Eisleben 1880, Nr.58—63, sowie Nachlese von Sagen in den Mansf, Blättern I. S. 7 u. S. 1887.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Vgl. Grössler, die Einführung des Christentums in die nordthüringischen Gane Friesenfeld und Hassengam (Kenjahrablätter N. 7, 1883, S. 10 n. 11. Halle, Pfeffer.) Ferner: Thietmari Chronicon ed. Wagner. Lib. H. S. 41)

Walbeck im Magdeburgischen.1 We diese jetzt nicht mehr verhandene Kirche gestanden hat, ist fraglich, da der Name der Radegundis in Helfta beutzutage verschollen ist; doch scheint es mir zweifelles, dass sie mit der später erwähnten Kirche der h. Gertrud eine und dieselbe ist, welche nach einer Angabe des Helftaer Pfarrinventariums vom Jahre 1644 südlich vom Dorfe auf der die Hüttengrund (Helpe?) südlich begleitenden Höhe lag, welche ietzt die kleine Klaus genannt wird,2 Auf dem dort liegenden, westlich vom Damme der Halle-Kasseler Eisenhahn begrenzten Acker sind noch jetzt Steintrümmer und Mörtelstücke in nicht geringer Zahl hemerkbar, welche die ehemalige Stelle der Kirche andeuten, welche so herverragende Persönlichkeiten, wie den Kaiser Otte I., den Bischof Bernhard v. Halberstadt und den Bischef Thietmar von Mersehurg in ihren Mauern gesehen hat. Das Verschwinden des Namens der h. Radegund dürfte dadurch zu erklären sein, dass vermutlich schen ven Anfang an die h. Gertrud Mitpatronin der Kirche war, später aber, die ursprüngliche Hauptpatronin verdrängend, in den Vordergrund getreten ist. Dass die Radegundiskirche aber dieselbe sein muss, wie die Gertrudiskirche, ergieht sich aus dem Umstande, dass nach Thietmars Bericht die erstere vom Kaiser Otto II. dem Bischof Boso von Mersehurg, bzw. dessen Hochstifte, übereignet werden ist8 nnd dass auch Kaiser Heinrich II, nicht unterlassen hat, dem wiederhergestellten Bistum zu Mersehurg ausser andern auch die Kirche zu Helpede nebst dem Gerichtszwange aufs neue zu übereignen.4 Wenn also Bischof Thietmar ven Merseburg im Jahre 1014 die Eingeweide des Grafen Werner von Walbeck neben seiner Kirche in Helfta (Helpithi) begraben liess (juxta ecclesiam jubens sepoliri meam), so ist klar, dass diese Kirche die dem Hochstift von Otte II. geschenkte Radegundiskirche gewesen sein muss. Erwägt man nun, dass diejenige Kirche in Helfta, welche noch Jahrhunderte später dem Bistum Mersehurg gehörte und Kanenikern des S. Sixtistiftes zu Mersehurg als Pfründe überwiesen zu werden pflegte, als S. Gertruden kirche bezeichnet wird,5 so kann nicht hezweifelt werden, dass diese Kirche dieselbe ist, wie die S. Radegundiskirche. Im Jahre 1433 bestand die Gertrudenkirche noch, denn da wird im Werder- und Achthuche der Stadt Eisleben (S. 12) "der perner von Helpte ad sanctam Gerdrudem" noch erwähnt. Ven dem Grunde ihres Verfalls wird später noch die Rede sein.

Auf der die Hüttengrund nördlich hegleitenden Anhöhe lag — der kleinen Klaus oder S. Gertrudenkirche unmittelhar gegenüher — die grosse Klaus,

<sup>1</sup> Thietmari Chronicon Lib, VII, S. 204.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inventarium von 1644; "Die Clans genandt zu S. Gertrauten Gottes Acker... lieget hinter Mr. Prinzen, ietzo M. Jacob Beckers Garten." Im Inventarium von 1694; "Die Claus zu St. Gertruden genannt, liegt hinter des Schmiede auf der neuen Riehe Garten." Ebenda; "vom alten kirchhofe, genand an der kleine Claus."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Concessit quoque ei (sc. Bosoni episcopo Merseburgensi) filius suimet et acquivocus (also Otto II.) ecclesiam in Helpithi positam, quam pater eius in honore sanctae Radegundis constructam Bernhardom ipse pracens dedicare praccepit antistitem." (L. I. S. 204.)
<sup>4</sup> v. Schultes, Director, diplom. I, S. 133.

<sup>\* 1332</sup> wird erwähnt: "Nycolaus diecretus vir, plebanus annete Ghertrudis in Helpede, canonicus S. Sixti in Mersburg (Neue Mitteil. I, 4, 65.) 1339: "Nycholaus de Helpede, canonicus ecclede S. Syxti in Merseborgk (N. Mitt. I, 4, 94.)

welche dom Hospital S. Spiritus in Eisleben zuständig war und im Pfarrinventarium bald Klaus S. Ruperti, bald - abor überwiegend - S. Gumperti genannt wird. 1 Sie gehört heutzutage dem Landwirt W. Fricke in Helfta, welcher vor 10-15 Jahren erst die Fundamente dieser Kirche ausgebrochen hat. Sie bestand aus einem westlich vorliegenden, rechteckigen Turme von 24 Fuss Länge, in dessen Lehmboden sieh Gräber ausgestochen fanden, in welchen die Toten ohne Sarg heigesetzt worden waren; ferner einem Langhause und einem etwas eingezogenen, rechteckig geschlossenen Altarraume, welche letzteren zusammen eine Länge von 60 Fuss hatten. Das Portal lag auf der Südseite in der Nähe des Turmes und ihm unmittelhar gegenüber hatte im Langhause der Taufhrunnen gestanden, dessen Stelle an einem etwas über den Fussboden erhöhten kreisrunden Plattenbelage noch deutlich zu erkennen war, während der ührige Fussboden aus einem 8 bis 12 Zoll starken Estrich bestand. (Leider ist mir der Grundriss, den ich vor dem Ausbruch der Fundamente unter genauer Messung der Entfornungen und Wandstärken aufgenommen hatte, verloren gegangen.) Einige Ornamentstücke des Kirchengebäudes (kleine Reste von romanisch verzierten, anscheinend rot gefärhten Sandseinkapitälen), Scherben von durch Brand vernichteten gemalten Glasfenstern und andere Fundstücke, Münzen, Perlen u. dgl, m., welche der Eigentümer des Grundstücks, Horr W. Fricke in Helfta, geschenkt hat, befinden sich in der Altertümersammlung des Mansfolder Geschichts- u. Altertumsvereins. Der Name des heiligen Gumbert, dem das Gotteshaus geweiht war. - der nur einmal auftauchende Name S. Rupert beruht wohl nur auf Verwechselung deutet, wie die Anlage des Grundrisses und die Spuren romanischer Bauart, auf hohes Alter des Gehäudes, da S. Gumhert, einer der ersten von dem h. Kilian Bekehrten, hier nur in sehr trüher Zeit Verehrung genossen haben kann, und andere Gumhertikirchen in weiter Umgebung nicht nachzuweisen sein dürften, Wie die Gertrudenkirche, so hestand auch die Gumbertikirche noch im fünfzehnten Jahrhundert, da im Jahre 1433 noch ein "porner sancti Gumperti in Helpte" erwähnt wird.2

Eine dritte, dem h. Georg geweihte Pfarrkirche, welche jetzt allein noch birtig ist, liegt siudwestlich vom Dorfo, in südsticher Bichtung von den beiden besprochenen Klausen. Vielleicht ist das diejenige Kirche in Helpethe, welche schon im Jahre 1184 Erzhischof Wichmann von Jagedehurg als eine durch Erbgang Ihm zugefalleno (ad nos per auccessivam bereitätend erdentab) bezichnet? und dem von ihm um 1179 gegründeten Kollegiatstifte zu Seeburg mit noch vielon andern Kirchen zur Aufbesserung der Pfründen dieses Söffs überwiesen batte. Mindestens aber muss die S. Georgenkirche im 13. Jahrhundert sehen vorhanden geween sein, das heerstis im Jahre 1296 ein Pfärrer Heinrich von

Güterverziehnis von 1821—1824: "J. gr. von einer gebreiten Sacker hinder S. G. umprecht in Helfta (Manst, Urkundenb. S. 272). Inventarium no 1644: "Die Chaus S. R. opertil, dem Hospital für Einbeben zusändigt, zinset jährich 1, ft. 12 Acker)" Inventarium von 1694: "282 gr. 6.5 giebet das Hospital Spir, S. von 12 Ackern), zu S. Gumbert genandt, an der grossen Claus liegend."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> H. Grössler, das Werder- und Achtbuch der Stadt Eisleben. Progr. des Königl. Gymnasiums zu Eisleben, 1890, S. 12.

<sup>\*</sup> v. Ludewig, Rell. manuscript, II, 386.

Helfta. 261

S. Georg zu Helfta (dominus Heinricus plebanus apud S. Georgium in Helpede) als Zeuge erwähnt wird.

Bevor wir nun zur Beschreibung dieser noch bestehenden Kirche übergehen, ist einer sehr wichtigen Urkunde des Papstes Sixtus IV. vom 7. März 1478 zu gedenken, welche uns über die kirchlichen Verhältnisse von Helfta erwünschten Anfschluss gewährt. In dieser berichtet der Papst, der einst ziemlich volkreiche Flecken Helfta (opidum Helfte, quod alias satis populesum fuerat) sei infolge fertwährender Kriegswirren, Brände, Plünderungen und sonstigen Missgeschicks in so grossen Verfall geraten, dass er jetzt zu einem kleinen Dorfe herabgesunken sei (in exignam villam reductum). Nun habe es in diesem Orte ven alten Zeiten her drei Pfarrkirchen gegeben (suntque in ipse loco ex antiquis temporibus tres parrochiales ecclesie institute), deren Einkünfte jetzt so sehr zusammengeschwunden seien, dass die Pfarrer dieser Kirchen (rectores ipsarum ecclesiarum) davon durchaus nicht leben könnten. Darum bätten die Grafen von Mansfeld, in deren Gebiete Helfta liege, und der Vorsteher der Marienkirche (d. h. der Klosterkirche) in Helfta ihn gebeten, zwei von den erwähnten Pfarrkirchen der Marienkirche einzuverleiben, was er auch thue, doch selle die Einverleibung erst dann eintreten, wenn die betreffenden Pfarrer abgegangen oder gesterben seien. Leider nennt der Papst die Namen der einverleibten Kirchen nicht; auch ist befremdlich, dass die ehemalige Klosterkirche zu S. Marien diejenige ist, der sie einverleibt werden, da diese nach Verlegung des Klosters nach Eisleben selbst dem Kloster einverleibt war; aber alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass die beiden einverleibten Kirchen die von S. Gertrud und S. Gumbert gewesen sind, und dass diese Einverleibung und die gewaltige Abnahme der Bevölkerungszahl der Grund war, dass die beiden Gotteshäuser allmählich verfielen, wegegen das nicht einverleibte Gottesbaus zu S. Georg auch ferner in brauchbarem baulicben Zustand erhalten wurde.

Das jetzige Gebände der S. Georgenkirche ist spätmittelalterlichen Ursprungs. Der Altarraum ist halbachteckig dergestalt geschlessen, dass die Spitze nach Osten steht. Der Turm steht seitlich, nördlich vom Altarraume, ist unten viereckig, eben achteckig und hat eine Haube.

Sein gewölbtes Erdgeschoss enthält einige Grabdenkmäler aus der Zeit der Spätrenaissance, z.B. eins der Familie von Karssenbrock aus Marmor vom Jabre 1691, und ein anderes ganz zopfiges aus Eisen.

Die Inschrift des der Frau Anna v. Karssenbreck, geb. v. Canstein, († 1501 zu Helfta) gewidneten Denkmals lautet, soweit dieselbe nicht durch Zerstossen vernichtet ist, wie folgt:

ZV. SCHULDIGEN EHREN DANCKBARKEIT VND GEDACHTINVS.
DER EDLEN VND. FHRENTYGENTREICHEN FRANKEN ANNEN
WEILANDT DES EHREN. | STRENDEN FRANTZ VON
KARSENBROCKS EHRSASSEN ZV WIRBORN VND Burrentiege
Bei | STIZERN DES AMBTS HELFTA VND HELBRON CHRIST
SELIGEN NACHEGLISSEN WIN BEN GEBORREN VON CANSTEIN
HINER VIELGELISSTEN MYTTEN WELCHE. | DISS
SCHLAFFEN DER STRENDE VERTEN BENEFALLEN
SCHLAFFEN VI. | ZVE ALLGEMEINEN FROLICIEN
AVFFRESTEHING RYHET, HA ... | BAVEN YND STITEN
LASSEN FRANTZ, RABAN ANTON YND GEORG GEBRYED.

Die S. Georgenkirche besitzt einen wehlerhaltenen Altarschrein von guter Schnitzarbeit.

| Heilige.    | Heilige.        | ina.         | .9.       | wa.        | S. Petrus.    | S. Joh. Erang.     |
|-------------|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| S. Stephan. | S. Jarobus maj. | S. Katarina. | N. Georg. | S. Barbara | S. Margareta. | S. Anna selbdritt. |

| Verkündigung |
|--------------|
| Mariae.      |
|              |

Im Mittelstücke erblickt man drei grosse Figuren. In der Mitte steht der Patren der Kirche, der h. Georg, links die h. Katarina, rechts die h. Barbara. Im linken Flügel stehen eben zwei unbestimmbare weibliche Heilige mit Krone, unter ihneu stehen S. Stephan und der Anostel Jakobus der Ältere. Im rechten Flügel oben sieht man S. Petrus und S. Johannes den Evangelisten, darunter S. Margareta and S. Anna selbdritt. Die Rückseiten sind gemalt und zeigen eine teilweise retouchierte Verkündigung Mariä mit folgenden Maiuskelinschriften auf Schriftbändern:

## AVE MARIA GRACIA PLENA

## ECCE ANCILLA TOMNE (se statt DOMINI) FLAT MIHI SECVNDVM.

Ein alter, roher, mittelalterlicher Taufstein steht im Garten des Kanterats. Auf dem Turme hangen drei Glocken, von 1,11, 0,86 und 0,72 m Durchmesser. Die beiden kleineren, welche das Medailloubild Friedrichs von Schiller tragen, sind von den Gebrüdern Ulrich im Jahre 1870 umgegossen. Nach einer Aufzeichnung im Kirchenbuche von Helfta stand vor dem Umguss auf der mittleren Glecke:

Pax erat Mariae anno domini 1477.

Auf der kleinen stand:

und.

Lorenz Richter in Hall gos mich anno MDCVI in mense Iunio.

Die grosse ist wegen ihres hehen Alters und als eine der ältesten datierten Glocken Deutschlands von ganz besonderem Wert und verdient deshalb ven der Gemeinde sorgfältig behütet zu werden. Um ihren Wert in das rechte Licht zu stellen, mag bemerkt werden, dass die älbesten mit Angabe des Gussjahres versebenen Glocken or wonigen Jahrzehnten folgeude waren: die Katarina der S Burchardlikrebe in Würzburg 1280, eine Mindener Domgdotch 1252, eine zu S. Peter in Anchen 1291, eine zu U.L. Frauen in Moringen, jetzt zu Braunschweig 1293, eine im Michaeliskloster zu Hildesheim 1270 u.s.w. Wenn nun auch in jüngster Zeit zu Igenebach (Ambebourkt Deggender) in Niederbaiers) eine datierte Glocke aus dem Jahre 1144 entdeckt worden ist, so behält doch die Glocke der S. Georgenstriche zu Helft av om Jahre 1243 mach lim den zweiten Platz. Dieselbe hat oben die mit dem Kreuz und dem apokalpytischen Alpha und Omeap beginnende, verlehet gestelle Majnskellinschrift (gg. Nr. 1444.)

## #表表 WEMARI D. GRACIA PIENACO MINV STECVO: 0NNO Or & xxx inf VOXTO VOZ

welche also lautet:

Nr. 144 a.

+ A & AVE MARIA GRACIA PLENA -

ANNO OL CC XXX IIII - RVDATA (VOL

Die woiter unten böfndliche, obenfalls in Spieguschrift gegebene, d. h. verkehrt gestellte Legende, deren Worte wiederbolt von Braktestenaberlichen (von etwa 1 Zoll Durchm.) unterbrochen und hier und da durch spannenlange Zwischenräume getrennt werden (siehe Nr. 144b), enthält in einem Gemisch von römischen Majuskeln und frühgstischen Minuskeln von seiter ungleicher Höbe die Worte:

# -- TIT VL VITRI⊽faLIS 18IVI NAZAREnvIRexIVO60VV

Nr. 144b.

= TITVLVI ⊙ TRIVFALIS ⊙ IEIVI NAZARENVI REX IVDEORV EX FOR CINCINARIII IV XVIII

Beide Inschriften deutsch: Sei gegrüsst Maria, du Gnadenreiche, der Herr ist mit Dir. Im Jahre 1234 bin ich gestiftet worden.

Vgl. Organ für christliche Kunst, Jahrg XVI, S. 18, 1866.

Die Trinmphaufschrift (des gekreuzigten Christus) lautet): Jesus von Nazareth, König der Juden. Aus so viel Contnern hin ich (genacht): 18.

Der erwähnten Triumphaufschrift schrieh man zauherkräftige Wirkung zu.1 Den grössten Ruf erlangte Helfta während des Mittelalters durch das dorthin verlegte Cistercienserinnenkloster B. Mariae Virginis. Ursprünglich war dasselbe im Jahre 12202 von dem Grafen Burchard von Mansfeld und dessen Gemahlin Elisabeth, einer gebornen Gräfin von Schwarzhurg, in der Nähe des Schlosses Mansfeld gegründet und mit sieben Nonnen aus dem S. Burchardskloster vor Halberstadt besetzt worden. In der sichern Aussicht auf das Erlöschen des altmansfeldischen Grafenstammes sollte diese geistliche Stiftung die Thaten des Geschlechtes würdig abschliessen und sein Gedächtnis auf die kommenden Zeiten bringen. Noch im Jahre der Gründung 1229 segnete der Graf das Zeitliche, und schon fünf Jahre später, im Jahre 1234, verlegte seine Witwe das noch so junge Kloster, dessen Lago dicht neben der von geränschvollem Leben erfüllten Burg Mansfeld freilich nicht zweckmässig sein mochte, nach dem stilleren Rothardesdorf, der jetzigen Wüstung Rossdorf (1121 Rothardesdorf, 1229 Rodbersdorf, um 1250 Rotardesdorff, 1331 Rossendorp, 1579 Rostorff) zwischen Helhra und Eisleben, woselhst sie ihr Leben heschloss.3 Bald erwies sich jedoch auch Rothardesdorf wegen Wassermangels als ein ungünstig gelegener Ort und darum bewog nach dem Tode der Stitterin die damalige Äbtissin des Klosters. die berühmte Gertrud v. Hakeborn (1251-1290), ihre Brüder Albrecht und Ludwig, wolchen Burg und Herrschaft Helfta gehörte, dazu, dem ihrer Leitung untergehenen Kloster ihr Vorwerk in dem bequemer und schöner gelegenen Helfta - ihrem vermutlichen Gehurtsorte - käuflich zu überlassen, offenbar in der Absicht einer übermaligen Verlegung des im Bau ohnehin noch nicht weit geförderten Klosters. Im Jahre 1258 kam die Verlegung des Klosters nach Helfta zustande: am 3. Juni d. J. soll die feierliche Einweihung desselben und die Legung dos Grundsteins durch den Bischof Volrad von Halberstadt statt gehabt habeu. Natürlich vergingen noch Jahre, ehe für alle Bedürfnisse gesorgt war. 1m Jahre 1265 fand Graf Burchard von Mansfeld (Querfurter Linie) bei einen Besucho das Winterrofectorium in schlechtem Zustando, was ihn, als erhlichen Schirmherrn des Klosters, veranlasste, den Nonnen das Material zu schenkon, von welchem er sich ehen eine neue Hofstube auf dem Schlosse Mansfeld wollte erbauen lassen. In demselben Jahre liess er auf dem Klosterhofe

zu Helfta nohen dem Kloster eine Kapelle zu Ehren Johannis des Täufers

1 Eine ausführliche Beschreibung und Würdigung der Glocke nebst Abbildung derselb-nis zu finden in; Grössler, Die Glocken des Mansfelder Seckreises (Zeitsehr, des Harzver, XI, 8, 40—45 und Fly 27a and b. auf Tärfell III.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die von Mülverstedt in seiner Hierographia Mansfeldica (Zeitschr, d. Harzver, I, S1ff.) über dieses Kloster gegebenen zeitlichen Bestimmungen sind fast ohne Ausnahme unrichtig.

Da die oben erwähnte Giecke auf dem Turme der S. Georgenkirche im Jahre 1234 gegussen ist, zo ist dieselbe ursprünglich wahrecheinlich für das Kloster Rothardesdorf gegossen und von da später unch Heilfa mitgenommen worden. Doch kann sie auch aus der Radegundis (oder Gertruden-) Kirche stammen oder auch ursprünglich der Georgenkirche angegebört haben.

wie auch des Evangelisten Johannes orbauen, die ihm und seinen Nachkommon als Begräbnisstätte dienen sollto. Ziemlich 100 Jahre, genauer bis zum Jahre 1346, verblieb nun das Kloster auf seiner neuerworbenen Stätte und erlangte während dieser Zeit reichen Besitz und solchen Ruhm durch mehrere Glieder seiner Sammning, wie Gertrud und Mechtild von Hakeborn, Mechtild von Magdeburg und namentlich die "grosso" Gertrud unbekannter Herkunft, dass es, obwohl fast das letztentstandene unter den mansfeldischen Klöstern, gleichwohl das berühmteste unter ihnen wurde und die Zahl der Nonnen bald bis auf hundert stieg. Etwa um 1300 bestand im Kloster auch eine berühmte Mägdleinschule unter der Leitung der Sangmeisterin Mechtild von Wippra. 1 Freilich scheint dieser Wohlstand auch begehrliche Raubritternaturen angelockt zu haben. Denn nach Cyr. Spangenberg 2 machte im Jahre 1284 Gebhart von Querfurt, Burggraf von Magdeburg, einen Einfall in das Kloster Helfta, wobei sich elf von seinen Leuten zu Tode frassen, und zur Zeit der Belagerung Eislebens durch König Adolf von Nassau (1294) schwebten daher die Nonnen in grosser Angst vor den Mordbrennerbanden des Königs, blieben aber ihrer Meinung nach infolge der Fürbitte der Klosterschwester Mechtild verschont. Nachdem jedoch das Kloster im Jahre 1342 anlässlich einer Fehde des damaligen Grafen von Mansfeld mit dem Herzoge von Braunschweig arg verwüstet worden war, beschloss der damalige Schirmherr des Klesters, abermals ein Graf von Mansfeld des Namens Burchard, dasselbe zum dritten Mal, und zwar unmittelbar unter die Mauern von Eisleben zu verlegen. ein Vorsatz, der während der Jabre 1343 bis 1346 auch zur Ausführung kam. Der Neubau empfing den Namen Neuen-Helfta, und dorthin überführte man nun aus Alt-Helfta auch allo Grabsteine, welche die Dankbarkeit zu erhalten gebot. Noch jetzt trägt der Klosterplatz in Eisleben von diesem in nächster Nähe des Eisleber Schlosses und der Stadtmauer erbauton Kloster seinen Namen, Jedoch auch dies war noch nicht die letzte Wanderung des Klosterconvents. Nachdem nämlich im Jahre 1525 am Mittwoch nach S. Crucis das Klester Neuen-Helfta durch die aufrührerischen Bauern greulich verwüstet worden war, hatten sich die Nonnon zunächst nach Halle geflüchtet. 1529 war von hier aus auf Befehl des Kaisers Karl V. die Abtissin Katharina von Watzdorf mit sechs Nonnon nach Mähren gegangen, um dort ein verlassenes Kloster klösterlich wieder einzurichten. Doch schon in demselben Jahre kehrte sie mit Unterstützung des altgläubig gebliebenen Grafen Hoyer nach Altbelfta zurück und richtete das dortige Klostervorwerk als Wehnstätte für ihren Konvent und die Marienkirche für den katholischen Gottosdienst von neuem ein. 1534 wurde den Nonnen gestattet, die Pfarrkirche nicht mehr zu besuchen, sondern innerbalb des Klosters die Messe zu celebrieren, aber schon 1542 nach des Grafen Hoyer Tode musste sich's die Äbtissin Walburg Reubers gefallen lassen, dass der vorderortische Graf Johann Georg (Eisleber Linic) die Klosterkirche dem evangelischen Gottesdienst eröffnete und der Pfarrer zu Helfta in ihrer Klosterkirche dreimal "Martinische Messe" hielt. Die bald darauf durch den oben genannten Grafen erfolgende

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. H. Grössler. Die Blütezeit des Klosters Helfta bei Eisleben. Programm des Königlichen Gymnasiums zu Eisleben 1887. (Nr.215.) 38 Seiten, 4°.

<sup>2</sup> Querf, Chronik, S. 135.

Säkularisation des Klusters erlebte sie nicht mehr. Jedoch schon 1566 sah sich der intervenkuldete Graf genöligt, das Klusterman Hoffa für 34000 Goldgulden an Pranz von Kenssenbock auf Barrentrop und Withorn wiederkäuflich zu inberlassen, dessen Sohn Georg seit 1576 das Amt bis zu seinem Tode (1825) besass. Darch des letzteren Tochter Helene gelangte das Am 1641 an den in zweiter Elie mit ihr vermählten Adam v. Pfuel, bei dessen Nachkommen und fernerlain im Beistze der Gräfen von Flemming es verblieb, bis König Friedrich Wilhelm I. v. Preussen als Oberfehnsberr es im Jahre 1722 einlöste und zu einer königlichen Domäne machte, die in Jahre 1725 durch den Zukauf des im Dorfe gelegenen Rittergutes, welches ursprünglich der Familie von Helfta, später (von 1634) dem Hartmann Wolf von Guttenberg, und 1634 den Vitztumen von Erkstott gebört hatte, wie auch des Vitztumerschen Rittergutes in Bischofrode noch erheblich verprössert wurdt.

Jetzt ist das ehemalige Kloster in Althelfta vom Erdboden verschwunden, nur die Kirche B. Mariae Virginis ist noch übrig, welche von dem Pächter der



Doniño als Scheune benutzt wird und aus einem rechteckigen Ruum von 46 m Länge und 15 m Tiefe besteht. Die Architektur, zumal der Fenster, deutet auf die Zeit der Übersiedelung dos Klosters von Rothardesdorf nach Holfst (1259) hin. Das in Fig. 147 vergestellte Thürprofil gebiert dem jezt vernauserton Südpotral an, das unch dem Obstgarten hinausführte. Es zoigt die sebönen vollen Formen der



ausgebildeten Golik. Da das Kloster für Jungfrancen bestimmt war, so sieht man noeh Überreste der für dieselben erbauten, sehr tiefen Empore an der Westseite, die deshalb eine so grosse Tiefe hat, weil die Zahl der Nonnen in Heffalt zeitweilig sehr gross war und überdies auch eine kleine Orgel, gespielt von den Nonnen, auf dieser Empore Raum finden musselt. Die Kleinodien des Klosters haben dasselbe Schicksal gehabt, wie die des Klostes Wiederstedt. Die Gruhen vem Mansfeld haben ist in Verwahrung genommen und dann vermutlich zu Gelde genacht. Denn im Jahre 1833 verzichtet Graf Hoyer daund, die Kleinolden, nich die den obnia zur Elsdeben in der vorgangnen Aufuhr auf schlosz Manszfeld bracht, von Graf Albrecht zurückzuferdern.

Da die Originalurkunden des Klesters mit sehr weuigen Ausuahmen Steckwunden sind, so war auch das Konventssiegel bisher nicht bekannt. Ein Siegel der Äbtissin Sophie vom Jahre 1311 zeigt unter der Auferstehung Christi eine beteude Frau. Die Umsehrift lautet:

### +S' · ABBATISSE. · MON' · D' · HELPEDE.

(ab Erath C. D. Quedl. Tab. XXXIII. Nr. 16.) An einer Rossleber Urkunde vem 9. September 1346 finden sich jedech nicht nur erstens: das Siegel der Äbtissin Luckardis mit der etwas verstümmelten Majuskelinschrift:

## ABBATISSE · · · RD' hELPED-

und zweitens: des Probstes Johannes mit der Majuskelumschrift;

## (S)IGILLYO PREPOSITI IN HELPED.

sondern auch drittens: das des Klosterconvents mit einer Darstellung der Verkündigung Mariae. Es zeigt die unter einem doppelbogigen Baldachin stehenden Figuren des Engels und der Maria mit der Majuskelumschrift:

## SCE CHARIE VIRGIRIS IR HELPED.

Auf dem Schweinehause des Amtes Helfta hängt noch eine jetzt zersprungene Glocke, welche nach Mitteilung des Herrn Bau-Inspektors Trampe in Eisleben annähernd 40 cm hoch ist und tolgende Inschrift in römischer Majuskel trägt:

## WO MAN HERET MEINEN SCHAL DA KOMM SEGEN VBER ALL. ANNO 1677.

ANNO 1677 Über ihre Herkunft ist nichts bekannt.

Bemerkt mag noch werden, dass etwas westlich von dem Gasthefe zur Sonne südlich der Chaussee an dem Garten dieses Gasthofs bis vor kurzem ein Steinkreuz von alter Form ohne Inschrift laz.

Ausserhalb des Dorfes haben sich noch einige Überrevte und Andenken an das Kloster erhalten, namentlich der Grabstein des Stifters und seiner Gennahlin, der bei der Übersiedelung von Heften nach Eisleben in das Kloster Neubelffa mitgenenmen und von de in Jahren 1255 nebet unterveren andern beachtenswerten Grabsteinen, z. B. dem der Äbtissin Oda von Hadmersleben und dem der Gräfin Barbara von Mansfeld in die S. Andreaskirbe zu Eisleben in Sicherbeit; gelenscht worden ist. (Vgl. über dieselben das, was von ihnen bei den Merkwürdigkeiten dieser Kirche mitgeteilt worden ist.)

#### Höhnstedt.

(G1 Grosses, 131, km östlich von Eisleben gelegenes Kirchdorf mit im Jahre 1875: 1275, 1880: 1436, 1885: 1425, 1890: 1383 Einwohnern, welches im Mittelalter zum nördlichen Hosgan (Herrsebaft Hedersleben, später Seeburg) bzw. in den halberstädtischen Archidiakonatbezirk Eisleben gehörte. Der Ortsname (1121 Hostede, Hoenstede, 1182, 1194, 1258 Honstede), offenbar eine Zusammensetzung aus den Dativen des Adi, hôb (bocb) und des Subst. stat, stad (Wohnstätte) bedeutet: zu der hohen Stätte, ist also mit Rücksicht auf die Lage des Ortes gegeben. Die beiden Gemeindesiegel, das ältere mit der Umschrift: "Hohnstedt: Gemeinde Siegel 1747" stellen einen Banern dar, welcher in der Rechten drei Kernähren, in der Linken aber eine Weintraube hält. Neben seinem rechten Fusse erblickt man Umrisse, welche Brote oder gefüllte Säcke, vielleicht auch Felsen darstellen sollen. Offenbar sollen die Beizeichen die mannigfaltige Fruchtbarkeit der Höhnstedter Flur rübmen. Noch jetzt wird bei Höhnstedt der Weinbau ziemlich stark betrieben. Das Dorf besitzt ein Rittergut, welches ohne Zweifel im Mittelalter im Besitze des nach dem Dorfe sich nennenden niederen Adelsgeschleebtes von Höhnstedt war, von welchem Glieder vom 13.-16. Jahrb. im Mansfeldischen und in Halle urkundlich erwähnt werden. Später erscheinen als Besitzer dieses Rittergutes die Familien v. Rauchhaupt, v. Kalkreuth, v. Griesheim. Die Klöster Neuwerk vor Halle und Wimmelburg bei Eisleben hatten in dem Dorfe Güter und Einkünfte.

Im Jahre 1400 geb es in Höhusteld drei Kirchen, eine der B. Virgo Maria, eine des h. Johannes und eine des h. Peter. Dock wird — wohl nur zufüllig — erst im Jahre 1325 ein Pfarrer Hennann von Höhnsteld (Hermannus plebanus in Honstede) als Zeuge bes einen Beurkundung in Valtenstein erwähnt. Die jezt noch vorhandene Kirche, welche vermutlich mit der Marienkirche eine und dieselbe ist, aber nummert als Kirche der hb. Lucia und Ottilli abezeichnet wird, welche wohl neben der h. Maria Patroninnen der erstgenannten Kirche waren, sist im Jahre 1988 in der Form eines griedeiben Kreuzes mit verhöltnismissigs sehr breiten Armen völlig nen gebaut worden. In der Mitte des Turmes 'der alten Kirche sänd die Jahressahl 1634.

Der Beachtung wert sind in ihr nur ein vergoldeter, silberner Kelch nebst Hostienkapsel und Patene, laut Inscirift im Jahre 1680 von Frau A.C. Vetner der Kirche geschenkt, und die vier auf dem Turme hängenden Glocken von 1,20, 1,05, 0,73 und 0,57 m Durchmesser.

Die grösste vom Jahre 1483 trägt oben die Minuskelumschrift:

anno din in cccc lexxiti dolorofa virgo maria bet got vor vins. Peter podi (?) O rex glorie veni cum pace.

Die zweite ist 1612 von Lorenz Riebter in Halle, die dritte 1597 von Heinrich Borstelmann in Magdeburg, die vierte 1754 von Fr. Aug. Becker in Halle gegossen.

### Holzzelle.

(G) Vorwerk der im Kreise Querfurt nur 5 km entfernt gelegenen k\u00faniglichen Domäue Sittichenbach, 7,5 km von Eislehen, mit nur im Jahre 1875: 34, 1880 und 1885: 58, 1890: 43 Einwohnern. Dasselhe lag im Mittelalter an der Nordgrenze des Burgwartbezirks Kuckenburg im Gaue Friesenfeld und war ein in die Diöcese Halberstadt und zwar in den Archidiakonathezirk Kaldenhorn gehöriges, der Jungfrau Maria geweihtes Bonediktinerinnen-Kloster, über dessen Gründer und Stiftungsjahr jedoch nichts Sicheres bekannt ist. Nach einer Angabe von Hoppenrod (in Schöttgens Diplomat. Nachlese S. 648) ist es von einer Dynastin von Hornburg, der letzten ihres Geschlechts, gegründet worden. Möglicherweise ist es das älteste aller Klöster in den südlichen Ganen des Bistums Halberstadt, falls es nämlich dasjonige Kloster Hornburg ist, welches im Jahre 877 die Grafen Theti und Wikker zur besseren Ausstattung des von ihrer Schwester Adelbrin gegründeten Klosters Drübeck im Harzgau dem letzteren unterwarfen (- quoddam monasterinm sui inris quod dicitur Horenburg in pago North, thuringa situm cum omnibus ad idem monasterinm pertinentibus -). Wenigstens ist weder in dem Städtchen Hornburg im Harzgau, noch anch sonst wo im Nordthüringerlande ein anderes Kloster gleiches Namens bis ietzt nachgewiesen. Die erste sichere urkundliche Erwähnung unseres Klosters, welches seit dem Jahre 1383 die Grafen von Mansfeld als Schirmvögte anerkannte, während unbekannt ist, wer vorher die Voigtei über dasselbe ausübte, findet erst 1147 statt, in welchem Jahre ein prepositus Wolfram in Hornberg erwähnt wird, während im Jahre 1197 Propst Wilhelm nebst einem prior und cellarius genannt wird, was allerdings auf Mönche als Insassen deuten würde. Im 13. Jahrhundert muss das Kloster, das im Jahre 1217 als ein allgemein bekanntes Nonnenkloster hezeichnet wird (cella claustri sanctimonialium omnihus noti Horenberch), einen gewissen Ruf gehaht haben, dem aber das nicht lange nachher gegründete und schnell zu fast europäischem Ruf gelangte, noch dazu in nächster Nähe gelegene Kloster Helfta gewiss grossen Abbruch gethan hat, 1309 heisst das Kloster cella Horneberg, 1327 mon. S. Marie in cella Horenbergk, 1364 cella Horneburg, 1487 das jungfrawencloster zeur Zelle des ordons sanct Benedicti Halberstadisches Bistums. Im Bauernaufruhr 1525 wurde es am Tage der Kreuzerfindung (3. Mai) furchthar verwüstet und niedergebrannt. Sämtliche Klosterurkunden sollen nach Hoppenrod bei dieser Gelegenheit von den Aufrührern, weil sie hofften, sie würden dadurch von ihren Zinsen loskommen, in eine grosse Braupfanne geworfen und dadurch vernichtet worden sein. Zunächst scheinen sich die flüchtigen Nonnen nach Leipzig gewandt zu haben, denn am 15. Juni 1525 ersuchte Herzog Georg von Sachsen von Leipzig aus den Bischof von Meissen, er möchte doch bewirken, dass die flüchtigen Klosterjungfrauen des Klosters Zelle bei Eisleben, deren Kloster im Bauernaufruhr vorbrannt sei, in den Klöstern in Mühlberg und S. Crucis in Meissen, welche früher von Zelle aus reformiert worden seien. Aufnahme fänden. Das ist auch offenbar geschehen, denn am 3. Fehrnar 1532 schreiht derselbe Herzog Georg dem Abte Johann von Sittichenbach, die Ähtissin Felicia Tobel und die Jungfrauen des Klosters Zelle, die sich vertrieben im Kloster S. Crucis zu Meissen aufhielten, häten, ihre fälligen Zinsen ein- und vorläufig in Verwahrung zu nehmen. Zugleich empfahl er dem Abte, von den Zinsen der Vertriebenen so viel als möglich für sein Kloster zu erwerben und ienen dafür andere Einkünfte seines Klosters im Kurfürstentume oder sonstwo zu überweisen. Dass die Vertriebenen zwar Lust, aber keine Hoffnung hatten, uach Zelle zurückkehren zu köunen, ergieht sich aus einem Schreiben, welches am 14. Dezember 1534 die Äbtissin "Felicitas von Thobeln und alle ire kyndere mit yhr zur Zelle auszgetrieben semptlich und sonderlich" an den Cardinal Erzbischof Albrecht (von Mainz und Magdeburg) richteten, in welchem sie dem Kirchenfürsten folgendes mitteilen: E. churf, g. wissen, das neben bemelter unser mutter und eptissen unser noch viertzehen personen leben, die wir, wevl unser closter Zelle gantz desolirt und uns levder uberm balse angetzundt und vorbrenth, nach grossem erliedenem schaden und armuth gedrungen sein, ander stete, do wir gott dienen mochten, zu suchen. So es aber bei uns stunde, begerthen wir nichts hertzlichers uf erden, den zur Zelle zu sevn. Haben uns demnach die fromen gevstlichen schwestern zum Heyligen Creutz vor Meissen, wiewol wir mit ledigen henden zu vhn kommen, aus mytlevden angenomen und bisher ane sonder widdergeltung unterhalten." Auf das Verlangen des Kurfürsten, sie sollten ihre Originalurknnden vorlegen, erwidern sie, es sei ihm ja wohl bekannt, "wie wir, goth sey es geclagt, unsers closters mit gewalt entweret, habe, guths, elevnodt und barschaft beraubt, dergleichen aller unser briefe, und die weil man uns auch die cleyder, wie wir stunden und giengen, kaum an halsen liesz, haben e. churf. g. aus hohem bedencken zu achten, wie wir die heuptbrieffo ader andere haben mogen auszbringen. Wol haben wir in evl unser erpregister, dorvn alles evnkomen unsers closters und vorschrevbung doruber copienweysz vorleibt, ergriffen, craft welches wir guther und zinse in hertzog Georgen fürstenthumb gemanet und erlangt," aber eine "heuptvorschreibung" vorzulegen sei ihnen unmöglich. Leider ist dieses Erbregister, welches vielleicht noch in Meissen verborgen liegt oder von da in ein sächsisches Archiv gelangt ist, noch nicht wieder zum Vorschein gekommen, wie auch unbekannt ist, was schliesslich aus den Nonnen von Zelle geworden.

Nicht lange nach der Vertreibung der Klosterachwestern verwandelte der mittelorische Graf Gebhart das Kloster in ein grüffliches Antz, zu welchem er die Dörfer Horrburg und Cölline schlug. Als der Mittelort 10½ ausstarb, fiel das Anta an den Hinterort. Im Jahre 1266 start das letzte weißliche Glieid ere hinterortischen Linie, die Gräfin Barbara Magdalena, und wenige Tage daraut auch ihr vierter Glate, Graf Georg Albrecht von Mansfeld (Linie Vorderort-Bounstelt), welcher vierundzwanzig Jahre jünger war als seine Gemablin. Seit dem bezogen die in österreichischen Diensten selenden Glieder der Bonstsetter Linie die Einkfurfte des Klosterantes. Anf Holzzelle hat spitter der Verfasser des "Münchhussen", K. Lehr, Immermann, als Hallescher Student bei seinem Obeim, dem Obernattmann Reinicke, angenehme Tago verlebt. (Vgl. die Mitteilung am Schlusse des Artikels).

Von den ehemaligen Klostergebäuden ist jetzt nur noch verschwindend wenig zu sehen. Namentlich ist das zwischen dem grossen Pfeilerpaare und der Kirche eltemals vorhandene romanische Klostergebände (vgl. Nr. 148) völlig

verschwunden. Nur der Boden, wo es gestanden hat, ist noch voller Grundmauern, die von Schuttmassen umgeben sind. [B] Doch hat uns ein glücklicher Zufall eine Zeichnung auf bewahrt (Nr. 148), durch die wir trotz ihrer Unbeholfenheit in den Stand gesetzt sind, uns die Kirche in ihrem einstigen Zustande zu verzegenwärtigen. Danach war die Kirche eine romanische Basilika mit Querschiff, an dessen äussere Quadrate sich unmittelbar Absiden anlehnten. Das Altarquadrat war mit einer grossen Absis geschlossen, deren obere Fläche durch sechs, vielleicht acht auf etwas erhöhtem Sockol stehende Säulen mit weitausladendem unterem Pfühle beleht war. Westlich vor die Seitenquadrate des Querschiffs legten sich. das Mittelschiff flankierend, zwei Türme, deren unteres Geschoss durch ein Arkadengesims abgeschlossen wurde; ein gleichgestaltetes umzog auch die Aussenseiten des Querschiffs, wahrscheinlich also auch die Wände des Langschiffs, von dem auf der Zeichnung nichts sichtbar ist. Ob Westfürme vorhanden waren, lässt sich nicht mehr feststellen, doch ist es nicht wahrscheinlich, da viertürmige Anlagen in deu Harzgegenden und überhaupt im nördlichen Deutschland sehr selten sind. Die bisher beschriebenen Formen bekunden eine überraschende Ähnlichkeit mit der Klosterkirche Hamersleben Augustiner Ordens (Kreis Oschersleben). Der sonst sehr seltene Säulenschmuck der Hauptabsis und die an entsprechonder Stelle stehenden Türme beweisen dies; ja die Ähnlichkeit geht noch weiter. Ans der Zeichnung, die (in Nr. 149) in korrektere Formen übertragen und soweit möglich ergänzt ist, ergiebt sich, dass auch hier die Kreuzarme weit niedriger waren als das Hauptschiff; ferner muss die Kirche eine Säulenbasilika gewesen sein. [G] Das ergiebt sich schon daraus, dass ich noch zu Anfang der siebziger Jahre dieses Jahrhunderts auf dom Rasen zwischen dem Vorwerke und dom im Walde stehenden Pfeilerpaare an der Stelle, wo auf der Zoichnung Nr. 148 liegende Säulen angedeutet sind, otwa 4-6 Säulen mit romanischen Kapitälen und Basen, die aus dem bei Rothenschirmbach brecheuden Rotliegenden gearbeitet waren, nun aber spurlos verschwunden sind, habe liegen sehen. Aber auch eine aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts herrührende Nachricht spricht dafür. Denn in der Beschreibung, welche Biering in seiner handschriftlichen Topographie der Grafschaft Mansfeld fol. 575 von der Kirche giebt, heisst es: "In diesem Kloster ist auch eine feine Kirche gewesen mit zwei Thürmen, davon die Mauern annoch stehen, wie auch noch eine Reihe Pfeiler, da manche aus einem Stück von 4 bis 5 Ellen lang sind," /B? Diese letzte Bemerkung beweist, dass hier unter den geuannten Pfeilern Säulen zu verstehen sind. Eine von diesen Säulen hat sich vielleicht erhalten; denn es ist möglich, dass der in Nr. 150 dargestellte Säuleurest dem Langschiffe der Kirche entstammt. Ihre Formen sind nicht gewöhnlich; der Schaft zeigt eine sehr starke Vorjüngung und die Basis hat zwar im ganzen die attische Form, ihre einzelnen Glieder sind aber nicht normal. Der untere Pfühl ist besonders nach oben sehr weit ausladend; die flachen Eckblätter stehen übrigens unten mit einander in Verbindung, sodass der ganze Pfühl wie in einer Hülle ruht. Der obere Pfühl ist dagegen zu einem schmalen Rundstabe zusammengeschrumpft. Die Hohlkehle, vom untern Pfühle durch zwei Platten getrennt, ist flach, nach oben zu kaum ausladend.

So dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass die Kirche in Holzzelle eine Säulenbasilika war mit zwei dem Quorschiff westlich vorzelegten



Holzzelle. 273

Türmen, einer säulengeschmückten Hauptabsis und zwei Nebenabsiden, die sich an die Querarme anschlossen. Bestätigt scheint diese Annahme auch durch den einzigen noch vorhandenen Rest der Anlage zu werden, der in Nr. 151 dargestellt ist, (Den Kämpfer dieses erhaltenen Restes zeigt Nr. 152.) Es war nicht leicht, ihn in



Übereinstimmung mit der erwähnten Zeichnung zu deuten. Die Einzelheiten des Rundbogens schliessen die Annahme einer einst hier vorhandenen Ahsis aus. Es gieht deshalb nur eine Möglichkeit, diesem offenbar der Kirche angehörigen Teile

seine Stelle im Grundplane des Ganzen anzuweisen, ohne dass man mit andern Thatsachen in Widerspruch gerät, nämlich die Annahme, dass dieser erhaltene Rest der untere Teil des südlichen Turmes ist, sodass er sich in der in Nr. 153 (Grundriss) dargestellten Weise dem Gesamtplane der Kirche einordnet. Dann ergieht sich nicht nur kein Widerspruch mit dem alten Bilde oder mit irgend einer haulichen Regel, sondern nur eine weitere Bestätigung der grossen Ähnlichkeit mit der Hamersleber Kirche, die sich dann auch aus der Vergleichung des hier beigegehenen Grundrissses mit dem jener Kirche ohne weiteres ergieht. Der nordwestliche Turmpfeiler (1.13 m breit) ist demnach, so wie in Hamersleben



Nr. 150.

(ührigens auch in Paulinzelle), zugleich die östlichste Stütze des Langschiffs und Mansfelder Seekreis.

er und sein Gegenüber waren die einzigen Pfeiler, die im Langschift vorkamen. Da der nördlichtet Pfeiler (auf der Ansicht Nr. 151 und im Grundplan mit die dezeichnet) keine Vorlage bat, wie man erwarten sollte, weil doch auf ihm auch der dem Triumphlogen entsprechende grosse Bogen ruben musste, so darf man wohl annehmen, dass diese Vorlage erst oberhalb des Kämpfers anfing und auf ihn ansfetzte. In Nr. 151 kennzichtet der Buchstabe x die Stelle, wo einst ein ausladender Kämpfer gesessen hat, des jetzt bis auf die Wandflüche abgeschlagen ist Darnus folgt, dass, wieder wie in Hanzersbehen, auf diesem



Kämpfer ein Bogen aufsetzte, der seinen zweiten Stützpunkt auf einer Mittelstütze, wahrscheinlich einer Stäule fand, die Vierung und soldliches Querschiff von einander schied, so dass also aus diesem in jenes zwei Rondbogen führten, die wahrscheinlich dieseble Scheitelhohe hatten, wie die Bogen des Langschiffes. Diese Trennung der Vierung von den Kreuzarmen war wegen der verschiedenen Höhe beider unerlässlich. (Was hier von der südlichen Stützenreihe gesagt ist, gilt selbstverständlich auch von der önglichen Wien



Kircho nicht an, dass sie ein Querschiff hatte. Wie man sich die Kirche nach dem Gesagten vorzustellen hat, zeigt der Aufriss in Nr. 154. Der erhaltene Rest giebt nun, vorzusgesetzt dass er richtig gelentet ist, auch über die Grössen-verhältnisse des Gotteshauses Aufschluss. Die lichte Weite beträgt 3,19 m, ein Mass, dass also auch für die Weite des südlichen Seitenschiffes

man demnach im Hauptschiffe stand, sab man der

anzunehmen ist. Dies Mass ist nur sehr wenig verschieden von dem der Seitenschiffe der Konradsburger Kirche, besonders des nördlichen (= 3,25 m), und ist fast giekh dem der Gröninger und der Drübecker Klosterkirche, um nur diese zu nennen. So wird die ganze Kirche die gewöhnlichen Raumvenhältisse mittleter Kirchen gehabt haben, also auch eine Länge von ungefähr 40 m. Abgesehen von den dekorativen Einzelheiten, von denen ja nur ganz wenige übrig sind, dürfte die Holzzeller Kirche nur in den Grössenverhältissen von der



Hamersleber abgewichen sein. Doch ist noch hervorzuheben, dass in Holzzelle die Seitenschiffe nicht über die Kreuzarme hinaus verlängert waren.

Zu Nr. 151 sei noch erwähnt, dass die nach rechts, also nach Norden zu hervortretende Wand ein späteres Machwerk ist, was schon durch das ganz liederliche Mauerefüge bewiesen wird.

Bei der Seltenheit solcher Anlagen darf die Holzzeller Kirche, wenn sie



auch jetzt fast gänzlich verschwunden ist, doch Anspruch auf Beachtung in der Kunstgeschichte machen.

[G] Bei der Dürftigkeit der uns erhaltenen Nachrichten über die Kirche verdient auch eine Notiz des oben erwähnten Biering Beachtung, die sich unmittelbar an die ersterwähnte anschliesst. "Man findet, fährt er fort, keine Nachrichten von dieser Kirche, als nur in der einen Capelle im Chor gegen Mitternacht stebet an einem steinernen Schränkchen eingehauen: 1016. Dieses Schränkchen aber ist lange hernach in ein vormabls gewesenes Feuster eingemaurt worden. Auf der andern Seite im Chor ist wieder eine feine Capelle gewesen, jis wohl gar, wie es scheint, auf der Seiten 2 Capellen neben einandert. 2B 12 sis wohl nicht zweißelbaft, dass hier unter den unbedingt als vorhanden bezeichneten Kapellen die beiden Kreutzurme des Querschiffs zu verstehen sind. Dav Orhandensein eines zweiten südlichen Kapellen, ist natürlich sehr wohl möglich.



Nr. 155.

[G] Der schönste uns erhaltene Rest der Klosterkirche ist ein grosses Tympanon, leider in zwei Stücke gebrochen, welches im Museum des Vereins für Gesch. n. Altert. der Graßschaft Mansfeld in Luthers Sterbehause aufgestellt und dadurch vom Untergange gerettet ist.¹ (Siehe Nr. 156.)

Es drückt in figürlicher Darstellung den Weihealt des Klosters durch einen Erzbischef aus. In der Mitte erblickt man die das Kloster englangende Schutzpatronia desselben, die Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde, links die Familie des Stilters, rechts die Äbtissis, den Propst und die Nomen, für welche das Kloster bestimmt ist. Über dem Haupte des Erzbischots steht (an solcher Stelle, im Tultrögenfiche seitste, eine Stellenkeit die Inschrift:

## ARCHI €₽C

An welchen Erzbischot zu denken ist, ist leider nicht zu ermitteln. Die sehöne Skulptur lässt auf ein mit feinem Geschmack gebautes Kloster schliessen, dessen völlige Zerstörung daher umsomehr zu beklagen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierher könnte am besten auch der vorerwähnte Säulenrest geschafft werden, um ihn vor Vernichtung zu schützen.

[B] Noch sind zwei beim ersten Anblick höchst rätselhafte Pfeiler zu erwähnen, die am nördlichen Abhang der Erhebung, auf welcher das Kloster steht, einsam

in die Höhe ragen (rgt. Nr. 156) und schon vielen Leuten Konfarabrechen verursacht haben. 3,5m breit, von mugleicher Stürke (l.41: 1,73) und etwa 12m hoch sind sie 4,10m von der einander onfernet! Da sio niekt die Spur Formen zeigen, weder Fenster noch Thüren, ja nicht einmal Balkenlichen haben, so hat man bisher vergebbich ihre Deutung versucht und ist dabei oft zu sonderbaren Vermutungen über ihren Weck gekommen. Weit vom Kloster entfernt, am Bergesabbang, Nr. 156.

Nr. 156. von Gebüsch umwuchert, haben sie jedenfalls seben lange ühr debeninnivelles Sonderdassien geführt. Mir ist jetzt meine

bisberige leise Vermutung nicht mehr zweifelbaft, dass sie de einzigen Reste einer gewaltigen Brücke sind, die über die Schlucht führte, welche den Zugung zum Kloster erschwert, wenn man von Abtischrode kommt. Sie führte genau von Nord nach Süd und muss über 100 m lang gewesen sein. Die Pfeller, die nach der Tüde des überbrücken Thales

sich bei wachsender Höhe auch verstärkten, trugen auf den mächtigen Längshalken. die die Pfeiler mit einander verbauden, eine vielleicht verdeckte Holzbahn, die genau nach der Stelle führte, we nach der oben versuchten Wiederberstellung des Kircbenplanes das Portal des nördlichen Kreuzschiffes gewesen sein muss, so dass man wahrscheinlich, von Äbtischrode kommend, gradewegs auf ganz bequemem Wege in kurzer Zeit in die Kirche kommen konnte. Die Brücke muss einen ganz eigenen bedeutenden Eindruck gemacht haben, zumal sie, wie die vorhandenen Pfeiler beweisen, aus sehr gutem Material, deniselben roten Sandstein, aus dem die Kirche bestand, sehr solide hergestellt war. Schon dieser Bau allein beweist die Bedeutung und den Reichtum des Klosters, das ja auch, wie oben erwähnt,



Nr. 157. (Schmicker.)

1217 als ein allgemein bekanntes bezeichnet wird. Noch ist ein Architekturrest zu erwähnen, der nach der Domäne Sittichenbach verschlagen ist und jetzt dort im Garten zeugt von verschwundener Pracht. Es ist ein aus vier Säulen bestehender

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zahlangaben in der Sommerschen Zeichnung weichen etwas von den vorstehenden, auf nochmaliger Nachmessung beruhenden ab. Gr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nicht unerwähnt will ich hasen, dass mein Herr Mitarbeiter eine Rrücke an dieser Stelle zwar für mögich hält, aber doch meiner Vermutung so lange nicht glaubt beitreten zu können, als nicht die übrigen vorussamsternden Pfellerfundameute in dem Ähtischrode und Holtzelle trennenden Thalgrunde aufgefunden worden sind. Br.

Bündelpfeiler mit reichen und geschmackvollen Kapitälen. Der Kapitäl und Schaft trennende Ring der einzelnen Säulen ist in ungewöhnlicher Weise rings mit kleinen Ringen umwunden (ygl. Nr. 157.)

Offenhar stützte dieser Pfeiler ein vierteiliges Gewübe; er wird sber kaum in der Kirche selbez gestanden haben, wahrscheilich stammt er aus dem Refektorium oder einem ähnlichen, profanen Zwecken diesenden Sasie. Seine Pormen weisen bürgens auf eine otwas spitzer Zeit als der oben erwähnte und in Nr. 151 dargestellte Säulenrest. Das Material ist aber das gleiche, schöner roter Sandstein.

[G] Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass östlich von dem oben beschriebenen keinen sein dem dem dem dem dem dem dem dem dem benkstein des Oheims des Dichters Immermann mit folgender Inschrift stelt:

> Hier ruhet in Frieden Georg Ferdinand Reinsdorf Kgl. Preuss. Oberamtmann Domänenpächter geb. 19. Febr. 1772 gest. 16. Nov. 1838.

## Hornburg.

[G] Dorf, 81, km südsüdöstlich von Eislebon mit im Jahre 1875: 517, 1880; 554, 1885; 601, 1890; 586 Einwohnern. Das ehemals im Burgwartbezirk Kuckenburg (vgl. Grössler in der Zeitschr. des Harzvereins IX, S. 105) und somit im Gaue Friesenfeld, ursprünglich aber wohl im südlichen Hosgau gelegene Dorf gehörte in geistlicher Hinsicht in den Halberstädtischen Bann Kaldenborn. (1400 Horneborge in banno Coldenbornensi). Der Ortsname (im 8. Jahrhundert Hornberg, 932 Hornpergi, 1195 Hornburg, 1217 Horenbergh, 1309 Horneberg, 1327 Horenbergk, 1364 Horneburge, 1400 Horneborge, 1405 Horrenborgk) bedeutet eine auf hervorragender Bergspitze angelegte Befestigung oder Burg-Diese, wolche südwestlich vom Dorfe auf oder am Galgenberge gelegen haben muss und an deren Fusse später das Dorf entstand, ist ohne Zweifel uralten Ursprungs, aber längst schon wieder verschwunden. Ein Dynastengeschlecht, welchem das Kloster Holzzelle (cella Horenbergk) seine Entstehung verdanken soll, muss hier seinen Sitz gehabt habon. 1405 gehörte sie den edeln Herren von Hakeborn (1405 Albrecht Eddoler von Hakeborn, Horre zu der Horrenborgk). Über ihr Schicksal ist sonst nichts weiter bekannt, Das Dortsiegel, bei dessen Entwurf eine fehlgreifende Gelehrsamkeit thätig gewesen ist, ist ein redendes, denn es zeigt ein Füllhorn, aus welchem Blumen sich hervordrängen. Besser hätte man ein Hifthorn gewählt, da eine Ortssage dem Gründer der Burg ein zanbermächtiges Hifthorn beilegt. Die Umschrift lautet: Gemeinde Hornburg.

Über die geschichtliche Vergangenheit des Dorfes ist, weil die meisten Urkunden des Klostors Holzzelle verloren gegangen sind, nur wenig bekannt. Sechon im 8. Jahrhundert wird es unter den Orten genannt, die an das Kloster S. Wigberts in Horsfeld den Zehnten zu entrichten lasben. Aus einer Urkunde des Jahres 1932 ergiebt sich, dass bis zu diesem Jahre das Kloster Hersfeld in Hessen Grundbesitz in dem Dorfe Hornpergi hatte, welches damals im Gaue Friesenfeld in der Grafschaft des Grafen Siegfried (in pago Frisonoweld in comitatu Sigifridi comitis) lag. König Heinrich I. tauschte diesen Besitz von dem Abte Megingoz ein; man weiss nicht, zu welchem Zweck. In der Reihe der vom Hersfelder Zehntverzeichnisse aufgezählten Reichsburgen fehlt Hornberc. Wenn das um 1120 aufgesetzte Güterverzeichnis des Klosters Helmershausen an der Diemel die Mitteilung bringt: "Item in Thuringia, iuxta castellum, quod dicitur Horeburg, in villa que dicitur Herdiggeroth, quidam nobilis Burchard tradidit ecclesie pro oblatione filii sui hobam I cum area, que soluit III sol."1, also berichtet, ein edler Mann Burchard in Thüringen habe für die Aufnahme seines Sohnes eine drei Schilling zahlende Hute im Dorfe Herdingerode bei dem Schlosse Hornburg übereignet, so fragt sich, ob dies das mansfeldische Hornburg sein könne. Der Name entspricht allerdings nicht völlig der heutigen Form; doch dürfte kein anderes Schloss dieses oder eines äbnlichen Namens in Thüringen nachweisbar sein; der Edle Burchard aber könnte leicht ein Edelherr von Querfurt (entweder Burchard II. oder Burchard III.) gewesen sein; auch die Lage passt, da Hornburg nicht weit von Querfurt liegt. Freilich ist ein Dorf Herdingerode bei Hornburg bisher nicht bekannt, doch könnte wohl eines der beiden Dörfer Hornburg, von denen in späteren Urkunden die Rede ist, so gebeissen haben, vielleicht die jetzt namenlose Wüstung nordöstlich von Hornburg, welche den Namen "in den wüsten Stätten" fübrt,

Thataschlich haben später die Edelberren von Querfurt Grundbesitz bei Hornburg; denn 1217 übereignen die Gebrider Burchard und Gebbart zu Querfurt dem S. Marienkospial an der Brücke zu Halle unter anderm auch ein Gebölz Namens Biebenberg bei dem Dorfo Hornburg ("iuxta villam Horenberch, cui nonnen Sychenberg").

Das Dorf selbst samt der Kirche scheint seit dem Bestehen des Klosters Holzzelle diesem gehört zu haben, denn im Jahre 1352 bekundet der Bischof Albrecht von Halberstadt, ein geborner Graf von Mansfeld, das Kloster Zelle-Hornburg habe seit unvordenklichen Zeiten ohne Einspruch von irgendwelcher Seite das ganze Dorf Hornburg, die Pfarrkirche daselbst und das Patronatsrecht über dieselbe mit allen Gorechtsamen inner- und aussorbalb des Dorfes (totam villam Hornburgk, ecclesiam parrochislem, ius presentandi in eadem cum omnibus iuribus indifferenter in villa et extra villam spectantibus absque omni quorumeunque contradictione longevis temporibus) besessen. inkorporiert aber gleichwohl die Pfarrkirche S. Udalrici dem besagten Kloster noch einmal in aller Form, damit niemand diese Zugehörigkeit in Zweitel zieben könne. Weiter teilt er mit, das Kloster habe den bisherigen Pfarrhof zu Hornburg, auf welchem der Pfarrer gewobnt babe, und welcher damals Widum genannt worden sei (curiam que quondam ad ecclesiam sancti Udalrici parrochialem in villa Hornburgk spectabat, in qua plebanus habitare consueverat, que tunc dos nominabatur), weil er für das Kloster und die Pfarrkirche nicht recht brauchbar gewesen sei, für einen mitten im Dorfe gelegenen, besser

<sup>4</sup> Wenck, Hess. Landesgesch. Bd. II, Urkundenb. S. 40, Nr. 34.

geeigneten Hof vertauscht, um von diesem aus die verwilderten Klosterisker besser bewirtschaften und auszutten zu könem. Schliesslich verleicht er dem nenen Pfarrhofe, auf dem mit Gottes Hilfe später auch ein Bethaus (orntorium) erbaut werden solle, das Auptrecht und bestimmt, dass alle, die in besagtes Kloster, Bethaus oder den jetzigen Pfarrhof geflohen wären (omnes ad dictum monasterium, onstorium seu curiam nuac dotalem fugientes), wie schwere Verbrechen sie auch begangen haben mochten, von dort mit Gewalt nicht weggeschiept werden dürfen, weil es sinnlos und grausam sei an einem zur Zuffuchtsstätte (tutela refugii) erkoresen Orte Blutgericht zu halten oder Gewalt auszuüben. Um aber den Bau des neuen Pfarrhofes (und des Berhauses) nach Möglichkeit zu Rördern, gewährt er allen, die zum Baue desselben milde Gaben spenden (omnibes jass eftenosissan ab proficiendum elargrientibus) vierzig Tage Abhass.

Das Zagedörigkeitsverhältnis des Dorfes zu dem Kloater Holzzelle wird auch durch den Umstand bestätigt, dass alle Grafen von Mansfeld, welche, wie bemerkt, Schirmvögie des Kloaters waren, zugleich mit der Vogtei über dieses Kloater auch die über die beiden Dörfer Hornburg vom Erzstifte Magdeburg zu Leben truezen.

Über die Geschichte des Dorfes lisset sich nur wenig berichten. Auffallend ist, dass das inmertin zienlich boch gelegene fürmburg wiederbolt auf zu oder Pest beimgesucht worden ist. 1508 starben an derselben 146, 1626 sber 154 und 1631 sogar 231 Seelen. In den albren 1636—1639 war das Durf fast beer von Elizwohnern, da die am Leben gebliebenen sich meist in den naliegelegenen Wäldern aufhielten; nur zwei Esuerhöfe sollen damals noch bewohnt gewesen sein. 1642 brannten beim Einrücken des Wallensteinischen Regiments fünd Häuser ab und 1719 (am 14. November) wiederum vier Häuser in der Nähe der Pfarre.

Der der Kirche östlich vorliegende, hart am Rande eines Ahhanges stehende, und naus sogenannter Mehlpetze, oben aus rotem Sandstein erbaute Turm der Dorfkirche S. Udalrici gehört noch der romanischen Bauperiode an. (Vgt. Nr.158)



Die Glockenstube enthält zwei gekuppelte Schallöffungen mit Säukehen. Das Erdgeschos des Turmes hat ein Kreugsewölbe, in dessen vier Ecken freistehende Säulen des Übergangsstiles zu sehen sind. Da die Ostwand drei kleine romanische, auf Nr. 158 von Sommer nicht wiedergegebene Fenster enthält, so scheint unspränglich das Erdgeschoss des Turmes als Kapelle gedient zu haben, die Kirche aber erst später angebaut zu sein. Der Turm öffnet sich gegen das Schiff mit einem Rundbogen, dessen Kämpfer (vgl. Nr. 159) noch vorhanden sind.

Der Eingang in die Kirche (südlich) zeigt ein frühromanisches Tympanon zwei Rosetten und dem Krenzeslamm, welches letztere übrigens auch in der Wetterfahne des Turmes wiederkehrt. (Vgl. Nr. 160) Wenn ursprünglich der

Wetterfahne des Turmes wiederbehr. Turm allein stand, so wird dieses Tympanon dem Turm entronmen und hierber übertrages ein. Die Bedeutung der bidlichen Darstellung dürfte wehl lögende sein; In diesem Gottlebe Liebes könnt ihr des göttliche Heiles teilahfügsich bei die Stande die Stande die Stande ungebene bidderstigen Rosetten) hat die Erfösung der Welt darzt den siegerichen göttlichen Witter (Llamm mit der Stande die Stande di



aufgerichtetem Kreuze) bewirkt." Die zu einem Kleeblatt vereinigten drei Kreisbogen scheinen die Dreieinigkeit anzudeuten, wobei zu beachten ist, dass die Einfassung des Gotteslammes in Kleeblattform auch in Allstedt wiederkehrt.

Links vom Eingange an der Empore befindet sich das mansfeldische Wappen; vier andere gemalte Wappen sind an dem Chorgestühl der Evangelienseite angebracht.

In der jetzigen Sakristei im Turmerdgeschoss liegen noch mehrere sehr beschädigte, aber ehemals gut gearbeitete Figuren aus einem mittelalterlichen Altarachrein. Es sind zu erkennen: Maria allein, und Maria mit Jesus, von Elisabeth besucht; verschiedene weibliche Heilige und Bischöfte, unter weichen S. Stephanus, der Bistumsheilige, ist und vermutich auch S. Ulrich, der Patron der Kirche war. Da die meisten Figuren ihre Attribute verloren haben, so ist eine nähere Bestimmung nicht möglich.

Anf dem Turme hängen drei Glocken von 1,13, 0,96 und 0,59 m Durchmesser.

Die grosse Glocke vom Jahre 1624 trägt die Inschrift: (Röm. Majuskel.)

Anno MDCXXIIII gossen mich Melchior und Hieronymus Moeringe zu Erffurt im N. G. (Namen Gottes).

Lucae 2. Ehre sey Got in der Höhe vnd Friede auf Erden etc.

Auf dem Mantel erblickt man sechs geftügelte Engelsköpfe, und auch die Krone ist an den einzelnen Reifen mit bärtigen Mannsgesiehtern verziert. Die Mittelglocke vom Jahre 1543 hat die Inschrift: (Röm. Majuskel.)

> Aus - dem - Feuer - bin - ich - geflossen. Hans - Beck - von - Leipzigk - hat - mich - gegossen. Hiemmel - unt - erden - vergeben - awer - meine - wort - vergeben nicht V. (erbum) T(omin) M(anet) I(n) ET(ernum) - Dowias - Hartmann - zu - tiser - zeit - in Horwerk - t5- 93.

Auf der nördlichen Wange stellt ein Medaillon die Kreuzigung dar; darunter stehen die Worte: Joh. Silhe das ist das (Lamm Gottes etc.) Christus hat einen zweispitzigen Kinnbart; Sonne, Mond und Sterne umgeben das Kreuz,

Die kleine Glocke bat keine Inschrift. Am Trüger steht die Jahreszahl 1581.

## Hübitz.

[G] Kleines Derf, 7 km nördlich von Eisleben, Filial von Siersleben, mit im Jahre 1875; 309, 1880; 347, 1885; 364, 1890; 401 Einwehnern, am Grift, einem Zuflusse des in den Mühlenbach mündenden Ristebaches, gelegen. Es gehörte in den Archidiakonathezirk Eisleben; seine weltliche Zugehörigkeit ist ungewiss; doch lag es im nördlichen Hesgau, vermutlich in der Herrschaft Mansfeld. Der Name (992 Hubisci, in einem alten Lebnregister Hubitz, = kleinruss, bubvéi) spricht für serbischen Charakter der einstigen slavischen Mundart des Hassengaues (Archiv für slav. Philologie V, S. 368.) Das Kloster Walbeck im Schwabengau, bzw. das Stift Quedlinburg hatte bier Besitz. Das Gemeindesiegel ist eine Knriosität, denn in der Annahme, die Namen Hübitz und Kiehitz seien im Wesentlichen dieselhen und gleichbedeutend, zeigt es einen auf einem Hügel stebenden Kiebitz, zum Zeichen, wie die Ortsüberlieferung will, dass es hier vor Zeiten viele Kiehitze gegeben, mit der Umschrift: Hübitz gemeins Siegel. Eine andere Deutung des Ortsnamens nimmt Bezug auf die Ereignisse vor der Schlacht am Welfesholz. Mehrere Urkunden von 1420 und 1430 erwähnen ein Halsgericht zu Hubitz; es war also eine Gerichtsstätte bei dem Dorfe.

Die spätunittelsterfiche Kirche mit westlich vorliegendem Turm heisst in den Plarakten die neue Apostelkirche und liegt westlich vor dem Dorfe auf einer Anböhe, im Grunde eines kleinen, Appelborn genannten Thales. Nach einer handschriftlichen Nortie des Plators Hesse vom Jahre 1629 war sie dem Apostel Matthias geweibt. Der Name kann so verstanden werden, dass sie entweder dem neuen Apostel, abso dem nachgewählten Matthias, oder allen Aposteln geweibt war; in diesem Falle würde sich das Prädikat, neu" auf einen Neubau der Kirche beziehen. Wenn nun aber der Paster Dieme zu Sieraleben (1118—1748) in einem handschriftlichen catalogs pastoram sagt, 1547 hähten die Hählitzer noch leine Kirche gehabt, so beruht diese Annahme sicher auf einem Irtum. Zwar stand üher der Kirchthür nach Biering folgende lusehrift:

Hoc aedificium inchoatum Anno Domini 1589 mense Iunio D. Georgio Zebitio 15. Pastore, Martin Wikke (?) Strauch Alterman Bauher dieser Kirche und Thomas Selzer,

welche geradezu einen völligen Neubau im Jahre 15:9 bekundet, doch sehon die Weihung der Kirche zu Ehren eines Apstels oder aller Apstels, wie auch die Bezeichnung neue Kirche, wenn man diese zu dem Worte Kirche zieben darf, und ferner der Umstand, dass der Fausbeden der Kirche etw. eine Elle tiefer liegt, als der unverhältnismissig grosse Kirchhoft, was immer ein Zeichen hebes Alters ist, lässt auf eine viel ältere Gründung des Kirche schliessen. Den Beweis derselhen erhringt die Beschaffenheit des unteren Teiles des Turmes, welcher sich oggen das Schliff mit einem grossen Krischsport offnet, dessen Kämpfer freilich abgeschlagen zu sein scheinen. Also ging dom gegenwärtigen Gebäude ein romanisches vorans. Im übrigen ist das Masswerk der Kirche, deren Neubau, wie bemerkt 1589 begonnen ist, sehr manieriert.

Ans der Folgezeit weiss Biering dieses zu berichten: "Im Kriegswesen hat diese Kirche lange witste gelegen; nach der Zeit hat man sie repariret. Allo Apostel-Tage nur wird darinnen geprediget; so wurde auch drinnen getauft, copulirt und Leichenpredigten gehalten, und hat Georg Sebetium, Pastor allibre, propria auctoritate den Anfang gemacht, die Aposteltage darinnen zu predigen." Nach dem obenerwähnten Pfarrer Hesse aber musst der Pfarrer der Mutterkirche in Sieraleben jedes Jahr am 4, Juli, dem Tage des b. Matthias, in Hübitz eine Festpredigt halten. Hierard scheint es, als wenn sich die Predigten an den Tagen aller Apostel allmählich auf die Predigt am Tage des Kirchenbeiligen beschränkt bätten.

Aut dem Turme sind zwei Glocken vorhanden von 0,59 und 0,58 m Dm. Die grössere, welche in der Harzv.-Zeitschrift XI S. 35 besprochen worden ist, zeit die eben dort abrebildete Maiuskelinschrift:

+ SIT THEOPESTATUM PHR MH GHNVS OMNH FUGATUEN.

Die kleinere zeigt oben im Kranze nur vier gleichrerteilte einfache Kreuze. Diese beiden Glocken soll die Gemeinde vor 40 his 50 Jahren aus der Gegend von Wettin angekauft haben,

Auf dem Glockenstuhle steht:

Anno 1710 24. Juli. Pastor Her Ma. Samuel Tirnau. Bavhern und Altermann Johann Grobe, George Köhler, Zimmermann M. Geoge. (80!) H. Tischler von Dohndorf.

## Ihlewitz.

[67] Kleines urspünglich slavisches Dorf, 16 km nordöstlich von Eisleben mit im Jahre 1875: 219, 1880: 225, 1850: 224, Ikwobenern. Es lag im Schwabengau (Grafschaft Priecheurg) baw im Archidiskonat Unter-Wiederstelt. Das im Jahre 1084 als Besite des Erzeifits Mageleburg erwähnte Dorf Hilova, welches neben Popitiz und Bründel genannt wird, ist nicht Ihlewitz, wie man immer angenommen hat, sondern die Wüstung Ihlau, Closchwitz gegenüber unweit von Wettin. 1817 übergieht Förat Bemhard von Anhalt sein Dorf llewitz (Ylewyez) mit dem Patronat (über die Kirche dasselbst) der Ähtissin von Quedlinburg, Mindestens 1317 also beauss das Dorf herstis eine Kirche. Dock nuten gezeigt worden wird. Im Jahre 1534 verkaufte Fütar Wolfgang von Anhalt sein Dorf Ilewitz "im Annte Friedeburg" an den Grafen Hoier von Mansfeld. Aus diesen Bestizverhältinissen erklärt sich, dass die Patrer iblewitz bis zum Jahre 1542 von dem Pfarrer des Anhaltischen Dorfes Unter-Wiederstelt mit verwaltet wurde und erst anch diesem Jahre iene eigene Plarrer bekam.

Das Iblewitzer Gemeindesiegel mit der Umschrift: Gemeinde Ilewitz ist rätselhaft, denn es zeigt einen grätenartig aussehenden, entlaubten Stamm, aus dessen unterem Teile iedoch ein paar belaubte Zweige spriessen. Die Kirche ist laut einer von dem damaligen Pfarrer Johann Biering aus Eisleben im Jahre 1679 skeptejen Kirchenrechung dem h. Stephan geweith. IB Sie ist insofern bemerkenswert, als sie ein Beispiel bietet für die allereinsfachsten romanischen Anlagen. Sie besteht nur aus einem Langschilf von annähernd doppelter Lange als Breite, an das sich ummittelbar eine Absis lehnt, deren Halbfreis etwas gestelte rencheint. Es felul sogar das Chorquadrat, das in den beiden Röblinger Kirchen vorhanden ist, vom Querschift gar nicht zu reden. Nach Süden zu erhellen drei bleine streng romanische Fenster den Raum; der Eingang ist nordweutleh. Eine grosse Vorhalle ist an derselben Seite später angefügt, 16. Grundriss Nr.1613.



[67] Die geistliche Versorgung von Ildovitz ist manchem Wechsel unterworfon gewesen. Lust einer Nachricht der Visitations-Akten vom Jahren 1542 uurden die Leute zu Ihlewitz "durch Herrn Vogten, Pfarrberrn zu Nieder-Wiederstedt, unter dem Pürsten von Anhalt gelegen, versorgt" und gaben dafür jährlich 111 fl. Auch sollte der Pfarrherr zu Unter-Wiederstedt zwei Hufen Landes in Friedeburgischen Gerichten haben.

"Weil nun Ihlewitz, Thaldorf, Pfeifhausen und Adendorf Anno 1545 keinen Pfarrherrn hatten, ist durch die Herren Kirchen-Visitatores vorgestellet worden, dass sio zusammen einen Pfarrherrn hielten. Die



zn Ihlewitz verwilligten nun eine Stødte herzugeben und darnach durch aller 4 Dörfer Hülfe eine Pfarr-Wohnung zu bauen." So wurde Ihlewitz die mater auch von Adendorf, dessen filia es angoblich vorber gewesen war."—

Der dreissigähnige Krieg gewichte auch diesem Dorfe zum Verdorben. Am 12. März 1688 schrieb der Pastor zu Ildewitz, Martin Heyne, an das Konsistorium zu Eisleben, dass "der Feind alle Häuser in Brand gestecket und den Ort in Grund verderbet habe, so dass die Einwohner in andere Orter aus Armut sich begeben müssen. Vermntlich eine Nachwirkung der Schäden des 30 jährigen Krieges war es, dass im Jahre 1679 der Turm, weil er einfallen wollte, "gar eingenommen" werden

musste. Was davon noch stoben blieb, wurde mit der Kirche unter Ein Dach gebracht. Im Jahre 1808 wurde der Turm in gant überflüssiger Höhe nen gebaut, während das Schiff eine grössere Brücksichtigung verdient hätte. Die an das Schiff sich auschliessonde Absis hat keine Fenster, ihre Kämpfer haben eine eigentümliche Form (vgl. Nr. 1629). In die Wandung dieser Absis ist eine einfache ordische Sakramentsnische eigenmauert. [IB] Das darinstehende hölzerne Marien-bild ist eine anmutige Arbeit, ielder etwas verstümmelt. Sie ist das einzige kunstwerk von Wert. das die Kirche

[G] Das Ihlewitzer Kirchensiegel zeigt das Kirchengehäude noch in seiner Verfassung vor der Reparatur.

anfznweisen hat (siehe Nr. 163.)

Die Altarplatte ist noch aus dem Mittelalter; wenigstens zeigte die Nordostecke derselben, welcho am leichtesten zuränelich war, ein einfaches Weihekreuz.



Nr. 163.

Der Taufstein vom Jahre 1618, welcher an sich nicht besonders merkwürdig ist, hat folgende Inschrift:

> Der edle gest. und Ehrn: iuncker Veit Otto v. Mandelslohe hat diesen Taufstein auf sein uncosten setzen und machen lassen den 8. Decemb. Ao 1618. (Es folgen die Sprüche Marc. XVI und Marc. IX.)

Zu Bicrings Zeit (1725) stand auf dem Kirchhofo auch noch der alte Taufstein, "so achteckig und inwendig hohl wie ein Kessel ist."

Die drei Glocken von 0,85, 0,67 und 0,55 m Dm. sind im Jahre 1868 von Ulrich in Apolda gegossen.

# Köchstedt.

[6] Kleines Kirchdorf, Filial von Bennstedt, 194 nn östlich von Eisleben, mit im Jahre 1875: 196, 1883: 224, 1890: 235 Einwehnurg, ebemals im Jahre 1875: 196, 1889: 236, 1890: 235 Einwehnurg, ebemals im stödlichen Hosgau, hzw. im halberstädlichen Osterbanne gelegen. Ob es dem Benryaertheorité Steraplau oder Lettin, und dem Erzbrieisterbeziehte Holleben oder Röblingen zuzurechnen ist, ist ungewiss. Der Name (im VIII. Jahrh. Cochstat) serbeirt dem Mannsamen Cogo zu enthalten und würde demnach bedeuten: die Wohnstätte des Cogo. Von der Geschichte des Ortes ist fast nichts bekannt; Das Gemeindesigen mit der Umschrift; Gemeinde Kocchstedt-volgt die kleinen.

Kirche des Dorfes mit ihrem viereckigen, durch ein abgewalmtes Satteldach bedeckten Turme.

Die Kirche, welche nach der Agende der h. Jungfrau Maria, nach Angabe der jaubwürdigeren Kirrberchungen aber in die Ehre des h. Kreuzes geweiht ist, liegt südlich ausscrhalb des Dorfes auf einer kleinen Anbihe und zeigt verschiedene Baustile. Der romanische Turm sieht zwischen Schifft und Altarraum, gegen ersteres mit einem Hahlbreisbegen, gegen letzteren mit einem Spitzhogen sich öffnend. Der Altarraum ist halbarbeitelig geschiesen und enthält sehr schlanke Spitzhogenfenster. Die romanischen Turmfenster haben in der Kuuschlun einestumliche Studiehen von neben-haben in der Kuuschlun einestumliche Studiehen von neben-



Üher dem Altar ein schlechtes, anscheinend altes kleines Gemälde, das Abendmahl darstellend.

Die zwei Glocken haben (9.83 und 0,53 m Dm. Die grössere trägt die beiden spokalyptischen Buchstaben A und J. zwei Mal auf dem Mantel, welchen ausserden schwach eingerützte quadratische Netzlinien bedecken. (Vgl. Zeitschr. d. Harzver, Xl. S. 28). Sie eleicht also fast durchwer der grösseren Unterröblingen

Glocke.<sup>1</sup>
Die kleine Glocke hat ausser einem gekrümmten Arme, der vielleicht

Giesserzeichen ist, folgende Inschrift:

Gotes Wort bleiw ewich stan. 1597.

Aus dem Feuer bin ich geflossen. Anteres Sausenhefer zu Hal hat mich gos(s)en.

Darunter das Hallische Stadtwappen, welches auch in die unterste Zeile mehrere Male eingeschoben ist.

#### Krimpe.

[6] Kleines, ziemlich boch gelegenes, nach Schochwitz eingepfartres Kirchlorf, 15km destlich vom Eisleben mit im Jahre 1875; 122, 1880: 176, 1885: 222 Einwohnern, ehemals zum nördlichen Hosqua (Herrschaft Schochwitz) bzw. zum halberstädtischen Archidiskonstehezit Eisleben gebürg. Der Name des Ortes (1266 Krimpe, 1322 Crumpe, 1626 Krumpen) scheint slavisch zu sein; wenigstens ist krepa ein in Polen weit verbreiteter Ortsname. (V22, Archiv f. slav. Philol. V, S. 55a u. 303.) Die Klöster Helfstu und Winnenburg bei Eisleben hatten hier Beitz. Das Dorfsiegel (mit der Umschrift: Gemeine Krimpe) zeigt einen Lauhamm, vermußlich die Dorfflinde als Sammelort der Bewöhne.

Die kleine, nach einer Angabe auf dem Schlusssteine über der Thür im Jahre 1735 (nach langer Verwüstung) neu erbaute, nach Nordosten gerichtete Kapelle, deren Altarraum halhachteckig geschlossen ist, besitzt ein grosses Messingtaufbecken von 62cm Durchmesser mit der bekannten fätselhaften

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über Eck gestellt sieht man diese Netzverzierung auch auf einer Glocke der Liebfrauenkirche zu Halberstadt, und noch ausgebildeter auf einer Glocke zu Langenstein bei Halberstadt, Br.

Inschrift, in dessen Grunde die Verkündigung Maria, und zwar die Jungfrau, der Engel und der hereinstrahlende heilige Geist dargestellt ist. Oben auf dem Rande erblicht man zehnmal einen von einem Hunde verfolgten Hirsch. (Genau ein solches Taufbecken soll auch die Kirche des Dorfes Hirschrode bei Laucha bestitzen.)

Die alte, schöngestaltete und unversehrte Glocke hat 0,94 m Durchmesser und keine Schrift. Sie soll aus dem nahen Dorfe Wils hierher gebracht sein.

## Langenbogen.

[6] Grosses Dorf, IT'km östlich von Eisleben, mit (einschliesslich des Gutsbezirks) im Jahre 1875; 7-89, 1890; 934, 1885; 9394, 1880; 180 Einwohnern. Es lag im südlichen Hosgau, vermutlich im Burgbezirke Lettin; in geistlicher Hinsicht gebörte es zum halberstädtischen Osterhanne und zwar vermutlich in den Erzpriestersitz Holleben.

Der Name ist aus den althochdeutschen Worten lang und biugo (bogo) zusammengesetzt (1170 Langebuie, 1249 Langeboge, 1400 Langhenbuge, später meist Langenbogen) und besagt, dass das Dorf "an der langen Biegung (oder Krümmung" liegt, welche der Salzefluss dort macht.

Bei dem Orte gab es vorzeiten eine "alte Burg". Die Burgstelle besteht aus einem in einer Teichfläche liegenden, aufgetragenen Hügel, der fast nur aus Trümmern von Mauerwerk und Brandrückständen zusammengesetzt zu sein scheint. In einer zirkelrunden, 4-5' hohen, auf dem Boden mit reiner, ausgebrannter, anscheinend vegetabilischer Asche belegten Ummauerung, ziemlich mitten in jenem aufgetragenen Hügel liegend, wurde die merkwürdige uralte Schachfigur gefunden, welche in den Neuen Mitteilungen IV, 4, 147 ff. von dem Stadtbanmeister Stapel in Halle beschrieben und abgebildet worden ist, Die dort gegebene Beschreibung verdient auch an dieser Stelle aufgenommen zu werden, da die kleine, 3s, Zoll hohe Figur von Knochen oder Zahn ein sehr hohes Alter und eine nicht unbedeutende Fertigkeit in der Schnitzkunst verrät. (Vgl. Nr. 165, 1-5.) "Das ganze Schnitzwerk besteht aus einem Stück Knochen. der die gewöhnliche, graugelbliche Farbe solcher Schnitzereien hat. Einige Stellen der äussern Fläche aber, besonders ein grosser Teil der Aussenseite des Stuhls, hat eine goldbranne Farbe. Solche findet sich an dem Körper der Gestalt gar nicht, als nur ein wenig an dem hinteren Teil der linken Schulter und an dem hinteren Teil der Mützenverbrämung bis zum Scheitel derselben. Wo diese Farbe sich zeigt, ist der Knochen fast durchaus dicht, während er in der Grundfläche, wo jene Farbe nur an dem Rande sichtbar, ganz durchlöchert ist, was auch an den Füssen der Figur, am Gewand bis zu den Knien hinauf, wo die kreisförmige Grundgestalt des Ganzen abgeplattet werden musste, und im Innern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die dort beigegebene Steindrucktafel, auf welcher dieselbe unter Nr. I, 2, 3, 4 in Vorder- und Seitenausicht, sowie von oben und unten aufs allergenausete nach allen üten Eigentfamlichteher wiedergegeben als, während Nr. 5 auf der Tafel in geometrischer Ausseh nur den Stuhl zeigt, auf welchem die Figur sitzt, wenn man denselben sich abgewickelt als einen Cründermandt denkt. differ wiederzereben unter Nr. Infa. 1-2.

des Schnitzwerks besonders stark, sonst aber auch, jedoch unbedeutend, an der ganzen Figur, am Stuhl indes fast gar nicht zu bemerken ist. Hieraus scheint hervorzugeben, dass das Ganze aus einem Zahn oder Knochen geschnitten ist, der im Querschnitt fast kreisförmig und so gebogen sich fand, wie die Gesaht gebogen sitzt, und dass die goldbraunen, dichten Flächen die äusserr festen Teile

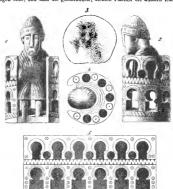

Nr. 165, 1-5.

des Zahne; die zerfressenen, heller gefärkten Stellen dagegen mehr die innern, weniger dichten Teile desselben zeigen, der daanek keinen viel grössen Durch-messer, als das Schnitzwerk selbet, gehabt haben mag. Die sitzende Gestalt hat sehr wenig Körper und keine Arne, an deren Stelle sie mit dem Stuhl zusammerhängt, und ist nur in dem obern Teile von dem Künstler mit Sorgfalt behandel. Ihr Kopf ist so deutlich und vollständig in der Zeichnung dragstellt, dass bir über ihn nichts nuter hinzuzafügen bleibt, und auch die Übrigen Teile des Gnazen sind durch die treue Zeichnung ovlikommen verständlich und kalr vor Augen

gelegt. Alle Verzierungen sind grob, aber ziemlich scharf ausgeschnitten, die Falten des Gewandes und der Mütze nur schwach. Sämtliche runde Verzierungen sind vollkommene Kreise und besonders tief, so wie auch ihr Mittelpunkt, ausgegraben; sie stehen aber ziemlich unregelmässig, so wie auch die verzierten Streifen des Stuhls nicht ganz horizontal um denselben herumlaufen. Zwischen dem Rücken der Figur und dem Stühlchen ist ein umlaufender hohler Raum. Das Ganze des Schnitzwerks erinnert nur entfernt an Denkmäler des deutschen oder slavischen Altertums. Denn die Form der Bogen im Stuhle ist durchaus die der maurischen Architektur, und besonders in der unteren Reihe ausgebildet; die Verzierungen der Streifen unter heiden Bogenreihen findet man häufig auf den in den Grahhügeln der Umgegend und des Nordens gefundenen Urnen, und die Falten des Kleides, so wenig Charakter auch in ihnen liegt, erinnern doch an die Bildwerke des sogenannton hyzantinischen Stils. Dass das Alter des Bildwerks wahrscheinlich nicht weiter als höchstens his zur Herrschaft der Mauren in Spanien hinaufreicht, scheint aus der Bogenform hervorzugehen und aus der Künstlichkeit des Werkes selbst, wenn man annimmt, dass es kein orientalisches, sondern ein germanisches oder slavisches ist. Germanen wenigstens konnten sehr leicht jene Form kennen lernen. Für germanischen Ursprung sprechen nicht nur die Verzierungen der Streifen, sondern auch der fast entscheidende Umstand, dass der Stoff des Bildwerks kein Elfenbein ist, sondern Wallrosszahn zu sein scheint. Da nun vier ganz ähnliche aus Wallrosszahn geschnitzte Figuren, alte Schachsteine aus christlicher Zeit, und auch einige vollständige Spiele in Skandinavien gefunden worden sind (vgl. den Leitfaden zur nordischen Altertumskunde, Kopenhagen 1837), so liegt die Annahme am nächsten, dass das Bild durch Handel oder Krieg oder einen andern Zufall aus dem Norden, wo es gefertigt worden, gekommen ist, wogegen die orientalischen Bogen nicht zeugen können, da die nordischen Seefahrer schon sehr früh den Orient kennen lernten. Bei dieser Annahme möchte das Alter unserer Figur wohl nicht über das elfte Jahrhundert hinausgehen."

Um jedoch auf die "alte Burg" selhst zurückzukommen, so hat dieses Schloss, welches die Erzbischöfe von Magdeburg in alten Urkunden "unser Schloss" nonnen (nach v. Drevhaupt, Beschreib, des Saalkr. II, 912), Erzhischof Ludolf von Magdeburg, der 1194 die Regierung angetreten, nehst dem Dorfe ans Erzstift gebracht. Erzhischof Otto versetzte es nebst den Gerichten zu Salzmünde an Hermann Riehe zu Halle, von welchem es Erzbischof Dietrich 1366 für 400 Mark brandenburgischen Silhers wieder einlöste, sein Nachfolger Albert von Stornberg aber für dieselbe Summe wieder an Meinhart von Schierstedt verpfändete. Nachdem Erzbischof Peter es wieder eingelöst, versetzte dessen Nachfolger Erzhischof Günther (1403-1444) es wieder an Volrad und Heinrich von Rammelburg. In den Fehden dieses Erzbischofs wurde wahrscheinlich das alte Schloss verwüstet und nicht wieder anfgebaut, denn die jetzigen Domanialgebäude sind von Günthers Nachfolger, Erzbischof Friedrich, der auch den grossen Teich anlegen liess, an anderer Stelle erhant worden. Wenn nun im Mittelalter wiederholt Angehörige eines adligen Geschlechts von Langenbogen (Langenboy, Langenboyghe, Langenbuge) erscheinen, z. B. im Jahre 1289 Otto und Heinrich v. L., so wird man annehmen dürfen, dass diesen das Schloss Langenbogen nicht als Eigen gehörte, Mansfelder Seekreis. 19

sondern dass sie als die vornehmsten Burgmannen auf dieser erzbischöflich Magdeburgischen Burg sassen.<sup>1</sup>

Die Kirche, nach v. Dreyhaupt, Saalkr. II., 912 ursprünglich der heiligen Magdalena geweht, ist neu, denn das Schiff ist im Jahre 1822, der Turm im Jahre 1875 neu erbaut. Sie enthält, von den Glocken abgeseben, nichts Merkwürdlices.

Zu Dreyhaupts Zeit war sie "ein altes (febäude mit einem alten Altare, von weichens sich Nachricht findet, dass er 1481 von Erzbische Ernst s; Magdeburg) Vicario, dem Weibbischof Andreas, eingeweibt worden sei, und zwar "ad bonorem dei omnipotentis, beaten Mariae Virginis, Wolffquagi, Anthonii onofssoris, Katharine, Dorothee, Barbare, Margarethe et Otbille virginum." In dem Altar sollen enthalten geween sein "reliquie S. Victoris martiris et S. Walpurgis virginis." Auf dem Turme hängen zwei Glocken von Qf3 und Q44 m Durchmesser.

Die grosse ist 1652 von Simon Wildt in Halle gegossen, die kleine dagegen vom Jahre 1503 trägt in Minuskeln die Jahresangabe:

anne demini m cecce tet.

## Lochwitz.

[6] Kleines, ursprünglich slavisches Kirchdorf, 11¹, km nordöstlich von Eisleben mit im Jahre 1855. 142, 1880; 128, 1886; 145, 1880 15 iß. 1860; 105 iß Eiswohners (1397 Lochwitz), Filial von Heiligenthal. Es lag vor Zeiten in dem nördlichen Roesgau (Herrschaft Bösenburg) und gehörte zum Banne Eisleben. Das Kloster Gerbateth batte hier Besitz. Das Gemeindesiegel mit der Umschrift: "Gemeinde Lochwitz 1737" (oder 1718) zeigt zwischen zwei Pappeln einen Hügel, über welchen ein Vogel hinfligt.

Die kleine spätgotische Kirche S. Paneratii hat einen halbachteckig geschlossenen Altarraum und westlich vorliegenden, kleinen modernen Turm. Im übrigen haben an der Kirche öftere Umbauten stattgefunden, die dem Banwerk ein unruhiges Aussere geben.

Hinter der Kanzel befindet sich ein sehr beschädigtes, anscheinend altes Gemälde auf Leinwand, die Kreuzigung auf Golgatha mit beiden Schächern und daneben die Auferstehung darstellend.

Sehr alt ist die Altarplatte, denn dieselbe trägt nicht nur fünf Weibe-Frenze in der Form des eisernen Kreuzes, je eines an den vier Ecken und eins in der Mitte, sondern über dem Kreuze in der vorderen Ecke links steht deutlich die Zahl 1175. Da dieselbe nicht sehen in diesem Jahre sebtste intgegraften sein kann, so ist vielleicht nachträglich eine mündliche Überlieferung über die Zeit der Weihung dürch dieselbe verweigt worden.

An der üblichen Stelle des Altarraumes befindet sich in der Wand ein kleines gotisches Tabernakel.

Am Gewänd der Chorfenster erblickt mau wiederholt ein Steinmetzeichen

<sup>1</sup> Zeitschrift des Harzvereins XI, S. 120. Wernigerode 1878,

Vor der Thür des Ulrichschen Gehöfts östlich von der Kirche liegt ein oben achteckiger, unten halbkugelförniger, umgestürzter Taufstein, welcher beim Umwenden auf dem Rande die Zahlen 1138 (17382) und 15.21. zeigte. Zu Bierings Zeit stand dieser Taufstein noch in der Kirche.

Früher waren die beiden "Soelücher" bei Lochwitz beachtenswert, vermulte Erdfälle, welche durch das Zussamenbrechen von Kalkschlotten entstanden waren. Da das Wasser des einen früher einen salzigen Geschmack hatte, so fabelte man von einer unterirdischen Verbindung der Seelücher mit dem Meere.

#### Lüttchendorf.'

[G] Kirchdorf, 61, km ostnordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1875; 406. 1880: 400, 1885: 424, 1890; 399 Einwohnern, Filial von Erdeborn. Es lag im südlichen Hosgan, im Burgwartbezirke Helfta, und in dem gleichnamigen Erzpriesterbezirke des halberstädtischen Osterbannes. Der Ortsname (im 8. Jahrh. Luzilendorpf, 1120, 1136, 1144, 1179 Luteckondorp, Luttekendorp, Lutekendorp, 1400 Luckendorp in sede Helpede, 1438 Luthgindorf) könnte zwar den Personennanien Liudiko, Luttiko (Koseform von Lindo oder Liuto) enthalten, da jedoch das ahd, adi, luzil, luzzil (klein) ein ahd, luzig, luzic, luzzic, as, luttic mnd, luttik neben sich hat, so scheint derselbe doch so viel wie "kleines Dorf" zu bedeuten, nur dass die Adjectiva luzil, luzie und luttik wechselnd gebraucht wurden, der Lage an der Sprachgrenze gemäss. Ist dies der Sinn des Namens, so würde wohl Helfta das "grosse", d. h. das Mutterdorf sein, da die Beziehung der Lüttchendorfer Kirche als filia zu der mater Erdeborn vermutlich späteres Ursprungs ist, wie auch die Zuteilung des ehedem zu Helfta gehörigen Dorfes zu dem Amte Erdeborn erst anlässlich der Erbteilung der Grafen von Mansfeld im Jahre 1501 stattgefunden hat,

Die Klöster Kaldenborn bei Sangerhausen und das nahegelegene Helfin, auch das Erzaiti Magdeurg, katten hier Grundbesitz um Einkunfer; auch gabe es zwei Rittergüter im Dorfe. Die Gemeinde hatte vielleicht ursprünglich gar kein selbständiges Siegel, da im Jahre 1438 die Vormünder und Gemeine des Lörfes Lathgindorf das Siegel des Grafen Volrad von Mansfeld, ihres Herrn, mitgebrauchten; das jetzige zeitg einen Fischer im Kalue, dem am Horizonte ein Stern leuchtet, ein Hinweis auf die Fischerei als ehemaligen Nahrungezweig der Einwohner.

Als Orundherren des Dorfes erscheinen bis zum Jahre 1346 die Edelherren von Hakeborn auf Helfta, derem Herrschaft dannals das Bord I. mit umfasste. Im genannten Jahre aber verkauften sie Helfta und mit ihm Littchendorf an den Grafen Burchard VII. von Mandseld, dessen Nachkommen es seiteden heassen. 1420 kam es bei der Erbteilung an Graf Volrad von Mansfeld, 1501 wurde es zu dem mansfeldicheche Ante Erdeborn geschlagen. 1642 verkaufte Graf Ernst von Mansfeld Littchendorf und Erdeborn an Heinrich und Anton von Mengerson, deene später die Familie von des Ersteilhorst im Besitze nachfolger.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Karl Heine, Zur Geschichte des Dorfes Lüttchendorf im Mansfeldischen. (Mansfelder Blätter VI. S. 1—11, 1892.)

Die ans dem späteren Mittelalter stammende Kirche der beiden Heiligen Fahian und Sebastian hatte nach Biering im Papattum ihren eigenen Priester und Wormsleben zum Filial. Die ehemalige Pärrwohnung war zu seinen Zeiten ein an der Schule gelegenes Kirchenlehnhaus. Die Kirche selbst wird erst, nachdem das Dorf zum Amte Erdeborn geschlagen worden, Tochter der Erdeborner Kirche geworhen sein. Sie zoigt auf einem Steine ihres halbachteckig geschlossenen Chores die Inschrift in ordischer Minuskol:

## anno din maccca lexx leda frie po abrofii pofilo e pmo lapis ho hori.

### Aufgelöst:

Anno domini m° cece° lxxx° secunda feria post ambrosii positus est primus lapis huius chori.

Deutsch: Im Jahre des Herrn 1480 um zweiten Tage nach Amhrosii (6. April) ist der erste Stein dieses Chores gelegt worden.

Auf Grund dieser Inschrift darf man nicht etwa annehmen, dass L. vor dem Jahre 1480 noch keine Kirche gehabt hahe; eine solche bezeugt schon, algeseisen von obiger Nachricht Bierings, die Erwähnung in der halbertsfällischen Archdiakonstantitel im Jahre 1400, fermer der auf beträchlich hobes Alter deutende Name der beiden Kirchenheitigen und ausserlem die Bauart des Turmes, welcher silber ist, als die Kirche, sehr roh im Mauerwerk, mit unvollständigen Luken, ohen mit Ziegelsatteldach. Der Bau von 1480 war also nur ein Erweiterungsbau nach Osten zu. Wenn nun berichtet wird, dass am 8. Mai 1635 früh zwischen 1 und 2 Uhr die Kirche, Pfärre und Schule sowie der Amtsbof nebst vielen andern Häusere angebrannt eis, os kann doch auf Mauerwerk der Kirche, wie sich aus dem noch stehenden Gebäude ergiebt, nicht erheblich beschädigt worden sein. Wann die Wiederherstellung erfolgt ist, wind nicht vermelben.

Späterhin gingen am 30. Dezember 1716 zwei Häuser, am 3. Januar 1717 fünf Häuser nebst dem Breytherschen Hol und 1719 am ersten Sonntage nach Trinitatis (11. Juni) abermals fünf Häuser in Flammen auf.

Auf dem Turme hängen zwei Glocken, von Ulrich im Jahre 1856 gegossen, mit 1,05 und 0,86 m Durchmesser.

Die ältere grosse Glocke hatto vor dem Umgusse angeblich folgende, wohl ungeuau üherlieferte Inschrift:

#### Kirstan est parens Valentini. M. Lüttkendorf ad Dom. 1475 decimo kalendarum.

[1B] An der Nordseite des Turmes sind zwei prunkvolle Denkmäler von ungefähr gleicher Form in oiner nischenartigen Wandvertiefung angebracht, von denen eins hier dargestellt ist. (Vgl. Nr. 166).

Ein Engel mit edlem Gesielt hält einen Vorhang vor sich, den er so festhält, dass der Daumen verdeckt wird, die vier ührigen Finger jeder Hand aber sich sichthar graziös um die geraftten Enden des Vorhanges legen. Zu beiden Seiten spriesst reiches und geschmackvolles Elankenwerk empor, über dem ein Gesims, das zugleich den Kopf des Engels berührt, sichtbar wird. Auf diesen Gesimse sitzen zwei niedliche Putten, die, auf Rankenwerk sich lehnend, eine Krone schwebend über den Kopf des Engels halten. Die den Vorhang bedeckende



Nr. 166.

Inschrift ist zumteil verwittert. Doch lässt sich der Name Andreas Ehrenberger<sup>1</sup> und das Jahr 1652 (1682?) erkennen. Die Arbeit verrät eine gute Technik.

#### Müllerdorf.

[G] Kleines Dorf, 17 km östlich von Eiselben, mit im Jahre 1875; 341, 1880; 368, 1880; 368, 1880; 368, 1880; 368 Einwohner. Im Mittelsler lag se im südlichen Hosgau (Herrschaft Salzmünde) und gehörte in den Archidiakonat Eisleben. Der Name des Ortes (679 Millerendorf, 1254 Mullerendorp, 1292 Mullerdorp, 1463 Molredorf, 1256 Mollerdorf enthält weder das Wort miller = Meiler, noch auch das Wort Miller, da die abd. Form desselben mulnari, mulnari und die mhd. mulnare lantet, was zu der ältstene Form Miller nicht passt, sondern einen vormus-zusetzenden Personennamen Milheri oder Milher, bedeutet also: Dorf des Milber.<sup>2</sup>

Nach K. Heine (a. a. O.) erscheinen 1605 die Erben von Paul Ehrenberg, 1624—1653 Johann Ehrenberg, Andreas Ehrenberg († 1688), Vollrath Ehrenberg (geb. 1654, † 1727), Christoph Ehrenberg (1697).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres hierüber in der Zeitschr, des Harzvereins XVI, S. 124.

Die Abtei Quedlinburg, dann das Kloster Mons Sionis (Münzenberg) in Quedlinburg, dann das S. Moritzkloster in Halle hatten hier Besitz. Das Siegel der Gemeinde zeigt einen Laubbaum, wohl eine Andeutung der Dorflinde, als des Sammelortes der Bauerschaft und somit Sinabild der letzteren.

Die in mehrfacher Hinsicht sehr interessante Kirche dieses Dorfes, welche nach Angabe der Agende und mehrerer Kirchengerste S. Peter geweiht ist, liegt südlich vom Dorfe auf einom Vorsprunge des Bergrückens in bedeutender Höbe. 1611 wurde der Turm erböht und bedacht, auch eine Leichenhalle an die Kirche angebaut.

Die Beschädigungen, welche die Kirche durch räuberisches Kriegavulk, namentlich im Jahre 1633, erlitten batte, wurden in den Jahren 1630 und 1656 ausgebessert. 1657 wurde der Altarraum nach Osten zu erweitert, wie eine an der Ostwand des Chorrs befreigte, sark übertünder Enfel mit der vot aufgetragenen Jahreszabl 1687 bekundet, und 1688 wurde ein neues Dach aufgestett. Im folgenden Jahre schafte man einen neuen Altar und eine Orgel an. Im Jahre 1639 wurde der silberne Keich grenubt, an dessen Stelle man zwei andere anschaffle, von welchen der eine 28 Lot und 19 12, Quentchen, der andere 24 Lot und ein Quentchen (das Lot 18 gr.) wog. Als man im Jahre 1714 das Turmdach erneuerte, fund man am 5. Juni im Knopfe ausser versebiedenen alten Münzen auch zwei Urkunden, einen in deutscher und die andere in latenischer Sprache, von welchen nur die letztere noch ziemlich lesbar war. Eine von dem damailgen Pfarrer gefertigte Abschrift derselben, deren Inhalt 1eider nicht mitgeeüt ist, wurde mit einem Schriftstück wieder in den Knopt getlann. Am 3. November 1768 brännten zebu Bauernöße nebst der Schule ab.

Das Schiff der Kirche ist spätgotisch, der Altarraum ist halbachteckig geschlossen.

Der Turm zeigt romanische Fenster mit Säulchen. (Vgl. Nr. 167.) Eine ungeschiekte Abbildung der Müllerdorfer Kirche aus der ersteu Hälfte des 17. Jahrhunderts, welche uns einen jetzt verschwundenen, nördlich anschliessendon Vorbau zeigt, findet sich auf einer binter der Kanzel angebrachten Geden ktafel der Frau Justian Meissner († 1622). Hier zeigt die Kirche noch Rundboemfenster.

Hinter dem Altar an der südlichen Wand des Chors befindet sich ein Sakramentshäuschen mit ganze eiserner Tbür aus der Zeit der naturulistischen Spätgotik, welches Motive aus der Hotkonstruktion zeigt. (Vgl. Nr. 168.)

Ebenfalls hinter dem Altar ist ein angebliches Porträt Jesu, in Öl auf Leinewand gemalt, angebracht, mit folgender Inschrilt:

> Vera effigies Dnl et servatoris nostri Iesu Christi delineata ad mentem Lentuli expressam in epistola ad S. P. Q. R. conscripta. Longitudinem cius exhibebit linea hace decies combinata.

Longitudiniem cius eximent mica nace decies combinata

Das darunter abgebildete Mass beträgt genau 18 cm., stimmt also genau mit dem in Heiligentbal überein. Nach dieser Annahme hätte also Jesus eine Körperlänge von 1,80 m gebabt. Die Kanzel ist nach einer Inschrift 1648 erbaut und 1651 mit den Bildnissen der vier Evangelisten bemalt. Doch steht auf dem Rande des Kanzeldeckels deutlich in Holz geschnitten die Jahreszahl 1.5.8.7.

Auf dem Altar befindet sich der Rest eines Altarschreines, dessen Mittelstück fehlt und der etwa dem Ende des 15. Jahrhunderts entstammt. Doch wird die Jungfrau Maria mit dem Jesuskinde (beide gekrönt), welche über der



Kanzel auf einer nach unten gekehrten Erdsichel steht, an deren Ausschnitt ein Menschenantlitz (Adam) sichtbar ist, die Hauptfigur des Mittelfeldes gewesen sein. Auf der Prodella des Altars ist aber ein kleines Abendmahl, in Öl gemalt, anscheinend Niederfänder Richtung, noch erhalten. In den Seitenflügeln sind je

| S. Petrus.   | Heilige.    | S. Cyriaeus? | utter.        | S. Paulus.     | S. Matthaeus. | Heiliger.   |  |
|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--|
| S. Nicolaus. | S. Stephan. | S. Johannes. | Gottesmutter. | S. Laurentius. | S. Margareta. | S. Andreas. |  |

sechs Heilige in zwei Etagen zu sehen. Darunter sind deutlich zu erkennen: links oben S. Petrus und zunächst dem Mittelfelde vermutlich S. Cyriacus mit der Märtyrerpalme; links unten S. Nicolaus, S. Stepbanus und S. Johannes; rechts oben S. Paulus und S. Matthaeus; rechts unten S. Laurentius, S. Margareta und S. Andross.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,14, 0,88 und 0,62 m Dm.

Die grosse ist laut Inschrift im Jahre 1797 von Gettlieb August Becker in Halle umgegossen.

Die mittlere hat keine Schrift, soodern trägt nur auf je zwei gegenüberliegenden Seiten der Mantelfläche das Bild des sterbenden, auf den beiden andern das Bild des herrschenden Erfüsers. Zur Seite des letzteren befinden sich innerhalb des ihn umschliessenden parabolischen Rabntens die apokalyptischen Buchstaben A und

Die kleine Glocke trägt die Inschrift:

VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. KOMT HERZU LAST UNS DEM HERRN FROHLOCKEN. Ps. 05.

> AUS DEM FEUR FLOS ICH. IOHANN KOCH AUS ZERBST GOS MICH.

> > MATHIAS HOMBERG M.

PASTOR.
CHRISTOF KERMES K. V. SIMON HAMMER, ANDREAS
FUCHS, CHRISTHOF SCHAAF, CHRISTIAN KELTZSCH S. M.
S. (Bild eines Engels.) M.

Anı Glockenstuble steht, auf Balken und Pfosten verteilt, das Jahr des Gusses:

A N N O I 6 8 3.

An der Nordsseite der Kirche zu Müllerdorf sind, vermutlich gemisss dem alzehristlichen Brauche, erhalton geleibene besinnische Götterbüller in den Aussenwänden solcher Kirchen einzumauern, die an die Stelle heidnischer Tempel gedreten waren, zwei übernum merkwürfige Bild wer ke aus Sandatstei eingemansert, welche eine eingebende Besprechung verdienen. Zwar ist es gewagt, ein Urteil über die Bedeutung derselben abzugeben, aber wenn die Deutung, die ich versuchen werde, die Wirkung hätte, eine bessere Deutung herverzunfes, so werde ich mir eine Widerlegung meiner Auffässung gern gedälen lassen.

Zunächst seheke ich eine Beschreibung der Bildwerke voran. Der eine Stein ist, von dem unteren Rande der Ausböhlung bis zum oberen gerechnet, 1,0 m boch und einschliesslich des 7 em breiten rechten Randes (0,20 m breit. 1,0 m boch und einschliesslich des 7 em breiten rechten Randes (0,20 m breit. Die Figuren sind so ausgehauen, dass der Stein in einer ungedähr zwei Zoll starken Vertiefung das eben so bobe Relief enthält. Die Bänder der Vertiefung stehen bei diesem in einem stumpfen Winkel gegen den Grund. Die auf dem Steine dargestellte Figurt, dem Ansebeine nach weiblichen Geschlichts, welche dem Betrachtenden mit der Vorderseite zugekebrt ist, sieht mit beiden Füssen auf dem Rücken eines Tieres und hält beide Hände auf die Schantotle. Sie ist ohne das Tier mehr als 1,40 m hoch. Der Gliederbau ist schlank, der Körper hat ziemlich plumpe, aber rundliche Form. Das Gesiebt ist, wie die übtigen

Einzelheiten, fast völlig verwischt und ohne Ausdruck. Das über einen Fuss hohe und zwei Fuss lange Tier, auf welchom die Gestalt steht, ist in seiner Eigenart

nicht sicher zu bestimmen. Eine ältere Zeichnung von dem Baumeister Stapel zu Halle, welche nach Aussage des Zeichners bereits Anfang November 1838 und, wie er versichert, so genau als möglich autgenommen worden ist (vgl. Nr. 169),1 stellt das Tier mit auffallend eckigem, fast spitz nach oben verlaufendem Schädel und einer ungewöhulich langen, fast rüsselförmig verlaufenden Schnauze dar; eine jüngere vom Bauinspektor G. Sommer (vgl. Nr. 170) lässt letztere erhoblich kürzer scheinen, schmückt aber dafür den Kopf des Tieres mit einem Horne. Eine mir vorliegende photographische Abbildung





Nr. 170.

aber zeigt, dass der Kopf keineswegs rüsselförmig verlängert ist und dass der anscheinende Hornansatz nur der stehengebliebene, flest der Randefünssung ist. Die Nöglichkeit der verschiedenen Auffassung erklärt sich aber aus dem Umstande, dass bereits Stapel das Ganze mit dicker Tünche und Flechten überzogen fand und infolge davon, zumal Wetter und Zufall manche Teile beschädigt hatten, nur die allgemeinen Umrisse des Tierbildes noch zu orkennen vormochte. Nach der Ortsüberlieferung stöllt das Tere eine Wölfin dar; thatsichlich aber gleicht es am ehesten einem Pferde, dessen Grösse freilich zu der ihm gegenüber riesigen Figur der menschlichen Gestalt in gar kelnem Feltigen Verhältnisse steht.

Nicht übersehen darf auch werden, dass auf dem 7 em breiten Rande des Steines, rechts vom Beschuert, offenbar eine mit dem Kopf nach oben gerichtete Schlange abgebildet ist, deren Schwanzende bis zum unteren Ende der Randeleist binabricht, und die ihren Rachen aufzuperren scheint, was auf beiden Zeichnungen nicht scharf genug herrortfitt. Olme Zweifel soll durch diese Beigabe eine symbolische Bezichung dieses Tieres zu der Figur augedeutet werden.

Über diesem Steine ist gleichsam als Aufsatz desselben noch ein anderer eingemauert, welcher — wiederum von Rand zu Rand gerechnet — 0,54 m Höhe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuerst veröffentlicht in den Neuen Mitteilungen des Thür.-Sächs. Vereins V, 2, S. 132.)

und 1,20m Breite hat. Scine Ränder sind nach Stapel auf der Grundfläche rechtwinklig. Inmitten dieses Steines, nur einen Fass über dem Kopfe der vorther beschriebenen menschlichen Figur, stehen zwei kleinere in den Stein eingehausen emschliche Gestalten, deren jede etwa 0,50m hoch ist, und (herald) rechts von der einen ein Tier, wokeles dem auf dem unteren Steine an Gestalt und Grösse fähnlich ist. Die rechts vom Beschauer stehende, mit dem Gesicht ihm



Nr. 171. (gen. von Stapel.)

zugekehre und offenbar völlig nackte Gesalt hilt nach beiden Zeichnungen die Arme henkelfernig auf die Höhren gesteumt. Auf der Sommerschen Zeichnung ist der Kopf nur im Unriss angedeutet, auf der Stanpelschen dagegen trägt der auch hier völlig ausdruckslose Kopf eine hut- oder helmartige Kopfbedeckung. Das mir vorliegende Photogramm lässt die Augen und Nasenbällen noch zeinnlich deutlich erkennen. Minder deutlich treten bei der rechts stehenden Figur die Unrisse einer Kopfbedeckung hervor. Die weiter links dem Beschauer entgegentretende.



Nr. 172. (gez. von ti, Sommer.)

ebenfalls völlig nackte Gestalt hat keine Koptbedeckung. Augen, Nase und der hreitgezogene Mund, auch das rechte Ohr sind auf den Photogramm noch recht gut zu erkennen. Die Gestalt legt die linke Hand auf den Unterfeib; in der Rechten hält sie einen Gegenstand, der bis zum Illase des neben ihr stehenden Tieres reicht. Der Pfarrer Förster zu Höhnstedt, der zuerst eine Beschreibung der Bildwerke gegeben hat, hand diesen Gegenstand "einem grösseren Kirchenschlüssel, wie man sie ehedem hatte, nicht ganz unähnlich." Mir kommt er vielmehr wie ein breiter Zügel mit runden oder stejbüggleiknlichem Griffe vor. Müllerdorf. 299

Und währund Fürster das Tier entweder für einem Wolf oder Fuchs haben michte, odwohl, wie er selbst zugesteht, eigentlich gar keine Ähnlichkeit mit einem solchen vorhanden ist, scheint mir die Figur mit blechster Wahrscheinlichkeit ein Pherd darstellen zu sollen, welches die neben ihr stehende menschliche Figur am Zugel fährt. Übrigens hat Stapel zwischen den beiden menschlichen Figuren in ihrer Kopfhöbe auch noch einen anderen Gegenstand währzunehmen geglaubt, den er auf seiner Zeichnung durch einige bogenförmige Linien, welche sich der Form einer Eichel nahern, angedeutet, aber nicht mehr zu erhennen vernocht hat. Das Photogramm lässt an dieser Stelle ebenfalls nichts Bestimmtes erkennen, doch ist möglich, dass der Bildene einen Tierschädel hat darstellen wollen.

Frageu wir nun nach dem Alter und Ursprung dieser Bildwerke, so hat der Pfarrer Förste jedeells recht, wenn er sagt: 1, Aus eine dristlichen Kirchenaltertum stammt diese Bildereri suf keiner Fäll, trotzdem dass sie ausserhalbt der Seitenwand einer christlichen Kirche hiren Platt fand. Den Gedanken, es könne dieses Bild ein Leichenstein oder ein anderes Denkmal aus altchristlicher Zeit sein, rewritt er, well die zugleich mit abgehildeten Teirgestalten ausgenscheinlich ein abgöttisches Symbol seien; auch trete das Obsevine in der Stallung der Figuren zu absichtlich herver, als dass ein Christ zu ingend einem Zwecke, am wenigsten zu einem kirchlichen und religiösen, auch in einer roleu Zeit, es könnte geferigt haben. Die Sage des Velks sei auch immer dahin gegangen, dass es aus s beidnischer Zeit stamme und eine Göttin Vulpia oder Vulvia darstelle, die auf einem Welfe reite.

Die letztere Behauptung erweckt einige Bedenken, da es doch sehr fraglich ist, ob wirklich eine Göttni dieses lateinisch litigenden Namens den Bewohnern der Umgegend bekannt gewesen ist, da sonst nigrends von einer sochen etwas verlautet. Die Annahme, dass bier ein Götterbild aus der griechiechen oder römischen Mythologie dargestellt sei, liegt, wie Pastor Förster bemerkt, aller Wahrscheinlichteit zu fern, als dass man an ein solches denken könnte. Veilmehr liege es nahe, nach Bezichungen in der Nachbarschaft zu suchen. Förster ist geneigt, einen Zusammenhang der Bildwerke mit den Tieropfern auf dem Luppberge hei Schochwitz, woher diesellten nach der Ortsüberlieferung an die Kirche zu Müllerkoff zekommens sein sollen, anzunehmen.

Zur Würdigung dieser Behauptung ist es erforderlich, auf den Inhalt einer Urkunde näher einzugeben, aus welche Professor Wiggert in Magdeburg\* auf-merksam gemacht hat. Dem Bischof Gebhart von Hoyn zur Halberstadt war die Kande zugekommen, dass in aufödelichen Teile seines Sprengels in dem Dorde Schochwitz (nördlich vom süssen See an der in die Salta mündenden Lawéke) das Volk einem gewissen Verstorbenen, den man den guten Luhhen nenne (quendam mortum vulgaritee den guden lübben nuncepatum), die Gebeine toter Tiere zu opfern pflege (cum obliatione feitda mortuorum animalium ossium stulk homines venerantur). Zur Ausstrutung dieses Argemisses, das schlämers est, als Götzendeinst, fordert der Bischof im Jahre 1482 die beiden Grafen Ginther und Gebbart von Mansfeld sowie den Propst Johann des Klosters Neuwerk vur Halle

<sup>1</sup> Neue Mitteil, V, 2, S, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Neue Mitteil, III, 1, S. 131-136.

und den Plarrer Hermann an der Marienkirche zu Halle auf, gemeinschaftlich dahin zu wirken, dass der so grässliche Begräbnisplatz für totes Vieh in eine Viehweide oder in Ackritaut verwandelt werde.

Nach der Meinung Wiggerts hat der Bischof den Gegenstand der anstössigen Feier für keinen Götzen gehalten, da ja der auszurottende Missbrauch in der Urkunde ausdrücklich vom Götzendienste unterschieden werde. Jedoch die gebrauchte Wendung "qui quidem prophauus et spurcissimus ritus vesanus peior quam vdolatriae cultus hactenus continuatus" soll offenbar nur einen verwerflicheren Grad des gewöhnlichen Götzendienstes bezeichnen, zumal ja der Bischof selbst den Wunsch ausspricht, es möge der durch den erwähnten Misshrauch entweihte Ort aufhören ein Schlupfwinkel für Dämonen zu sein (ut huiusmodi locus a dieta prophana spurcitia penitus expurgatus delubrum demonorum esse desistat) und der Teufelsaltar mit seinen scheusslichen Opfern gründlich zerstört werden (ad plenam hujusmodi are dyabolice enm suo fetido sacrificio aholitionem ac suhversionem). Es kann demnach nicht hezweifelt werden, dass er in dem Brauche des Knochenopfers einen Überrest heidnischer Anschauung erkannt hat, der unhedingt ausgerottet werden müsse, Er selhst berichtet dabei, dass die Bescitigung der Knochenmasse (qui hactenus mortuorum animalium extitit polyandrum) 1 nicht in einem Tage bewirkt werden könne (quia unius diei opus non est).

Thatsache ist nun, dass man auf dem Luppberge südlich von Schochwitz eine grosse Menga von Tierknochen, den Zähnen nach besonders von Pferden, Rindern und Ebern, gefunden hat.2 Pastor Förster bemerkt zu dieser schon vor ihm veröffentlichten Thatsache, der Knochenborg und Luppherg seien zwei für sich bestehende Berge, und lotzterer laufe nicht etwa in einen Knochenberg als Kuppe aus, wie überhaupt in keine eigentliche Bergkuppe, sondern in eine Abplattung und Feldebene nach Süden zu. Auf dieser Luppbergsebene habe sich abseits nach Morgen, ungefähr hundert Schritte vom heutigen Luppberge, am südöstlichen Ende des sogenannten Lupphölzchens, nur durch eine Fahrstrasse (von Höhnstedt nach Schochwitz) von ersterem getrennt, ein aus Ticrknochen aufgoschichteter Knochenhügel erhoben, den man wegen seiner ungewöhnlichen Grösse oder a potiori den Knochenberg genannt habe. Dieser Hügel, welcher nsch Aussagen glaubwürdiger Augenzeugen 10-12 Finss hoch gewesen sei und an seiner Grundfläche 50-55 Fuss Durchmesser gehabt habe, sei etwa 30 Jahre zuvor (also um das Jahr 1810) weggefahren worden, um als Düngungsmittel verwandt zu werden. Die Knochen, welche haarartig in sich zusammengehangen, hätten zum grossen Teil aus unzerlegten Rinderknochen, zumteil aber auch aus Pferdeknochen hestanden. Menschenknochen seien aber nicht darunter gewesen. Während nun die älteren Berichterstatter (Fulda und Bergner) behauptet hatten, die Tierknochen seien verhrannt gewesen, hatten die von Pastor Förster befragten Augenzeugen bestimmt versichert, dies sei nicht der Fall gewesen, da die Knochen gehleicht und weiss gewesen seien. Tausende von Fudern Knochen sind damals (um 1810) nach Aussage dieser Augenzeugen von dem Knochenberge

<sup>&#</sup>x27; Polyandrion bedeutet nach Arnobius VI, 6, eine gemein same Begräbnisstätte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fulda und Bergner in Kruses Deutschen Altertümern III, 3 u. 4, S. 89, 90 u. 95

Müllerdorf. 301

weggefahren worden, ohwohl die Menge der Knochen bis zur Zeit der Ahfuhr durch Witterungseinflüsse und sonstige Zufälle schon beträchtlich verringert sein musste. Infolge des Knochenhandels nach England und des Gebrauchs bei der Runkelrübenzuckerfahrikation waren die Knochen des jetzt in Ackerland verwandelten Knochenberges von der ehemaligen Stelle desselhen, ja auch von dem ganzen Luppberge schon zu Försters Zeit (1840) so vollständig verschwunden, dass man nur beim Nachgrahen noch zerbröckelte Tierknochen finden konnte.1 Doch gieht er zu, dass ein Teil der Knochen, weil er eingescharrt war, sich auch heute noch in der Erde finden könne. Eine Anschwemmung könne den Knochenherg nicht geschaffen haben; ebensowenig sei wahrscheinlich, dass man gefallenes Vieh aus den benachbarten Dörfern nur auf diesen einen Platz auf dem Luppberge zusammengetragen oder dass ein grosses Viehsterben die Knochenanhäufung veranlasst habe, da die umliegenden Ortschaften nur klein und fast sämtlich wenigstens 1. Meile entfernt seien. Aber selhst zugegeben, dass dies der Fall gewesen, so wäre die übergrosse Anhäufung von Knochen damit doch nicht erklärt, da die abgefahrenen Tansende von Fudern unmöglich bloss von einem Viehsterben herrühren könnten; darum könne die Entstehung des Knochenherges nur von Tieropfern während eines sehr langen Zeitraumes in weitentlegener Zeit hergeleitet werden. Die hischöfliche Urkunde spreche ja überdies auch ausdrücklich von einem Opferhrauche (ohlatio ossium und fetidum sacrificium) und auch die Ortssage führe die Entstchung des Knochenbergs auf Tieropfer zurück.

Wer aber waren denn nun die Opfernden, und welches war die Ottheit, der diese Opfer dargebneht worden sind? Für die Benntwortung dieser Erage ist es, da weder die Urkunde noch die Sage einen Fingerzeig hierüber geben, von der grüssten Bedeatung, dass nach der Mullerolerfor Urkerheifeterung der Bildstein an der Nordseite der Müllerdorfer Kirche, der von den Urmwöhnern allgemein für ein heiduisches Gützenbild gehalten wurde, von dem Luppberge hierber geholt worden ist. 3 han wird daher berechtigt sein einen Zusammenhang dieses Bildes mit den Tieropfern auf dem Luppberge bei Schochwitz anzuehmen, wechen nach Ausweis der Urkunde des Bilschoß Geblant von Hoym, oder vielmehr nach dem Berichte seiner Gewährsmänner, auch zu seiner Zeit — wenn auch heimlicher Weise und in verminderter Zahl (omni palliäcione circumseripta) dargebracht — noch nicht ganz abgekommen waren (ritus ... haefennes oontinautsu).

Als die Gottheit, der die Opfer galten, nennt nun aber die Urkunde des Bischofs, den glude Lubben ", während auf der Rückssteit der Name Luppe" steht, also einen männlichen Götzen, obwehl die Hauptfigur auf den Müllerdorfer Steinhildwerben anschienend ein weibliches Wesen darstellen soll. Nach der Angabe des Bischofs war es quidam mortuus, ein gewisser Töter, von dessen Eigenat er aber nicht Süheres wusste Inessientes cuiss conditionis); nach der Ortssege aber eine Göttin, die heilige Luppe, die in dem Luppkolzwäldehen an der Stelle, wo zu Försters Zeit noch die Rülnen eines einemäigen Lustausses standen,

<sup>1</sup> A. a. O. V, 2, 8, 119 u. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda S. 117 u. 127.

einen Tempel gehalt haben und dasselbat, sewie auf dem Lappberge, vereint werden sein soll. Ob nun die Sage recht hat, welche sich durch das effenbat weibliche Aussehen der Hauptfügur vielleicht hat irre leiten lassen, oder der Blächef, der von Lauten, die seibst keine deutliche Vorstellung von der Sache hatten, seinen nicht ganz zutreffenden Bericht empfangen zu haben scheint, das ist die Frace.

Eine Stütze empfängt die Behauptung der bischöflichen Urkunde durch eine Stelle in der aus 100 Jahre später (am 20 Febr. 1546) von Michael Coellus zu Eisleben gehaltenen Leichenpredigt Luthers, welche folgendermassen lautet:

"Wie zur Zeit Elfä nicht Gott, sondern Baal angernfen wurd und zu Johannis des Täufers Zeit alles voller Secton war und eine der andern sich fürzieben wollte: also hat man die verstorbenen Heiligen, ja ande wohl Holz und Steine und, wie man in unserm Mansfeldischen Lande erfahren, den Weidenstock, welchen sie Gedut genannt, und den guten Lupen, welches ein tedter Hund sein soll, angerufen vnd bey ihnen Trost und Hülfe gesneht, wie in andern Ländern auch gescheben."

Nun ist freilich nicht unmöglich, dass die Quelle, aus welcher M. Coelius schöpfte, die Urkunde des Bischofs Gebhart war, dann könnte natürlich sein Zeugnis nicht sehwer wiegen. Hören wir darum, was die Sage sonst noch zu vermelden hat. Nach einem Berichte des Pastors Franz zu Schechwitz aus dem Jahre 1842 spukt im Glauben des Volks auf dem Luppberge ein feuriger Hund, und desgleichen bei dem Weidenstocke, welcher 14 Stunde westlich vom Luppberge bei dem Filialdorfe Räthern sich befindet. "Auf dem Luppberge bei den sogenannten vier Steinen, au welche sich auch eine alte Sage knüpft, und bei dem Weidenstock erscheint alljährlich vor der Fastenzeit ein gresser schwarzer Hund mit feurigen Augen, der den Wanderer, welcher ihn siehet, soweit verfolgt oder begleitet oder, nachdem er ihm auf den Nacken gesprungen, so weit sich tragen lässt, bis im nächsten Derfe, zu welchem den Wanderer der Weg führt, der erste Hund bellt. Dann verschwindet der feurige Hund, bei Schechwitz gewöhnlich im Luppholze." "Es ist auch in Schochwitz unter einigen alten Leuten die Sage, dass vom Luppberge ein Getzenbild nach Müllerdorf gehracht worden sei. Bei welcher Veraulassung und wann, ist unbekannt. Es soll aber dies Götzenbild dasselbe sein, welches auf der Nordseite der Kirche zu Müllerderf eingemanert ist. Eine alte Frau in Müllerdorf, welche in ihrer Jugend auf der dasigen Pfaire gedient hat, und welche teils von dem damaligen Geistlichen zu Müllerderf, teils von ihren Grosseltern die Erklärung dieses Götzenbildes gehört haben will, sagte, es sei ein feuriger Hund, den eine Göttin reite."

Sehen wir nun zunächst, ob sich aus dem Namen des Götzen ein sicherer Fingerzeig entnehmen lässt. Jakob Grimm, der sich mit dem Gegenstande freilich

<sup>1</sup> A. a. O. V. 2, S. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> K. Ed. Förstemann, D. Martin Luthers Tod und Begräbnis im Jahre 1546, Nordhausen, Ferd. Förstemann 1846, S. 40. (Luthers Werke von Walch XXII, 1144.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neue Mitteilungen, VI, 2, 8, 168 u, 169.

303

nicht eingebend befasst hat, nimmt unter Hinweis auf die Lubbensteine bei Helmstedt an, dass durch den Namen Lubbe ein Riese angedeutet werde, ohne iedoch daraus weitere Folgerungen zu ziehen. Der mehrerwähnte Pastor Förster glaubt, die Knochenopfer auf Wenden zurückführen zu müssen. Den Beginn derselhen setzt er darum in die Mitte des 7. Jahrhunderts, weil erst damals die Wenden in der Gegend von Schochwitz sessbaft geworden seien, ihre Endschaft aber in die Zeit Karls des Grossen, der solche Opfer gewiss nicht länger geduldet hahen würde. Der so sich ergebende Zeitraum von etwa 160 Jahren sei lang genug gewesen, um die Entstehung des Knochenberges zu erklären. Gleichwohl giebt er zu, dass der heidnische Brauch auch noch in christlieber Zeit fortgedauert hahen möge. Er hält also den guten Luhben für den slavischen Götzen Bielbog, dessen Name später durch eine germanische Bezeichnung verdrängt worden sei. Irgend welche Gründe für diese Annahme hat er freilich nicht. Sie ist ebenso unhalthar, wie seine Behauptung, dass Müllerdorf erst nach 1464 eine Parrocbialkirche erbalten babe. Vor allem stebt der Ansicht Försters der Umstand entgegen, dass der Name Luppe oder Lubbe germanischen Ursprungs ist. Das auf ein germanisches Thema lubja zurückzuführende ahd. luppi, mhd. luppe (welches als st. N., aber auch ahd, als st. Fem. vorkommt) bedeutet einen stark wirkenden Pflanzensaft, ein Gift, aber auch Zanberei. Luppari ist ein Heilkundiger, der die Wirkung der Pflanzensäfte und Gifte kennt. Die Bedentung Zauberei tritt namentlich in dem ags, lyb (Gift, Zaubertrank) und in dem an. lyf (Heilkraut, beilkräftiger Pflanzensaft), wie auch in dem got, lubi (Neutr.) und lubja (st. Fem.) hervor, welches Giftkunde, Zauberei bedeutet. Dem entsprechend hedeutet ahd, Juppôn (mbd, Juppen, Jüppen (schw. V.) = vergiften, aber auch heilen (medicare). Nun ist zwar keine Personenbezeichnung (des gleichen Stammes) überliefert, welche mit dem Worte luppi. luppe ganz oder beinahe völlig gleichlautete, aber es liegt nahe, dass es eine solche gegeben hat, die einen Kenner beilkräftiger Pflanzensäfte, einen Zauberer oder Heilkunstler hedeutete, mochte man sich diese Person nun als ein männliches oder als ein weibliches Wesen denken.

Dachte man sich diese Heilgothieit als minnlich, wormt ja die Angaben der bischäftlichen Urkunde führer, so diese eine unfällende Ähnlichtelt mit dem Aesculap (Λεολόπος) der Griechen und Römer vor, den ehenfalls sehon sein Name (aus ἀκαλόξ πος» dem fer fort und fort freundlich Waltende, Heilende) als einen Heillünstler bezeichnet. Dazu kommt nun noch, dass der Müllerdorfer Hauptfügtr auf dem Rande rechtst das Bild einer Schlange, das Symbol der sich verjüngenden Lebenskraft und des ärztlichen Scharfblicks beigegeben ist, dasselbe Tier, welches auch dem Aeskulap heilts war und in seinen Tempela gehalten und gelegt wurde. Ja Aesculap selhst soll in Gesalt einer Schlange, (in serpente Deus) von Epidauron nach Rom gelott worden sein und das Sminische Volk von einer furrbiharen Pest befreit haben. γ Nun seheint freilich diesem Vergleiche der Umstand inleht glustigt zu sein, dass mach alussage der bischöfliches

<sup>1</sup> Schade, Altdeutsches Wörterb. I, 5794.

Jübker, Reallexikon des klassischen Altert, S. 251. (Vgl. auch die Schilderung bei Ovid (Metam. XV, V. 659 u. 661.)

> "Funeribus fessi postquam mortalia cernunt Testamenta nihil, nihil artes posse medentum, Auxilium caeleste petunt."

Auch der Umstand deutet auf weitere Übereinstimmung, dass die Verehrung Aeskulaps in Hainen stattfand, wie auch der gute Luppe in dem nach ihm benannten Lupphölzehen bei Krimpe unweit Sebochwitz verehrt wurde.

Ans all diesen vorangeführten Gründen wäre eigentlich mit Notwendigkeit zu schliessen, dass die Figur zu Müllerdorf, wenn man sie als eine männliche ansehen dürfte, einen Heilgott darstellt, der in seinem Wesen mit dem des Aeskulap sich deckt. Nun ist aber die Figur allem Anschein nach eine weibliche. und dieser Eindruck wird unterstützt durch den volksmässigen Namen des Bildes "die heilige Luppe," sowie durch die Bezeichnung der Figur als beidnische Göttin namens Vulpia oder Vulvia. Allerdings liegt die Möglichkeit vor, dass die Auffassung der nur in Umrissen - ohne irgend welches Haar oder Bart - gezeichneten Figur als Göttin erst der neueren Zeit angehört und aus subjektiver Auffassung hervorgegangen ist, aber sonderbar bleibt es doch, dass Pastor Förster einen besonderen Namen der Göttin zu nennen imstande ist. Schen wir uns diesen Namen an, so macht er auf den ersten Blick den Eindruck, als wäre er ein lateinischer; bei näherer Betrachtung aber erweist er sich dennoch als ein durchaus germanischer. Wenn wir nämlich berücksichtigen, dass im Anvölva, gen. völu (später völvn), pl. völur (später völvur) die Wahrsagerin, Scherin, Zauberin bedeutet - vgl. völu - spa = Der Scherin Ausspruch ein Name, der vermutlich mit dem got, vilvan (= erwägen, grübelnd in sich bewegen) verwandt ist, so ist es gar nicht undenkbar, dass auch in der deutschen Mundart, die in beidnischer Zeit im Mansfelder Seekreise gesprochen wurde, ein ähnlich lantendes und auch gleichbedeutendes Wort vorkam, welches sich in der Form Vulvia orhalten haben kann. Natürlich müsste auch diese Seherin oder Zauberin von der Bevölkerung vor allem als eine Hoilgottheit gedacht worden sein; sonst wäre ihr eben die Schlange nicht als Symbol beigegeben und auch die vielen Knochen wären nicht dorthin zusammen gebracht worden. Die Knochenanhäufung muss zu der hier verehrten Gottheit, mag sie nun männlich oder weiblich gedacht worden sein, in einer ganz bestimmten Beziehung gestanden haben, in einer ähnlichen, wie solche eine ausserordentlich beachtenswerte Nachricht bei Herodot andeutet. Herodot erzählt nämlich (Lib. II. can. 41). die Ägypter hätten den Brauch gehabt, die gesterbenen Stiere so zu begraben.

Müllerdorf. 305

dass immer noch die Hörner aus dem Erdhoden hervorgesehen bätten, um die Stelle leicht wieder finden zu können. Nachdem dann eine bestimmte Zeit verstrichen und die Tiere verfault gewesen seien, wären Schiffe aus der Stadt Atarbechis auf der im Delta gelegenen Insel Prosopitis, hei welcher ein heiliger Tempel der Aphrodite (Venus) stche, im ganzen Lande umhergefahren an alle Örter, dann wären die Geheine ausgegraben, von dannen gefahren und alle an einer und derselben Stätte hegraben worden. Und wie die Stiere fügt Herodot hinzu - so heg ruhen sie auch die andern gefallenen Tiere. (μέκ ταύτης τῆς πόλιος πλανέονται άλλοι ές άλλας πόλις. άνορίζαντες δὲ τὰ ἐστέα απάγουσι και θάπτουσι ές ένα γώρον πάντες. κατά ταῦτα δὲ τοῖσι Βουσί και τάλλα κτήνες θάπτους αποθνήσκοντα.") Warum das geschah, und warum sie gerade hei einem Heiligtum der Aphrodite oder wohl richtiger einer der griechischen Apbrodite wesensähnlichen ägyptischen Göttin hegraben wurden, darüber sagt Herodot leider nichts. Als ein Opfer, d. h. als eine Gabe, um die Gunst der Göttin zu gewinnen, dürfen wir das Aufhäufen der Knochen wohl kaum ansehen, da ja sonst immer nur die hesten Fleisch- und Fettteile als Opfer dargebracht wurden. Der Grund des Brauchs muss hei Atarbecbis, wie hei Schochwitz, wohl gleicher Weise die Hoffnung gewesen sein, dass es der Zsuherkunst der Göttin gelingen werde, ihren gläuhigen Verehrern Ersatz zu gewähren für die gefallenen oder geschlachteten Tiere durch Neubekleidung der sorgfältig gesammelten, weder verbrannten noch zerschlagenen Knochen mit Fleiscb und Haut. Zahlreich sind ja die Mythen und Sagen des deutschen Volkes, welche von einer Wiederhelebnng des sorgfältig aufgehobenen Knochengerüstes sowohl von Tieren wie von Menschen zu erzählen wissen; ich erinnere nur an die hekanntesten, an den Mythus von Thors Böcken und an das Märchen vom Machandelhoom.2 Und wenn den skythischen Königen nach Herodot (IV, 71 u. 72) ein Grabmal (σημα) aus den Knochen oder Leichnamen getöteter Knechte und Pferde errichtet wurde, so kann dieser Brauch doch nur den Sinn gehaht hahen, dass diese nach stattgehabter Wiederbelebung dem Abgeschiedenen im Jenseits dienen sollten.

Da wir nun, so lange nicht nachgeriesen ist, dass die Römer jennla die spätere Grafscheit Mansfeld durchzogen hahen, was an sich ja wehl möglich wäre, in den Müllerdorfer Bildwerken nicht wohl die Erzeugnisse eines römischen Steinmetzen erhüleken und darum die Haupftiger nicht für eine, wenn auch ungeschickte Darstellung des römischen Aeskulap halten dürfen, und zwar um so weniger, als die Vollsüberlieferung an Ort und Stelle nur von einer Göttin zu sagen weiss und das Bildwerk auch offenhar eine weibliche Figur darstellen will, so fragt sich, ob es eine germanische Göttin gegeben, die in der Figur dargestellt sein könnte. Mir scheint, dass man in diesem Falle zuerst an die Göttin Het Ildajid denken muss als diejenige, het welcher die abgeschiedonen, wie auch die unde und und welcher man, weil sie als die alles Lebendige Verschlüngende von wöllischer Herkunft um Natur gedacht wurde.

<sup>7</sup> Grimm, Kinder und Hausmärchen Nr. 47.

<sup>&#</sup>x27;Anch an die Venus Libitina der Römer, welche ebenfalls mit der Bestattung der Toten zu thun hatte, darf hier erinnert werden.

gleich dem Wolfe einen klaffenden, gähnenden Rachen zuschrieb. I weshalb ihr ein Worf als hennschienhendes Tree beigegeben werden konute. Soll aber das Tier, auf welchem die webliche Figur steht, ein Pferd vorstellen, so würde auch dieses mit der Darstellung der Hel vereibner sein, weil man sich diese Giffin auf einem Pferde durchs Land ziehend dachte, um die ihr heimgefallenen Toten in Empfang zu nehmen.<sup>22</sup>

Aber nicht nur als Tod esgöttin wurde Het vorgestellt, sondern auch, weil man annahm, dass sie die bei ihr weilenden Selend ern nech ungeborenen Kinder wie der Abgeschiedenen in die Kürper zurücktehren lasse, als die Spenderin neues Lebens, eine Thätigkeit, die sich nach der Vorstellung des Altertums nicht auf die Menschen beschrünkt, sondern auch auf die Terwelt entreckt haben wird. Diese Seite ihres Wesens wird die der Figur beigegebene Schlange andeuten sollen, welche, wie wir sahen, in Altertum allgemein hal Simbbld der Verjüngung und Kenbelebung galt. Schon Mannhardt hat übrigens von anderen Erwägungen aus sich zu der Auffassung verannesst gefunden, dass Hel mit der Seelengüttin Holda der Freya ursprünglich eins sein müsse, nur dass Holds-Freya die lichte, freundliche Scite der Vorstellung zum Ausdruck brachte, während lei libre datere Rebreiche Swahrte.

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit dem zweiten oben beschriebenen Bildwerke zu, welches uns zwei anscheinend männliche Figuren zeigt, so würde, wenn man römischen Ursprung des Bildsteins voraussetzen dürfte, der Gedanke nahe liegen, dass hier die Dioskuren, nämlich der als Faustkämpfer berühmte Pollux und der als Rossehändiger verelirte Castor dargestellt seien, da die eine Figur ihre Arme kraftbewusst in die Seite stemmt, während die andere offenbar ein Ross zügelt. Da jedoch, wie schon benierkt worden, eine Erklärung aus der römischen Mythologie erst dann statthaft ist, wenn glaubhaft gemacht werden könnte, dass die Römer diese Gegend durchzogen haben, so muss die Erklärung auf dem Boden heidnisch-germanischen Glaubens versucht werden. Da scheint mir denn eine Stelle in des Tacitus Germania, wenn dieselbe sich auch zunächst auf die ostgermanische Welt bezieht, alle Beachtung zu verdienen. Im 42. Kapitel seiner Germania berichtet nämlich Tacitus Folgendes: "Apud Nahanarvalos antiquae religionis lucus ostenditur; praesidet sacerdos muliebri ornatu; sed Deos interpretatione Romana Castorem Pollucemque memorant; ea vis numini, nomen Alcis; nulla simulacra, nullum peregrinae superstitionis vestigium: ut fratres tamen, ut juvenes venerantur." Der Sinn dieser Stelle ist etwa folgender: Bei den Nahanarvalen zeigt man einen Hain, welcher die Stätte einer uralten Götterverehrung ist, der ein Priester in weiblicher Tracht vorsteht. Als Götter aber verehrt man dort, wenn man sie mit römischen Namen benennon will, den Castor und Pollux; wenigstens entspricht diesen das Wesen und die Bethätigung dieser Gottheiten, ohwohl sie Alci heissen. Bilder von ihnen hat man nicht; auch deutet keine Spur darauf hin, dass diese Götterverehrung einen ausländischen Ursprung habe, und doch verehren sie sie als Brüder und jugendliche Gottheiten (gerade wie den Castor und Pollux)."

J. Grimm, Deutsche Mythologie I, 290 u, 291.

<sup>2</sup> J. Grimm a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Germanische Mythen S. 85, Anm. -

Naunderf. 307

Hieraus ergiebt sich also, dass bei den östlichen Germanen ein göttliches Brüderpaar verehrt wurde, welches nach dem Urtalie des römischen Berichterstatters
mit Castor und Pollux hinsichtlich seines Wesens eine ganz auffallonde Almlichkeit
hatte. Unwilktrich drägtig sich da der Geiahne an das Brüderpaar Baldur
un dit Hödur und ihnen wesensversandte Persönlichkeiten auf, von denen der
eine eine Gottheit des Lichtes und Lebens, der andre eine solche des Dunkels
und Todes war; von denen der eine, Baldur, ebenso wie Castor, dem Tode verfiel
zum grössten Schmerze seines unsterölichen Brüders. In ihnen sind die beiden
Seiten der Hel auf zwei besondere Personon übertragen; beide zusammen sind
Verkörperungen des Lebens und des Todes, berühren sich also aufs nächste mit
Holda-Hel, weshable se nicht Wunder nohmen kann, dass wir sie in ihrer Gesellschaft finden und dass beide in demselben Haine verebrit wurden. Auch bei
ihnen scheint man, wie M. Ceelins sich ausstrückt, "Trost und Hilfe gesucht" zu
haben. Tiefer in den Gegenstand einzugelen, verbietet der hier zu Gebot
schende Raum

#### Naundorf.

[6] Kleines Borf, 13<sup>1</sup>; km ostnordistlich von Eisleben mit im Jahre 1875; 150, 1883; 119, 1880; 114, 1880; 115 Elizmwohnern. Im Mittelalter lag es im nördlichen Hosgan (Burgbezirk Cletzenburg) und gebörte in gesitlicher Hinsicht in den Bann Eisleben. Der Name (Bild Nyendorff, 1656 Neindorf, später Naundorff orklärt sich selbst (von ahd. nivi=neu) als das neue Dorf. Da es Filial von Besensteht ist, so ist vermutlich dieses das alte oder Judicerbort, und seine Flur chemals Zubehör der Besenstehter Mark. Die Klöster Helfta und Gerbsteht lantten hier Besitz. Das Geneindesiegel zeigt einen Baum, vielleicht um anzudeuten, dass das Dorf eine (von Besensteht aus gegründech Vourodung im Walde war. Doeh bleibt ungewiss, ob ein Laub- oder Nadelholzbaum hat dargestehlt werden sollen. Die Umschrift hattet: Gemeine Siegel zu Naundorff 1759.

Die ursprünglich romanische, später mehrmals umgebaute Kirche ist dem





Nr. 174.

h. Johannes dem Täufer geweiht. Der ältesten Banperiode gehört das Südportal mit seinem Tympanon an (vgl. Nr. 173), welches ein griechisches Kreuz in einem tauattig gewundenen Kreise zeigt. Der ohne Eingang gelassene sehr alte Turm last durch einen Halbkreisbogen Verbindung mit dem Schiff. Aus der gotischen Zeit ist eine leider sehr beschädigte Sakramentanische vorhanden (vgl. Nr. 172). Auch die Altarplatte ist alt, denn sie hat noch die Weihekreuze auf ihrer Oberffäche.

Der in zopfigen Formen gehaltene Taufstein vom Jahre 1620 zeigt auf verschiedenen Feldern: 1) die Taufe Jeu im Jordan; 2) einen Engel mit unerkennharem Gegenstande in der Hand; 3) die Arche Neuh und die Taube mit dem Ofzweig; 4) Jesum, mit dereifknumigem Nimbun geschmückt, ein Kind auf dem Schesse haltend und küssend, während zwei Frauen, jede mit einem Kinde an der Hand, an ihn herantreten. Auf dem oberen Rande der Spruch Gal III, 37. Das Inschriffield enhalt die Worter

> Anno MDCXX mense Maio M. Christoph, Stauffenbul pastore Dorfel (?) Engeler et Hans Halte ... (Rest unleserlich.)

Auf dem Turme hängt nur eine im Jahre 1879 von Ulrich in Laucha ungspessene Glocke von geringer Grösse. Die alte Glocke, welche in der Zeitschr, d. Harzver. XI, S.34 und Tafel II, Nr. 12 beschrieben und abgehildet ist, hatte die gotische Majuskelinschrift:

+ O REX GLORIE VERI QZ

(Der bekannte engl. Gruss war mitten im Satze abgebrochen.)

## Neehausen.

[67] Kleines Dorf, II km nordistlich von Eisleben, mit im Jahre 1876: 212. 1889: 245, 1889: 249, 1889: 21 Eliswohnern, ehemals im nördlichen Hosgan (firafschaft Hedersieben, später Seeburg) sowie in dem halberstädtischen Archidikanathezitrie Eisleben gelegen, eingepfart in Volkmaritt. Der Ortsname (1058 Nifhusan, 1320 Nilmsen, 1468 Nehusen) bedeutet entweder "zu den neuen Häusern" (von auch nie" neuen oder "zu den halsern des Newei (jetzt Nebe) oder Nro." Das Hochstift Naumburg und das Kloster Wimmeilhurg hatten lier Besitz. Das Gemetudesigel zeigt einen Laubhaum, anscheinend eine Linde, in diesen Falle wold Sinnbid der durch libren Versammlungsort angedeuteten Dorfgemeinde. Im März 1640 hannte fist als aganze Durf ab.

Die dem h. Nicolaus geweihte, auf einem beträchdlichen Hügel malerisch gelegene, neuerbaute Kirche hat einem altromanischen Turm, welcher sich mit einem Halbkreisbogen nach dem Schiffe öffnet. Die Schallfenster sind mit Säulchen gekuppelt, aber sehr verwittert.

Auf dem Turme hängt eine Glocke ehne Bilder und Schrift von 0,82 m Durchmesser.

#### Nelben.

[G] Dorf an der Saale, 20<sup>1</sup>, km nordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1875: 421. 1880: 437, 1886: 385, 1890: 387 Einwohnern. Im Mittelalter lag es im Nordschwabengau (Grufschaft Alsleben) und gehörte in den halberstädtischen Bann Wiederstedt. Nelben. 309

Im 9, Jahrh, 674) heisst der Ort Neibi (bei Dronke, C. D. Fald, Nr. 610) und Neibe, Förstenann (II, 1073) laid den Namen für dennelben wie Naliub, jetzt Nalb am Manhart in Österreich (II, 1070) und darum für vermutlich absrisch. Um 1376 Nebe. Das undeutlich gestochene Gemeindesiegel zeit entweler fan Kornahren oder — was bei der tiefen Lage am Wasser auch kennzeichnend wäre — fülft Röhrupungen umd trigtt die Umschrift; Gemeinde Neiben.

Die dem h. Nicolaus geweihte Kirche ist, wie auch der sehr alte Turm, im Jahre 1810 (völlig stillos) repariert worden, wie folgende auf der Südseite neben der Haupthür angebrachte Inschrift besagt:

# Anns 1810. 3f biefe Kirche Set. Ricoloi benebft ben Churm in und auswendig repariret.

v. Dreyhaupt (Beschreib. des Saalkr. II, 905) nennt (1750) die Kirche ein altes Gebäude, sagt aber nichts über ihre frithere Bauart. Dass aber auch schon vor seiner Zeit bauliche Änderungen vorgenommen waren, bekundet die Jahreszahl Anno 1731 im Thürsturze der Turmthür.

Die Kirche besitzt nur eine einzige, sehr alte Glocke mit einer reich verzierten Majuskelinschrift, welche in der Zeitscht. des Harzvereins X1, S. 36 besprochen und unter Nr. 14 abgebüldet worden ist, folgendes Inhalts: (vgl. Nr. 175),



# A J. VAS DEVS - hOC - SIGRA - PLEBS - SALVA -SIT - AZIRA - BERIGHA :

Unter der Inschrift befindet sieh auf der einen Seite eine sitzende (thronende) Mutter Gottes, auf der andern das kleine Kreuzig ungs bild (d. h. der Gekreuzigte nur mit Johannes und Maria). Christus ist hier ohne Drenenkrue dargstellt, der Kopf nach rechts geneigt; Nägelmale sind nicht zu sehen, die Füsse stehen lose auf einem Tritbrett, ein langer Schurz umgiebt die Lenden. (Vgl. nebenstehende Nr. 1760)



## Pfützenthal (Pfützthal).

[G] Kleines Kirchdorf, 19 km östlich von Eisleben mit im Jahre 1875: 239, 1880: 210, 1885: 199, 1890: 211 Einwohnern und einem zum Amte Friedeburg gehörigen Vorwerke, Filial von Fienstedt, am Rande der Saalnicderung, vormals im nördlieben Hosgau bzw. im Oberante Friedeburg (Burgbezirk Salzmünde), in geistlicher Hinsicht dagegen im Archidiakonatbezirk Eisleben gelegen. Der Ortsname (1125 u. 1156 Bucedale, 1288 Butcendal, 1304 Bitzendal, 1400 Butzendal, 1420 Putzenthal, 1442 Vitzenthal, später Pfützeuthal) enthält als Bestimmwort das aus dem lateinischen puteus (Brunnen) entlehnte bzw. umgebildete ahd. puzzo, puzzi (Brunnen, Pfütze) und bedeutet demnach: "zum Brunnen- oder Pfützenthale." Das Gemeindesiezel macht ontschieden den Eindruck eines herrschaftlichen Wappens, denn es besteht aus einem senkrecht halbierten Schilde, in dessen beiden Hälften je ein Kraut- eder Lilienstengel steht, deren rechts befindlicher (links vem Beschauer) überdies in der Mitte durch einen quer liegenden schraffierten Balken überdeckt ist. Dieses Wappen ist ohne allen Zweifel einer früheren Grundherrschaft entlehnt, welche erst noch festzustellen ist. 1420 kam das Dorf Putzenthal an den mansfeldischen Vorderort. Auf dem Vorwerke wohnte eine Zeitlang der vorderortische Graf Joachim Friedrich v. Mansfeld (Bornstedter Linie). dessentwegen die Pfarre eine Zeitlang von Fienstedt nach Pfützenthal verlegt wurde. Das Klester Petersberg hatte in alter Zeit hier Grundbesitz, das Hallische Marienkammerklester besass den Patronat über die Kirche hierselbst.

Diese dem h. Johannes Evangelista geweilne Kirche muss schon geraume Zeit vor dem Jahre 1940 vorhanden geweens sein, da in diesem Jahre dem Marienkammerkloster zu Halle der Patronat über dieselbe bestätigt wird, den es sehen mehr als 40 Jahre magestört beseensen habe. Von ihren Schieksslen erzällst eine gereinate, mitunter naiv-ruhmerdige, häufig aber von Humer erfüllte "historische Boschreibung, wie Meister Hauss Knethe, Fissber und gewesener zehnjähriger Kirchonvater, seine liebe Kirche zu Set. Johannis in Pfützenthal mit einem geringen Vorrath von zwer Pfenzigen so bertrich erbauer, wie soelbes die Beschreibung vermelder. Auf alle Fälle bekundet dieselbe, wie dem Effer und der Ausdauer eines armon Eischers gelungen ist, was einer gazune Geneinde nicht hatto gelüngen wellen. Einige auf die Baugeschieke der Kirche bezügliche Stellen verdienen hier ihren Platz zu finden.

Meister Hans Knothe erzählt also:

"Die Alten hatten gebauet zur Pracht, Das steinern Gewölbe nicht recht gemacht; Sie hatten den Kalk an der Wand gespart, Die Giebelmauer nicht recht verwahrt, Da nun die Saale ward weht gross Und that daran einen starken Stoss, Die Mauer bog sich hinterm Altar, Well das Gewölbe zu mächtig war, etc."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Beschrelbung ist mir durch die Freundlichkeit des Kirchenrendanten Herrn Friedr. Frönicke zugänglich gemacht worden. Eine ausführlichere Wirdergabe derselben ist gelruckt in den Mansfelder Blätteru VII, (Jahrg. 1893), S. 93—103.

- Anno 1595. -

"Die eine Porkirch — ohn allen Stolz! — War angebauet von Eichenholz. Die Schweden hattens abgebrochen, Thäten mit dem Holz braten und kochen, Auf Ein em Balken ruhte das Dach. Da nun der faule Balken brach, Da fiel herunter das ganze Dach, Da schriene die Leute Weh und Ach."

"Die gewöhte Decke hing berunter Gleichwie ein Lappeu von altem Zunder, Wie Spinnengewebe im Kuhstall: So war es ganz zerlottert all. In t4 Jahren man nicht fund Allhier weder Mensch noch Hund."

Anno 1650. —
"Da kömmt der Wiedertäufer gross (die Saale)
Und giebt der Kirche den letzten Stoss.

One giest der Artee ein wizete isses,
Muss alles folgendis ganz ersaulein,
Sützet das Gewilbe gans ihren Haufen,
Zerschuntentz Canacie und Altar
Zerschuntentz Canacie und Altar
Gerschuntentz Canacie und Altar
Diet Apostel führte weg der Strom
Nach Magdeburg, und nicht nach om,
Weit sie Fischer gewest auf Erden,
So müssen sie jetet auch Fischer werden,
Drei Herren Collegen sehwanmen weg,
Die andem stacken in Schlamm und Dreck"

Nun erzählt Meister Knothe, wie das, was der Pluss nicht mit fortgenommen, auf Wagen und Kähnen gestohlen worden, wie die Gemeinde aus Geiz sich geweigert, ein neues Gotteshaus zu bauen. Die Folge davon war:

> "Mussten zu Fienstedt lange Zeit, Zu Gödewitz und anderm Ort Anhören Gottes reines Wort, Die Kinder in kalten Wintertagen Weit über Feld zur Taufe tragen. Gar oft des Bräutigans blosses Haar Und Kranz mit Schnee gepudert war.

So stund es vor den Zeiten alt, Und war die Sache also bestallt.

Nachdem er dann erzählt, wie sauer er siehs werden lassen, um das Baumaterial zu beschaffen und Herren und Unterthan zu erweichen, berichtet er weiter:

> "Einen Zweier hatte ich zum Anfang, Ehe ich die Sache recht brachte in Schwang. Verkaufte einen Henkel von der Glocken Und sammelte alle übtrigen Brochen, Die grosse Glocke erhielt ich doch, Die ich zur Stunde gebrauche noch, Sie sollte auf Nimmerwiederkommen Nach Fienstedt werden weggenommen Vor 5or Thaler als ein Pfand. So bätt ich denn mit Schimpf und Schand Nicht mehr zur Kirche können läuten, Hätt mit dem Sprachrohr müssen täuten Gleichwie der Hitter mit dem Horn,"

Alle Wege der Kollekte beschritt er, alle Mittel der Überredung versuchte er, und:

"Als ob ich baute Babels Thurm,
So ging das Werk in vollem Sturm.

— — — — — — — — Da stand meine Kirche nun funkelneu,
Un der Johannistag kam herbei

#### - Anno 1604. -

Und weil ich selbst auch heisse Hann-Flocht ich meiner Kirch einen Johanniskranz Nicht von Kornblumen und wilden Nelken, Die bald verdorren und verwichen. He fährte ein das Gottewort An diesen vormals wästen Ort. Zweit Wunderweike im römischen Reich Begaben beide sich zugleich. Sie wurden beide zugleich vollbracht, Woran kein Mensch je hätte gedacht; Ich meine die Universität zu Hall

Und meine Kirche zu Pfützenthal. -- -

Auch ist von mit in alter Zeit Vom Kirchenbaue geprophezeit. Dass die Kirche soll ein Fischer bauen, Zeigen die Fische, in Stein gebauen. Am Thurna uswendig steht das Bild, Welches Wahrzeichen ich erfüllt. — Darum wird man in langen Jahren, Wenn ich einmal, Meister Hans Knoth, Werde liegen im Grabe ganz mausetodt, Erweisen mir in Bellem Klang, Dem Kirchevater. Ruhm und Dank."

Jedoch bei seinen Lebzeiten nech musste der von seinem Erfolg fast Berauschte einen grossen Schmerz erleben, denn das Gedicht schliesst mit folgender Klage über die Missgunst der Welt:

Anno 1697.

"Mein Porträt war in Stein gehauen,
Ein jeder wollte es an sich schauen,
Da kam der Herr Pfarr mit dem Maurer gerannt,
Hackte Meister Hans Knothen aus der Wand."

Der brave Kirchvater verlient es ohne Zweifel, dass sein Godichtnis an dieser Stelle erneuert wird. Wie aus dem Mitgeteilten zu ersehen war, ist sowohl Kirche wie Turm im Jahre 1634 neu erbaut, aber in seinem Gemäuer ist das ziemlich gut erhaltene, sehr schöne Tympanon der alten Kirche mit reichem Ornament eingemauert worden (ygl. Nr. 177), dessen Schönbeit vernuten lissel.



dass der alte Bau noch matches Schöne aus romanischer Zeit aufzuweisen vermorchte, was nun leider verloren gegangen ist. Dem Umstande, dass dieses
Tympanon früher teilvreise von anderm Manerwerk verdeckt war, ist es
zuzuschreiben, dass es in dem Puttlichschen Werke zwur zweimal an verzuschreiben dass ein in dem Puttlichschen Werke zwur zweimal an verUblich Echte rechts ist thatsächfich abgesprenct, in der Zeichnung aber ergänzt. Eine
Üblich Echte rechts ist thatsächfich abgesprenct, in der Zeichnung aber ergänzt. Eine

Besonderheit dieser Tutir ist der Perfenstah, der die ganze Thüröffnung unzog, einer von den zahrrieben Beweisen dafür, wie sehr annite Muster in der ronanischen Kuna lebendig sind. Doeh entsprieht die Gestaltung des Perlenstabes im Einzelmen nicht streng der Antike. Ob die die Mitte einenhenenden, mit ihren Kopfen einander zugewendeten, karpfen- oder hecksähnlichen Fischo symbolische Bedeutung haben nöllen, lästs sich nit Bestimmtheit nicht sagen. Nach Putrich! sind diese von arabesken Weinranken umgebenen Eische das Symbol der christlichen Gemeinde, welle sich im Gottehause zu christlichen Wandel vorbereiten soll? Noch näher liegt der Gedanke an die symbolische Bedeutung des Wortes 1.0012. Det 1.0012. De 1.0012. De

Hinter dem Altar vom Jahre 1708 steht folgende Inschrift:

Soli Deo gloria,

Die fehlenden Wörter hat ein frührere Pfarrer der Kirche — angeblich 1849 – auskratzen Inssern. Vermutilieb waren auch bir einige Personen namhaft gemacht, denen nach dem Urteile des Pfarrers kein Nachruhm gebührte und auf diese Weise die erholten Unsterblichkeit entzegen wurde. Doch hat der Name der Bildlaueus und Malers, Gottfried Ernrich, Gnade vor seinen Augen gefunden.

Auf dem Altare stehen zwei zinnerne Leuchter mit der Inschrift:

Johan Voigt Praefectus Friedeb. 1694.

Auf einem zinnernen Taufbecken steht:

## Dieses Wenige giebet der Kirchen zu Pfützenthal Anna Lucretia Voigtinn, geborne Stierinn 1694.

Eine zinnerne Wasserkanne trägt denselben Namen und dieselbe Jahreszahl, zwei zinnerne Blumenvasen dagegen sind gezeichnet:

Davit Schotte 1732.

Der schöne, achtkantige, halbkugelförmig ausgehöhlte Taufbrunnen ohne Inschrift stammt wahrscheinlich noch aus der alten Kirche.

Auf dem Turmo hängt nur eine einzige Glocke, aus dem Jahre 1508, vermutlich die von Hans Knothe gerettete, mit einer eigenfündlichen Minuskelinschrift:

# ih9. maria. w. s snj. X.

Systemat Darstellung N. 34. Vgl., nach H. Ohte, Handh. d. Archiol. IV., Anf., S. 870.
Ein ähnliches Tympanon findet sich in dem Dorfe Neutz im Saalkreise, dossen Entstehung G. Nebio-ermark in das Jahr 1200 setzt. (G. Nebio-ermark, Bechreibende Darstellung der ülteren Ben. und Kunstdeukmäter der Stadt Halle und des Saalkreises, Halle, O. Hendel, 1986, 5-114—546.)

Polleben. 315

Das auf den Namen Maria folgende Zeieben ist vermutlich nur die umgestürzte getische Majuskel flt, als Zahlbuchstabe 1000 bezeichnend. Das folgende I soll wohl die Hunderte, und die dann folgenden Zeichen Itij die Zahl 8 andeaten. Den Beschluss macht das Zeichen des Glockengiessers. Eine ganz gleiche Bezeichnung der Jahrhunderte indet sich auf einer Glocke zu Stu ms dorf vom Jahre 1511 (Kreis Bitterfeld 8.8%), desgleichen aut einer Glocke vom Jahre 1512 zu Ostrau, ebenfalls im Kreiss Bitterfeld 4.8.0.8.55).

#### Polleben.

[6] (Fosses Kirchdorf, 6<sup>1</sup>, km nordöstlich von Eisleben mit im Jahre 1784; 637, 1947s: 1238, 1890; 1316, 1885; 1442, 1890; 1326 Einwahnern, vormäls im nördlichen Hosgan (Unter- oder Schlossant Eisleben) bzw. im halberstädischen Archidiskounbetzit Eisleben gekepen, zeitwelig Sitz eines gleichangen Geschlechst vom niederen Adel, wie auch eines Erzpriesters der Dücese Halberstadt (Bann Eisleben).

Der Ortsanne (1150 Pauleve, 1168 Paulove, 1191 Bauleve, Pouleve, 1257 Poulevier, 1362 Poulevier, 1460 Pouleve phönigste Form im späteren Mittelalter) 1480 Polleuben, erst später Polleben) enthält in seinen älteren Formen anscheinend einen dem age. bane, alte. bant verwanden Personenannen Bani oder Bana und bedeutet Erbgut des Bani. Das Polleulebe des IX. Jahrhunderts ist vermutlich auf einen andern Ort zu beziehen. Das Gemeindessegel mit der Urnschrift: Gemeinde Polleben zugiet einen viereckigen Turm mit abgewährten Satteldach, auf welchen ein Hahn mit Kreuz als Wetterfahne steht, offenbar als Stellvertreter der Polleber Pfarriirche, das das Kirchenisegel denselben Turm zeigt, obgiede zweifelhaft bleibt, warum nicht die ganze Kirche in das Gemeindessegel aufgenommen wurde.

Der urkundlich am frühesten bezeugte Grundbesitzer in Pollebon ist ein in einer Urkunde des Erzbischofs Wichmann von Magdeburg, welche in die Jahre 1160-1168 fällt, erwähnter "freier Mann" namens Bezelin, der nebst seiner Frau Imma unter Einwilligung und Bostätigung seiner Eiben dem Kloster des h, Viktor zu Gottesgnade 71, Hufen in und bei dem Dorfo Polleben (Panlouo) geschenkt habe, zu denen die Klosterbrüder dann noch eine Hufe hinzu gekauft hätten.1 Die Schonkung muss aber zum grössern Teil sehon vor 1150 stattgefunden haben, da bereits in diesem Jahre (am 12 Nov.) König Konrad II. dem Kloster Gottesgnade den Besitz von 51, Hufen in Paulene bestätigte,2 die in der Bestätigungsurkunde König Friedrichs I. vom Sept. 1153 bereits auf 81. Hufen angewachsen waren. Da der Gescheukgeber Bezelin in Polleben noch Erben hatte und ein fieier Mann, d. h. nach dem Sprachgebrauche iener Zeit von hohom Adel war, so liegt die Vermutung nahe, dass er der Schwiegervater des 1185 und 1189 urkundlich erscheinenden Ulrich von Polleben (Odelricus do Ponleue) war, den ich für einen Abkommen des gräflich mansfeldischen Geschlechtes, genauer für den zwoiten Sohn des Grafen Hoyer III. von Mansfeld halte. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Ludewig, Rell. manuscr, XI, S. 556-561.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenda XI, S. 539-541.

nach ihm die Herrschaft Polleben besitzenden Brüder Hover und Ulrich, Edle von Friedeburg, darf man als seine Söhne ansehen,1 da beide gemeinsam als die Besitzer von Polleben erscheinen, die aber ihren Namen änderten, seit sie ibren Sitz, aus welchem Grunde auch immer, nach Friedeburg verlegt hatten. Wäre Bezelin aber der Vater Ulrichs von Polleben gowesen, so könnte man ihn für einen Sprossen des Mansfolder Grafengeschlechts, vielleicht für einen Sohn des berühmten Hoyer II., der am Welfesholze seinen Tod fand, halten.

Aus einer Urkunde des Erzbischofs Wichmann von Magdeburg vom Jahre 1189 erfahren wir ferner, dass das Kloster Gettesgnade seinen Grundbesitz in Polleben an das Kloster U. L. Frauen in Magdeburg verkauft und dieses wieder

ihn an den genannten Ulrich von Polleben vertauscht hatte,2

Im Jahre 1264 verkauften Hoyers Söhne, die Edlen Hoyer der Ältere und Hover der Jüngere von Vredeberch, 12 Hufen in Polleben an das Kloster Wiederstedt, zugleich trat die Witwe Ulrichs von Vredeberch Polleben ganz an ihre Verwandten, die Edlen von Hohenbuchen (de Alta fago) ab. Noch im Jahre 1283 bekundet aber der Edle Siegfried von Friedeburg, dass er Güter in Pelleben an die v. Gatersleben und die v. Nendorf verkauft habe. Schliesslich aber muss Polleben wieder an die Grafen von Mansfeld gekommen sein; denn diese befinden sich wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert, sicher aber im 14. im Besitze von Polleben, denn 1311 hat Graf Bnrchard v. Mansfeld ven dem Hochstifte Halberstadt zwei Änster in Pelleben (Ponleve due efficia cum omni iure) zu Lehen,3 und 1362 belehnt Bischof Ludwig von Halberstadt den Grafen Gebhart von Mansfeld ausser anderm auch mit dem Dorfe und Gerichte zu Pouleven. Das Amt wird seit dieser Zeit als "gräfliches Küchengut" bezeichnet. Das Derf blieb, was es von jeher, wenigstens seit der Schlacht am Welfesholz. gewesen zu sein scheint, Halberstädter Lehn bis zum Jahre 1573, wo es kursächsisches Leheu wurde, kam jedoch schon 1579 durch Tausch an das Erzstift Magdeburg und mit diesem später an Preussen. Das gräflich mansfeldische Amt wurde 1560 von dem vorderortischen Grafen Hans Hoyer mit Zustimmung seiner Brüder an Kaspar v. d. Schulenburg für 27 000 Thaler wiederkäuflich überlassen. Im Jahre 1612, am 19. Mai, wurde die Wiederkaufssumme unter Einwillung des Grafen Bruno des Älteren auf Verlangen Georg Christophs von der Schulenburg auf Schochwitz auf 32 637 Thaler erhöht. Gral Philipp v. Mansteld wollte dann im Jahre 1629 20 000 Thaler an die von Schulenburgschen Gläubiger zahlen und weitere 8500 Thaler an die Familie v. d. Schulenburg, um das Amt wieder einzulösen. Weil aber in der darauf folgenden Kriegszeit das Amt und Gut ganz verwüstet wurde, kam es nicht zur Einlösung. 1654 drangen die Gläubiger bei Bertha v. d. Schulenburg, Georg Christophs Tochter, auf Bezahlung, und ihrem Antrag gemäss wurde, obwohl die Grafen von Mansfeld Widerspruch erhoben, das Amt, weil die versprocheue Zahlung nicht erfolgt war, für 14000 Thaler bares Geld und 6000 fl., "so seine Liebsto daran zu fordern gehabt," an den

<sup>1</sup> Grössler, Geschlechtskunde der edlen Herren von Friedeburg (Polleben) in den Mansfelder Blättern III, S. 81 ff., Eisleben 1889.

<sup>2</sup> Rogg, Magdeb, L. Nr. 1730.

<sup>2</sup> Riedel, Cod. dipl. Brandenb. A. XVII. 8, 443.

Generalmajor Adam von Pful verkauft, der bereits ein Rittergut in Polleben besass. Dessen Nachkommen haben dann das Amt bis zum Jahre 1818 besessen. Die späteren Besitzer des Amtes waren ein Graf von Schwerin auf Erdeborn und der Amtmann Blumenau.

Als die Grafen von Mansfeld das Am tverkauften, entstand ein Streit zwischen ihnen und dem neuen Besitzer über das Patronatsrecht, his im Jahre 1600 dieses und im Jahre 1722 auch das ius inspectionis durch gerichtliche Entscheidung dem Grafen zugesprochen wurde. Nach dem bald darauf (1780) erfolgten Amssterben den Grafen ging das Patronatsrecht auf den jedesmaligen Besitzer des Amtes über.

Von den beiden Rittergütern gehörte das eine ohne Zweifel dem Ministeralgeschelche von Polleben, von welchem viele Mitglieder in Urkunden vorkommen, später der Familie von Laue. Dieses, wie auch das zweite Rittergut, gelangte später in den Besitz der Familie von Schulenburg, von welcher der sebon erwähnte Generlanigen v. Pful beide erwan.

Polleben war schon früh reich an Kirchen. Eine derselben wird zum ersten Male im Jahre 1191 urkundlich erwähnt. Damals übereignete Erzbischof Wichmann von Magdeburg der von ihm gegründeten Propstei zu Seeburg ausser andern Kirchen auch die zu Polleben (ecclesiam Banleve), um als Pfründe für die Stiftsherren zu dienen. Nach einem Halberstädter Lehnsregister von unbekanntem, aber hohem Alter hatte Graf Burchard v. Falkenstein - man weiss nicht, oh der erste, zweite, dritte oder vierte dieses Namens gemeint ist1 - vom Hochstifte Halberstadt das Patronatsrecht über zwei Kirchen in Polleben, nämlich die Kirchen S. Johannis und S. Stephani, zu Lehen (ius patronatus duarum ecclesiarum in villa Ponleve, videl. ecclie Sti Ioh. et ecclie S. Stephani). Bereits 1205 werden hier vier Geistliche genannt, nämlich die Pfarrer Johann, Heidenreich und Rudolf und ausserdem ein Hilfspfarrer Markwart (Johannes, Heidenricus, Rodolfus plebani in Ponleue, Marquardus viceplebanus ibidem). Ausser der Johannes- und Stephanuskirche gab es in Polleben auch noch eine Pankratiusund eine Bartholomäuskirche. Daher kann es nicht Wunder nehmen, dass der Ort schon früh Sitz eines Erzpriesters war. So wird 1239 der Erzpriester Johann zu Polleben und 1262 Luderus archipresbyter de Ponleve urkundlich erwähnt. Im Jahre 1400 werden noch alle vier Kirchen als vorhanden erwähnt. Jetzt hat Polleben nur noch eine Kirche, und diese führt den Namen SS. Stephani und Johannis, ist aber eigentlich die alte S. Stephannskirche im Oberdorfe. Über das Geschick der Polleber Kirchen lässt sich aus Aufzeichnungen in den Kirchenbüchern folgendes feststellen.2

1648 schreibi Pastor Christophorus Titius: "Die Hauptkirche wird S. Stephan genannt, darinnen j\(\bar{a}\)hirlich gebauet, gebessert und die heiligen Gottes-dienste verrichtet werden." Die S. Johanniskirche war die Kirche des Unterdorfs. Zwar sagt Biering in seiner Topographie, die Kirche S. Johannis sei die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burchard I, v. Falkenstein starb 1155; der zweite 1173; der dritte regierte von 1197 bis 1207, der vierte von 1287—1332.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nach gütiger Mitteilung des Herrn Pastor Schröter in Polleben reichen die dortigen Kirchenbücher bis zum Jahre 1991 zurück, die Lehenbücher bis ins 16. Jahrhundert, die Zinsbücher und Kirchrechauungen bis zum Jahre 1647. Ausserdem finden sieh Kircheninventure aus den Jahren 1648 und 1790.

des Oherdorfs und die Kirche S. Stephani die des Unterdorfs, irrt aber sieher, da der Pfarrez Kalmalwasser, der seit 1582 in Polleden das Pfarrant verwaltet, also die älteste Überlieferung hat, die Kirche S. Johannis als die Unterkirche bezeichnet. Auf dem Gottsacker der S. Johannisi zhe wurden alle diejenigen Personen begraben, welche nördlich der Donau — so heisst ein kleiner, Iniksseitiger Zuffusse der Sehlenze oder des Polleber Wilhelmachs — ihre Höfe hatten. Selom 1618 schreibt der Pfarrer Christophorus Titius vom Ihr: "Die S. Johannis-kirche ist ganz wü äste, und gedrauchet der Bfarrer das Grass vom Gottesacker 17:89 liess der Paster Randohr vom Johannis-Gottesacker den Schuttherg, wo die Johanniskriche gestanden, wegdahren. Auch aus diesen Mittellungen ergiebt sich, dass die jotzt-noch stehende Kircho im Oberdorfo nur die S. Stephanskirche sein kann.

Von der dritten Kirche berichtet Trims: "Die Kirche S. Bartholomaei ist itziger Zeit (1648) die Pfar Wohnungs, war aufenglich sehr wist vnd ein altes Gebeude, nunmehr wird es von Jahr zu Jahr gebessert." Diese Kirche war, wio sehon ihre Lage beweist, die Kirche des Mitteldorfs.

Endlich ist noch der vierten Kirche, der S. Paukratiikir ehe zu gedonken, welche ein älniches Sebicksal gehalt hat. Von in erzahlt Titus 1638: "Die Kirche S Pancratii, so am Ambthoffe neitten im Dorfe, ist ehemals eine Zeiger Oleckon Thurns gewesen too 3, itzo aher gantz öde vud wäste, wiewohl das alte Uhrwergk noch vorhanden, van dist die gemeine willeus, nach der Erndezett eine Anlago zu machen, das es amf die grosse Glocken möcht gerichtet werden, wiewohl die Unterdörfer sehr darwicker protestirm." In einem Lehnbuche aber findet sich angemerkt: "Die Kirche S. Pancraeii 1st zum wolnhause zugericht, wirdt jehrlich einem Schmiede vormiettet, von gleicht doraus 3fl.;

Von früheren Pfarrherren zu Polleben werden in einem Concordienbuche des Folleber Pfarrers Schmikusser folgenüb (auf der Inneusiet des vordreen Holzdeckels) genannt: "Nielas, weiland Pfarrherr zu Throndorff (a. d. Wipper), ist zu Set. Johannes in der Unterkirch gewesen, Johann Ve zu S. Bartholomei und Piancratii (ist im Käniserhen sehen dagewesen), Orlan Baum zu S. Steplan; Simon Lurdsch? der erste Erangelisch prediger, Samuel Bornhausen, Heinrich Schmalwasser, fergorius Meusel, M. Johannes Wachsmuth.\*

Unter den späteren Nachfolgera dürften hervorzuheben sein: Thilo, Adjunkt der philosophischen Fakultät in Wittenberg, und Ilahermann (Norimbergensis), ein Professor aus Hermannstadt in Siebenhürgen.

Nach mündlicher Überließerung und nach Kirchenbuchnachriehten hat Polleben während des dreissigiährigen Krieges längere Zeit (nämlieh von 1635—1646) verüdet gelegen, sodass von mindestens 600 Einwohnern vor dem Kriege nur elf Bauern ührig blieben, die dann das Dorf wieder aufhauten.

Das Schiff der jetzigen Kirehe SS. Stephani (und Johannis) stammt aus verschiedonen Zeiten des gotischen Stils, die südlich augehaute Vorhalle nach einer im Schlussstein der Thür angebrachten Jahreszahl aus dem Jahre 1741. Am linken Gewänd der spitzbegigen Eingangsthür liest man in Minuskeln das

<sup>1</sup> Götige Mitteilung von Herrn Pfarrer Strümpfel in Herren-Gosserstedt,

<sup>&#</sup>x27; Auch Simon Lurtius oder Lortz genannt.

Wort maso, dessen Bedeutung dunkel ist. Vielleicht ist es der Anfang des Namens Nasarenus, für dessen Abbürzung der kleine Kreis als Punkt dient. Der in der Kirche befindliche Taufstein ist modern, doch liegt auf dem sädlichen Feile des Kirchhofs ein uralter, gewaltiger Taufbruunen von romanischen Formen, schlasselartig ausgehöhlt, unregelmässig achtevikg, wenigstens 1 m hoch, von 1,10m Durchmesser und Q79m lichter Weite. Das im Gebrauch befindliche Taufbeckein ist vom Jahre 1728.

Der ziemlich gut erhaltene dreiteilige Altarschrein zeigt oben und unten ein zierlich durchbrochenes Rankenornament. Im Mittelstück steht die Jungfran



Maria mit dom Jesusknaben, neben ihr der Heilige, dem die Kirche geweiht ist, S. Stephanus, durch zwei auf seinem Burche liegende Steine keunlicht. Berchts vom Maria die h. Barbara unter Krone, einen Turm haltend; links von S. Stephann ein Bischoff mit Krummsab, zu dessen Füssen einen beleine nämliche Gestalt unf der Seite liegt, vielleicht S. Wigbert. Im linken Flügel stehen liuks der Apostel Jakobus der Ältere mit dem Muschelhut, rechts die h. Margareta, einen Druchen erstehend. Im rechten Flügel links: eine weistliche Heiligen mit unnatürlicher Haltung des linken Armes, (vielleicht die h. Katarina) und rechts: ein Geistlicher mit Buch und verloren gegangenem Beizeichen. (Viell. der h. Fullipus» Eine ganz ähnliche Darstellung in der Kirche zu Wolniristelt bei Wiehe). In der Predella ist die Anbetung der h. deir Könige dangstellt.

Auf einem mit reichlicher Schrift bedeckten Leichensteine steht unter anderm:

Ingeborch von der Schulenburgk, Caspars dochter, ist geboren den 12. Martii Anno 1572 ...... 1. Juni ... ist sie an den Bocken in Got dem Hern bir seliglich entschlafen. Der Selen Got gn.

Darüber befindet sich an einem Pfeiler ein mit militärischen Abzeichen (Degen, Befehänbarestab, Koller, Helm, Handschlu, Sprore) ausgestattetes Denkmal, über welchem das von Kanonen, Haubitzen, Trommeln und Pauken ungebene v. Pfulsche Wappen (drei goldene Sicheln — sonst Regeubogen — in blauem Feide) zu sehen ist. Als Hömschmuck dient ein Baum mit goldenen Äpfeln. Es ist zu Ehron des Generalmajors Adam v. Pfuel, Inlabers der Ämter Helfta und Polleben, † 5 Pken 1659 zu Helfta, greichtet.

Die Kirchengefässe sind sämtlich neueres Ursprungs, was sich daraus erklärt, dass nach einer Nachricht im Kirchenbuche sämtliche Kelche im Jahre 1682 am 17. Nov. gestohlen worden sind.



zeigen Mittelsäulchen (vgl. Nr. 178a und b), deren Kapitäle die einfachste Würfelform haben. Zwischen Turm und Schiff erkennt man einen jetzt zugemauerten Halbkreisbogen. Auf der Nordseite des Turmes trägt ein eingemauerter Stein die Jahreszahl 1667, vielleicht auf eine nach deu Verwüstungen des dreissigiährigen Krieges stattgehabte Reparatur hindeutend

Nr. 178b. Auf dem Turme hängen nur zwei Glocken von 1,08 und 0,86 m Durchmesser. Die grössere ist im Jahre 1819 durch G. G. Becker in Halle, die kleinere, nach langem Gebrauche geborstene, 1739 durch Friedrich Aug. Becker, ebenfalls in Halle, umgegossen worden

Über ältere Glocken enthält das Kirchenbuch folgende Nachricht: "Anno 1554 den 4. April haben ingleichen die wohlgebohrnen Graffen. Graffen von Mansfeld, drey Glocken von Polleben nehmen lassen, haben gewogen 5 Cent: 23 ff., sollen der gemeine bezahlet werden." Gleichwohl konnte noch im Jahre 1602 die Gemeinde Polleben der durch einen grossen Brand heimgesuchten S. Andreasgemeinde zu Eisleben eine kleine Glocke borgen. (Chron. Isleb. S. 80.)

# Räther.

[G] Kleines Kirchdorf, Filial von Höhnstedt, 13 km nordöstlich von Eisleben mit 1784: 57, 1875: 143, 1880: 133, 1885: 145, 1890: 135 Einwohnern, im nördlichen Hosgau (Burgbezirk Seeburg, früher wohl Grafschaft Hedersleben) bzw. im Archidiakonatbezirke Eisleben gelegen. 1410 wurde das Dorf den Grafen von Mansfeld-Mittelort zugeteilt. Der Ortsname (132) Rodere, Reder, um 1376 Reytere in comicia Seburch, 1400 Reyter) ist vermutlich slavisches Urspruugs, aber dunkler Bedeutung. Das Gemeindesiegel mit der Umschrift: Siegel d. Gemeinde Räther zeigt einen Laubbaum zwischen zwei Rosetten, vermutlich die Dorflinde als Sammelort der Bauerschaft

Die jüngst (1866) umgebaute Kirche U. L. Frauen ist nach mündlicher Überlieterung von einer Gräfin Hahn zu Seeburg an Stelle eines Brauhauses erbaut worden. Da jedoch die Hahne erst 1574 in den Besitz von Seeburg gekommen sind, da ferner die Widmung an die Jungfrau Maria auf Ursprung in katholischer Zeit deutet und überdies schon in der Halberstädter Archidiakonatsmatrikel vom Jahre 1400 einer Kirche in Reyter Erwähnung geschieht, so ist sie zweifellos mittelalterlicher Stiftung. Dies beweist auch die Gestalt der stark übertünchten Nische in der Hinterwand des Altars, welche von einem zwischen zwei Rosetten stehenden (vgl. das Gemeindesiegel) Kreuze bekrönt ist. Die Kirche hat halbachtseitigen Chorschluss.

Das zinnerne Taufbecken trägt die Inschrift:

M. S. Wolffin 1758.

Auf dem Turme hing früher nur eine, aber angehlich sehr alte Glocke mit von Niemandem entzifferter Inschritt, die leider vor der im Jahre 1877 erfolgten Beseitigung von keinem Sachverständigen besichtigt worden ist. Die jetzigen beiden Glocken sind erst vor wenigen Jahren von Ulrich in Laucha gegossen und werden nach Rittensker Methode gelätutet.

Zwischen Räther und Krimpe, einige hundert Schritt südlich von dem Gute Bolzenshöhe, liegen die vier zumteil genagelten Steine (eigentlich sechs) am Kreuzungspunkte der Strassen Räther-Müllerdorf und Krimpo-Höhnstedt. An dieselben knüpft sich eine eigentümliche Sage.

#### (Ober-) Rissdorf.

[G] Kirchdorf, 5 km nordöstlich von Eisleben mit im Jahre 1784: 234, 1875: 342, 1880: 329, 1885: 381, 1890: 385 Einwohnern, im nördlichen Hosgau (Burghezirk bzw. Oheramt Eisleben) gelegen und in den Archidiakonathezirk Eisleben gehörig. Der Ortsname (im 8. Jahrh. Risdorpf, 1121 Risdorph, 1195 Ristorp, 1320 Ristorph, 1383 Rystorff, 1397 Rissdorf vf dem Berge, 1555 Oher-Rissdorf), kann, da er durch lange Jahrhunderte sich im wesentlichen gleich hleibt und schon im 8. Jahrhundert die heutige Form hat, unmöglich aus Richardesdorf entstanden sein, wie mehrfach angenommen worden ist, umsoweniger, als dieses eingegangene, aber allerdings in der Nähe von Eisleben und zwar nördlich der hösen Sieben wegen seiner Lage im Banne Eisleben zu suchende Dorf in der Halherstädter Archidiakonatsmatrikel (1400) neben den beiden Risdorf vorkommt, also ein von ihnen unterschiedenes Dorf gewesen sein muss. Der Ortsname Risdort enthält entweder den Personennamen Riso (= Dorf des Riso) oder bezeichnet ein an einem Wasserlaufe (mhd. rise = Wasserrinne) gelegenes Dorf. Ob Ober- oder Unter-Risdorf der ältere Ort ist, hleihe dahingestellt. Die Gemeindesiegel, das ältere mit der Umschrift: "Oberisdorf (so!) der Gemeine Sigil", das jüngere: "Gem. Oberrissdorf" führt als Siegelfüllung die Kirche des Ortes. Die Klöster Wimmelburg, Helfta und Hederslehen, später auch die Pfarre zu Hergisdorf hatten hier (wenn nicht zumteil an Unterrissdorf zu denken ist) Güter oder Einkünfte. Bei der mansfeldischen Erhteilung fiel das Dorf an den Hinterort und wurde ein Zuhehör des Amtes Erdehorn. - Im Jahre 1681 starben hier 146 Menschen an der Pest.

Die dem h. Valent in geweihte Kirche, welche im Mittelalter urkundlich nicht anzlegweisen ist, ehensowenig als einer Hiner Pfarren; ist geleinvoll alt. Die Kirche mit Spitzbegenfenstern ohne Masswerk, stark verwittert und verstreht, enthalt hinter dem Getäld ete Evangelienseite des halhehethestig geschlossenen Altarraumes ein hühsches mit Fialen geschmücktes gotisches Tabernakel mit der Jahreszahl 1504 und einem Steinmetzzeichen: 91. Man wird annehmen dürfen, dass in dem angegebenen Jahre eine Evreiterung oder ein Umhaut der Kirche in gotischem Stil satztgefunden hat. Der Turm ist erheblich älter als die Kirche, obwohl die Eingangskütz spitzbeigt ist, denn er besitzt gekuppelte

¹ Vgl. Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld Nr. 81, S. 71. Mansfelder Seekreis.

romanische Fenster mit eigentümlichen Würfelkapitälon: (vgl. Nr. 179, 180 und 181.) In der Wettterfahne stand früher die Jahreszahl 1754; die ietzige ist 1874.

Hinter dem Altar erblickt man den Überrest (ober Häfte) eines geschnitzten Bischofsbildes, angeblich des Schutzpatross der Kirche, des Nulemin. An Himmelsgewölbe erblickt man zwischen den Bildern des Heilandes und der Apostel Petrus, Paulus, Jacobus und Johannes die Wappen sämtlicher Hicheren Kirchenpatrone, nämlich der Grafen v. Mansfeld, der Herren v.d. Streithorst, der Grafen v. d. Schulenbung. Echnert und der Grafen v. Skweierin, die zummtell auch neben der vermutlich aus dem Jahre 1715, in welchem die Kirche innerlich restauriert wurde, stammenden Kanzel wiederkehren.







Nr. 181

Nr. 179, Nr. 180

Das Altargemälde, Jesus am Ölberge darstellend, ist ein Werk des Eisleber Malers C. Ruprecht.

Beschtenswert sind zwei goüsche Kelche mit sechsblättrigem Fuss. Auf den Zapfenfeldern des Knaußes zeigt der eine die Marterewetzeuge Christi: die drei Nägel, eine Zange, eine Säule mit Geissel m dgl., während am Schafte oben der Name 14H.5 VS., nuten dagegen MARIA steht. Auf einem Blatte der Erusses ist ein vergoldeter Crucifius mit Johannes um Maria zur Seite befestigt. Der zweite Kalch, dessen Cuppa ein äusserlich befestigtes, vergoldeten, einem Distelgestfäuch gleichendes Rankenweit umgiebt, trägt auf den Zapfen des Knaußes in gotischer Minnakel den Namen il 18595; darüber steht am Schafte: \$\$1, und darunter: \$\$9\$ ! Mati ].

Von den beiden Paten en trägt die eine auf dem Rande im Kreise ein mit Arnbesken verziertes Kreuz als Signaculum, die andere ein despielchen ohne Arnbesken, jedoch von der segnenden Dextera domini überdeckt, die in dieser Form auch als Türbröpeninhalt, z. B. über der innern Thür der Begrähnishalts Radolfs v. Schwaben neben der Krypta im Merseburger Dome und an der Kirche zu Unter-Rissodorf vorkommt.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,28, 0,88 und 0,70 m Durchmesser. Die grosse vom Jahre 1654 hat folgende Inschrift:

```
KOMET - LAST - VNS - AVF - DEN - BERGK - DES - HERREN - GEHEN, ES - Z. RUDOLPH - HOMBERG - PAST: ANDREAS - GUNTHER - RICHITER - CONSAD - BRAUN - GLORUUS - WERNIK - KIRCHIVATER - UND - GANTZE - GEMEINDE ZU OBE: R. RIESDORF - IOACHIM ANEKEN - IIAT - MICH - GEGOSSEN - DEN - 8. MAY - ANNO
```

Darunter ein missratenes Wappen, offenhar das Mansfeld-Querfurter, für welches die als Helmzier dienenden Fähnehen sprechen. Missraten ist aber auch der Name des Glockengiessers selbst, welcher Joachim Janken hiess.

Die Mittelglocke vom Jahre 1605 trägt die Inschrift:

# ANNO MDCV GOS MICH MELCHIOR MOERINGK ZU ERFFURDT IM NAMEN GOTTES.

Die kleine Glocke ist im Jahre 1832 von C. G. Becker in Halle umgegossen.

### (Unter-) Rissdorf.

[67] Kirchdorf, 4 km östlich von Eisteben mit im Jahre 1784; 257, 1875; 257, 1889; 246, 1889; 444, 1889; 448 Einwohnern, nordlich von der bissen Sieben, die hier noch ihren urnlern urkundlichen Namen Willerhach (Unidarbab) führt, nich nördlichen Hogan (ursprünglich in dem Gerichbabezirke Hodersleben), her im Archidakonatbezirke Eisteben gelegen, kam in der Erbteilung des Jahres 1501 an die Grafen v. Mansteld-Mittelort. Das hier befindliche Rittergut war eine gräfliche Besitzung mit wurde 1501 an Christoph von Stammer auf Wiederkauft überlassen; dernelbe trat es schon 1511 für 0000 meissnische Gulden wiederkäuflich an die Gefräder Ducher in Eisteben als, welche damals das Ant Seeburg pfandweise inne hatten. Seitdem bliche en mit dem Annte Seeburg vereinigt und kam mit diesem an die Grafen Hahn. Das Kloster Helffü scheint hier Besitzungen gehabt zu haben. Über den Ortsnamen vgl. das unter Ober-Riessdorf Bemerkte. Das Gemeindesigeel mit der Umschrift; "Gemeinde Siegel zu Unter Risdorfvzeigt eine Weintraube, die den schon im Mittelalter und zumteil noch jetzt in der Flur des Dorfes getriebenen Weishau rühmend hervrorbeben soll;

Der Ort ist oft stark von der Pest heimgesucht wordon. 1626 starhen daran to Personen, 1631 hier und in Wormslehen 58, und 1636 in heiden Gemeinden wieder etliche 50. Im grossen Pestjahre 1681 aber raftte die Pest in heiden Gemeinden 142 Menschen hinweg.

Von den beidee Heiligen Liudiger und Maternus, denen die Kirche geweit ist, und die sich beide und ie Verbreitung des Christentuurs in Deutschland verdient gemacht haben, ersterer in Niederaachsen († 80h, letzterer (angehlich der aufterweckte Junging von Nain oder einer der 72 Jangee) am Mittel- und Niederheist (Trier, Köte, Utrecht), wird Maternus auch als Patron des Weinhaues verehrt, was erklärlich macht, warum ihm die Gemeinde – vermutlich erst nachtreglich, nachdem der Weinhau in ihrer Flur einigen Aufschwung genommen, – deru ursprünglich wohl alleinigen Schutzpatron der Kirche S. Lüudiger zugeselft Inalt- Das nach N zu offenhar erweitsert Schilf ist spätgeitsch, der Turm dagegen noch romanisch mit schönen Säulen in den gekuppelten Schallüchern. Der Altaraum, in welchem sich ein durchschnittlich kunstlosse Säkramenstschränkchen mit Wimherg ohne Krahben sowie zwei Stähen mit Blumen links und rechts befindet, hat einen halbachteiteigen Schluss. Der alte Taufstein hildet often

21 \*

<sup>&#</sup>x27; In der Halberstädter Matrikel freilich wird im Jahre 1400 der h. Cyriacus als Schirmherr der Kirche genannt. Vermutlich beruht diese Angabe auf einem Irrtum.

zwölfeckiges Prisma mit kurzer Einziehung von jedenfalls hohem Alter. In ihn behöndet sich ein alse Messi ingkauf becken, welches in der Mitt das Gottslamm mit der Kreuzeshhne zeigt. Um dasselbe läuft die häufig vorkommende, his jetzt noch nicht gedeutete, aus sieben in gleicher Ordnung sich mehrmals wiederholenden Buchstaben bestehende lanchrift, welche von einer sich ebenfalls mehrmals wiederholenden, als Steigeschrift gestellten Legende (rgl. Nr. 1824).

# INF RID & GICHWOTRTD ER }

Nr. 182.

(= €R. INFRIDGICH. V . TRTD.)

nmschlossen wird, deren Sinn dunkel ist, die aber offenbar den Namen Erinfried enthält.

Über dem Altar hefinden sich Teile eines einst zusammengehörigen Altarschreins. Links von der jetzt die Stelle des Mittelfeldes einnehmenden Kanzel

|            | S. Uitus.          | S. Marcus. | Maria Magdalena. | S. Ludiger. | S. Maria, | S. Maternus. | S. Christoph. | S. Juliana. | S. Johannes.<br>Evangelista. |          |
|------------|--------------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------|---------------|-------------|------------------------------|----------|
| S. Panlus. | S. Anna selbdritt. | S. Petrus. |                  |             |           |              |               | Heiliger.   | S. Urbanus.                  | Hallian. |

sahrt S. Ludiger, rechts derselben S. Maternus, wie die darüber spitter angeschriebenen Namen bekunden. Beide Gestalten, in Bischörfgewand mit schönen Faltenwurf, sind von guter Arbeit. Rechts vom Altar steht nach Süden zu der h. Christoph, in der Mitte die hJulians, die einen Teudelskopf en einer Kette hält, und S. Johannes mit dem Kelch. Links vom Altar drei Heilige: Maria Magdalena mit Salbenbüche, S. Marcus mit gröffnetem Buch und einem am ihm emporsteigenden, geflügelten Lowen, zuletzt der h. Veit mit Buch und darauf sitzendem Hahn. Über der Kanzel ist das chemalige Mittefield des Altarschreins angebracht, welches die auf der Mondsichel stehende Jungfrau Maria mit dem

<sup>1</sup> Vgl. Wiggert in den Neuen Mitteil. des Thür,-Sächs. Ver. III, 4, 122.

Jesuskinde enthält. Neben derselben im Flügel links steht S. Petrus mit Schlüssel und Buch, S. Anna selbdrift mit Toehter und Eakel, S. Paulus mit Buch und Schwert; im Flügel rechts ein unbestimmbarer Bischeft, dessen Beizeichen verloren sind; ferner S. Urban, auf dem Haupt die dreifische pajsadiche Krone, auf dem Buch eine Weintraube; endlich ein Heiliger mit Buch, dessen Beizeichen verloren gegangen ist. Am besten erhalten ist die über dem Altar befindliche Prodella, welche die Geburt des Heilanges darstellt.

Hinter dem Altar zwei alte Gemälde. Das eine stellt die Flucht nach Ägypten, das andere die Beschneidung Christi dar. Die Auffassung ist originell, die Tracht altdeutsch.

Das Turmerdgeschoss steht durch zwei romanische Halbkreisbogen, von denen der eine zugemauert ist, mit der Kirche in Verbindung. Die Kümpfer derselben (vgl. Nr. 183 und 184) laben Stern- und Blätterornamente. Aus derselben frühen



Zoit, wie diese romanischen Roste, stammt auch das bei einem Neubau wieder eingemausetre romanische Tympa non des in der Nordwand der Kirche befindlichen Eingange, die segenede Rechte des Herrn in einem Kreise oder Krauze zeigend (rgl. Nr. 185). Die Ortsauge freille findert darin die warnende Erimerung an einen ungeratenen Schn, der seine Mutter erschlagen habe, und dem zur Strafe für sein schändliches Thun der Hand aus dem Grabe gewachsen sie. Zuweilen seien "Jesuiter" durch das Dorf gekommen; die hätten die Hand so langer geptiecht, bis Biltat aus derselben geyuellen seie.

Die beiden Glocken ven mässiger Grösse (1,10 und 0,32 m Durchmesser) sind 1870 von Ulrich in Laucha gegossen.

#### Röblingen.

[17] Die beiden Orte des Namons Röhlingen unwoit des salzigen Sees sind nieht mit don beidon gleichnamigen Orten an der Helme zu verwechseln. Die Urform des Namons, weishe Hrahaningi oder Hrahaningun golantet haben muss, aber urkundlich nicht belegt ist, bedeutet zu den Narhkommen oder der Sippe oder den Angebörigen des Hrahan (= Rabe). Die Laute 6 und 1 statt a und n sind ord spät in den Namen eingedrangen, wie die urkundlichen Formen beweisen. Der ältere der beiden Orte scheimt Unter-Böhlinger zu sein, weil hier der Stammsitz der ellen Herren von Reveningen war, die vielleicht als redendes Zeichen ihrer Abstammung einen Räben im Schille führten. Freilich misste man dann annehmen, dass die späteren Herren v. Reveningen, ein ausgebreitetes Ministerialengeschiecht, das Wappen ihrer ausgestorbenot Grundberrschaft angenommen haben. Wie gross vormals der Umfang der Herrschaft Reveningen war, lässt sich jetzt nicht mehr sichte ermittlen, doch ist sie in geschieltlich erkennbarer Zoit in das Gehiet der ochennägen Reichsburg Schraphun aufgegangen, seitdem beide untor die Herrschaft for Amedeburg zersten waren.

## (Ober-) Röblingen.

[67] Grosses Kirchdorf am linken Ufer der Weda, etwa 15 km vom sakzigen See und 11½, km ostsädöstlich ven Eisleben gelegen, mit im Jaher 1871: 150; 1875: 777; 1880: 1108; 1885: 1475; 1800: 1736 Einwohnern. Im Mittelalter lag es im südlichen Hosgau und gehörte in weltlicher Hinsieht zum Oberamto Schraphau, in geistlicher zum Erzpricsterbezirhe Röhlingen des halberstädlischen Osterbannes, woselbat der Erzprioster vormutlich seinen Sitz hatte, da die hiesige Kirche grösser ist als die Unter-Röhlinger.

Das Dorf, im S. Jahrh. Rebiningi genannt, hiess später Wester-Reveninge, dh. das westlich gelegene Röblingen, ein Name, der sich aus der Lage erhätzt. Im Jahre 1254 übereigneten die Burggrafen Burchard und Burchard zu Magdeburg dem Klester Rode bei Eisbeleen u.a. auch 11; "Hufe und eine Baustätte im Wester-Reveninge; desgleichen erkaufte 1270 der Prior Philipp zu Kloster-Mansfeld von Tredemann von Nienberg eine Hufe im Wester-Revenoninge. Auch im Jahre 1400 beisst der Ort in der Halberstädter Matrikel noch Wester-Rebennunge. Erst viel später komnat der Name Röblingen am See auf, der eigenführ mit viel grösserem Recht dem viel näher am See gelegenen Unter-Röblingen gebührt. Weilebes diesen Namen auch ursprünglich geführt lat. Das Ortssiegel mit der Umschrift: "Gemeinde Oberöblingen" (so.)) zeigt einen im Kahne stehenden Schiffer, der mit der Angelrute ünen Eisel aus dem Wasser zielst, eine Elindeutung auf den ebenaligen Hauptnahrungszweig der Bewohner, die auch im Lüttehendorfer Gemeindensiegel sich findet.

In der ersten Mansfelder Erbteilung (1420) kam das Dorf an den Vordrorut, in der zweiten (1501) an den Mittelort. Das hiesige Freigut besassen nach einander, soweit bekannt, die Familieu x-Schönitz, Wenzel, Roloff und Wenzel, Meglicherweise war dieses Freigut ursprünglich der Sitz einer in den Urkunden häufig vorkommenden Familie x-Kerenigen.

[8] Die dem Patron des Bistums Halberstadt, dem h. Stephaaus, geweihte romanische Kirche ist fast ganz unverseht, nur der Turn ist, vermulich wegen Baufälligkeit seines oberen Teils, im Jahre 1861 auf den alten Fundamenten neu erbaut und mit einer im Westen liegenden Eingangsthürv versehen worden, deren Fehlen in den romanischen Dorfkrichen sonst typiech ist (rgl. Nr. 185) Der grosse



Flächeninhalt der Kirche deutet eine sehon früh zahlreiche Bevölkerung, andererseits aber auch eine lange Zeit nicht erhebliche Vermehrung derselben an. An ein Schiff von 16,06 m Länge, 10,10 m Breite fügt sich ein Altarraum von 6,5 m Länge, 7,3 m Breite und eine Absis von 6,3 m äusserem Durchmesser. Letztere ist glatt gefassen, hat jedoch die Schmiege zum Fuss- und die Holbliche zum Hauptgesims, unter dem letzteren einen weiten Bogenfries mit eigenartig angebrachten Voluten. (Vgl. Nr. 1873.)



In das Innére des Schiffs führen zwei jetzt vermauerte Thüren, eine grössere verzierte von der Südseite, eine kleinere einfachere von der Nordseite (vgl. Nr. 188 und 1881) Die nördliche zeigt in ihrem romanischen Tympan on nur ein Kreuz auf einem stielähnlichen Untersatz, eingefasst von einem Rundstabe; die südliche, portalähnlich umrahmt von einem breiten Streifen, welcher aus zwei Wülsten besteht und unten auf ein attisches Fussgesims sich aufsetzt, enthält in ihrem Tympanen das Lamm Gottes mit dem Stangenkreuz, jedoch mit männlichem Leibe und Hörnern, also als Bock gezeichnet, eine Darstellung, die zu den grössten Seltenheiten gehören dürfte. Links vom Lamme steht eine vierblättrige, etwas ungeschickt geformte Blumo; rechts ein Arm, an dessen auf das Lamm zeigender Hand drei Finger segnend ausgestreckt sind, vermutlich den auf das Gotteslamm weisenden Arm Johannis des Täufers darstellend. [6] Oberhalb dieser Thure ist in die Südwand ein merkwürdiges Steinbildwerk eingemauert (siehe Nr. 190), welches in die heidnische Zeit zurückweist. Die Mitte nimmt





eine aufrechtstehende menschliche Figur ein, wolche den rechten Arm erhebt, so dass die Hand Kopfhöhe erreicht, während der linke auf die ven einem Gürtel umschlossene Hüfte gestemmt ist. Zur Rechten dieser Figur sind übereinander zwei Ochsenköpfe ausgehauen, von denen der obere jedoch auch einen Pferdekopf darstellen kann. Links sitzt, die Hände auf die Kniee gelegt, eine zweite menschliche Gestalt. Die Bedeutung dieses Bildwerks dürfte die sein, dass die links sitzende Gestalt eine Gottheit vorstellen soll; die in der Mitte stehende, die Hand betend und verehrungsvoll erhebende einen Priester oder Opfornden; die beiden Tierköpfe die ven letzterem der Gottheit darzubringenden Opfer.





Nr. 193

Das sehr einfache Sakramentshäuschen im Innern der Kirche steht auf einem viereckigen Ständer. Dieses und der Taufstein (vgl. Nr. 192), gehören wohl noch in das XV. Jahrhundert, wogsgen die steinerne, mit zierlichem Relief geschmichte Ka nzel aus dem Jahre 1507 stammt. Dieselbe zeigt im Haupsfelde einen Cruzifixus; darunter einem Mann und eine Frau mit der Anzeige, dass die Kanzel 1507 von dem Erbaren Hans Juede Landt Schoppen sampt seiner Hausfraven gestiftet sei. Darunter die Buchstaben W. I. mit einem Steinmetzzeichen oder einer Haumantafe (vgl. Nr. 190, S. 3284).

Das als Altarbild dienende Abendmahl zeigt eine kreisförmige Anordnung der Sitzenden.

Auf dem Turme hängen zwei alte Glocken von 1,08 und 0,68 m Durchmesser, deren grössere in sehr rohen alten Majnskeln, deren A teilweise der



Querstrich fehlt (vgl. Nr. 194), die Legende zeigt:

## # AVE GLARIA GRACIA PLEHA .1

Zwischen dem letzten Werte und dem die Inschrift beginnenden Kreuze befinden sich zwei Brakteaten-Abdrücko,

Die kleinere Glocke hat keine Schrift.

# (Unter-) Röblingen.

[G] Mittelgrosses Kirchdorf, Filial von Ober-Röchingen, 12¹; km saidratich von Eisleben ann rechten Ufer der Weida und dicht am Stalgestade des salzigen Sees gebegen, mit im Jahre 1784: 130; 1875: 205; 1898: 407; 1895: 442² mid 1890: 622 Einwohnern. Im Mittelalter gebörte es, wie das benachbarte Ober-Röchlingen, in den Burgbezirt Schraphau des ställechen Hospanes, bzw. in den halberstäufischen Onsberban und war urprünglich Sitz eines gleichnamigen Geschlechtes von hebem Adel. Im 8 Jahrhe einfach Rebinnig jennant, führt ein zehnten, seiner Lage entsprechend, den Namen See-Röchingen. Im Jahre 1020 nählber draussehte König Heinrich I. von dem Kluster Hersfeld in Hessen dessen in der Grafschaft des Grafen Siegfried gelogenen Besitz in Scorebininge, ein Zeichen, dass hier sehon früh eine Einwirkung der Mönche des Kloster Hersfeld auf die heidnischen Bewolner stattgefunden haben muss. Noch im Jahre 1300 kehrt diese Bezeichnung in der Form See-Röchlingen wieder.

Ygl. Grössler, Die Glocken des Mansfelder Seckreises (Zeitschr. d. Harzver, XI, S. 28 und Abbild, Nr. 1 auf Tafel I. wie auch die der Form auf Tafel III.).

Die kleine Wasserburg des ohne Zweifel uralten Edelberrengeschlechts, welchem das Chronicon des Klosters Gratia Dei sogar fürstliche Abstammung beilegt, die aber in den Urkunden moist nur als Herrenbof (curtis oder auch curia allodii) hezeichnet wird, lag westlich vom Dorfe Unter-Röhlingen dicht am Ufer des salzigen Sees zwischen den Mündungsarmen des Weidaflusses und hiess der Osterhere oder auch der Wall im Osterthale. Die Burgstelle ist jetzt nur zumteil noch erbalten, zum grössten Teile aber, soweit sie aus guter Dammerde bestand, vor etwa 50 Jahren abgefahren worden. Auf diese Eigenachaft des Ortes als Sitz eines hochadligen Herrengeschlechtes ist es wohl auch zurückzuführen. dass Röhlingen wiederholt als Gaugerichtsstätte diente. So erwähnt im Jahre 1175 der Erzbischof Wichmann von Magdeburg in einer zu Giehichenstein ausgestellten Urkunde, dass der Pfalzgraf im Dorfe Röblingen zu Gerichte gesessen habe. (Actum in villa Reheninge, eum palatinus comes ibidem pro tribunali resideret) 1 Deseleichen bielt im Jahre 1208 der Landgraf Hermann von Thüringen. der ja zugleich Pfalzgraf von Sachsen war und als soleher den südlichen Hosgau zu verwalten hatte, in Gegenwart von Grafen und Baronen ein Landgericht in Röhlingen ah. ("in provinciali placito Reneningen coram comitibus et haronibus, qui aderant.")?

Von dem Ursprunge des Geschlechts der Edelherren von Reveningen haben wir fast gar keine Nachricht. Nur der Umstand, dass der Letzte des Geschlechts in dem Chronicon montis sereni auch als ein Graf von Crottdorf (Crudorp) - Crottorf liegt in der Nähe von Halberstadt - bezeichnet wird, liesse sich vielleicht auf niedersächsischen Ursprung schliessen. Andererseits iedoch lässt die Anhänglichkeit, die der letzte Spross des Geschlechts gerade an sein väterliches Erbgut (patrimonium) Reveningen bekundet, vermuten, dass schon seine Vorfahren lange auf dem Hote am See gesessen hahen, umsomehr als der Grat Ludwig von Winnra als der Sohn seiner Mutterschwester bezeichnet wird. Genauere Nachricht baben wir über den Ausgang des Geschlechtes und den Verhleib seiner Güter. Der Erzhischof Norbeit von Magdeburg, welcher in den Jahren 1126-1134 den erzbischöflieben Stubl zu Magdehurg inne hatte, war nämlich auf das eifrigste darauf bedacht, den Prämenstratenser-Orden in seiner Kirchen-Provinz anszuhreiten. Da war es ihm denn gleichsam ein Fingerzeig Gottes, als er den Edlen Otto v. Reveningen kennen lernte. Otto war nach dem Berichte des Chronicon Gratia Dei3 von fürstlicher Abstammung und besass grosse Reichtümer; auch zeichnete er sich durch Rechtschaffenheit aus und genoss wegen seines hohen Adels bei den Grossen Ehre und Gunst. Da er zwar noch in blühendem Alter stand, aber weder gebeiratet noch auch einen Erhen hatte, auf wolchen sein reicher Eigenbesitz hätte übergehen können, so ermahnte ihn Norbert, Christum und die Kirche zu seinen Erben zu machen und für die zeitlichen Güter ewige einzutauschen. In der That gab Otto dem Drängen des Erzbischofs nach, doch stellte er die Bedingung, dass das Kloster, welches Norhert seinem Lichlingsheiligen S. Victor, von welchem er Reliquien aus Xanten am Rhein mitgebracht hatte, zu erriehten gedachte, auf dem Boden seiner Erbgüter, und zwar in

v. Mülverstedt, Regg. Magdeb, III, S, 545, Nr. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Neue Mitteil, XIV, 8, 277 u. 278.

Mon. German, SS XX, S, 688.

Röblingen, errichtet werde, damit sein Andenken um so länger und rubmreicher bei den Nachkommen erhalten bliebe. Das war aber durchaus nicht nach Norberts Sinn, weil Röblingen nicht innerhalh des Erzbistums lag, und darum erlangte er schliesslich durch sein unablässiges Drängen von Otto die Einwilligung, dass das mit Ottos Erbgütern auszustattendo Kloster auf dem Boden seines Erzbistums errichtet würde. Otto schenkte zu diesem Zwecke dem Erzstifte 1100 Hufen mit allen zu denselhigen gebörigen Ministerialen. Bereits 1131 wurde das Kloster, wolches den Namen Gottesgnade (Gratia Dei) erhielt, auf erzstiftischem Grund und Boden dicht an der Saale gegründet; Norhert und Otto legten eigenbändig den Grundstein, letzterer aber wurde dann in dem neuerbauten Kloster von dom Erzbischof zum Canonicus geweiht und erhielt die Würde eines Subdiaconus. All seines Eigentums hatte sich aber Otto doch noch nicht entäussert, donn Röhlingen batte er noch zu eigener Verfügung zurückbehalten, um - wie ausdrücklich berichtet wird - abzuwarten, ob er nicht doch noch seinem ursprünglichen Wunsche gemäss eine geistliche Stiftung dort errichten könne. Als aber nach Norherts Tode († 1134) Konrad v. Querfurt den erzhischöflichen Stuhl von Magdehurg bestiegen hatte, der dem sterhenden Norhert die Vollondung der frommen Stiftung hatte angeloben müssen, da liess sich Otto im Jahre 1135 von dem neuen Erzbischof endlich doch bestimmen, auch die bisher noch zurückbebaltenen Güter in Röhlingen dem Kloster Gottesgnade zu übereignen, jedoch mit Ausnahme des Schlosses und der zu demselben gehörigen Einkünfte von 7 Pfund jährlich, welches sich Konrad für sein Erzstift als Entschädigung für den Grund und Boden überweisen liess, auf welchem das Kloster Gottesgnade erhaut worden war. Doch wurde dabei festgestellt, dass der Magdehurger Erzbischof nur auf Verlangen des Propstes von Gottesgnade und mit Zustimmung der Klosterhrüder jemanden mit dem Schlosse Röblingen sollte belehnen dürfen.1 So ging Röblingen der ibm von seinem angestammten Grundberrn zugedachten geistlichen Stiftung verlustig, und so geriet das Schloss Röhlingen unter die Lehenshoheit des Erzstifts Magdehurg, Im Jahre 1150 bestätigte Kaiser Konrad II. dem Kloster Gottesgnade den Besitz der curtis Reveninge und desgleichen im Jahre 1153 König Friedrich L.2 Seitdem finden wir in Röblingen ein oder mehrere Ministerialengeschlechter, die sich nach diesem oder dem henachharten Orte dos gleichen Namens nannten, aber natürlich mit dem Geschlechte der alten Edelherren gleiches Namens nicht verwandt waren und bald nur als Herren von R., bald auch als Vögte (advocati), hald als Trucbsesse (dapiferi) von Reveningen bezeichnet werden. Vom 12 Jahrbundert an his zum Jahre 1620 kommen Herren dieses Namens in den Urkunden vor.3 Ührigens trat das Kloster Gottesgnade im Jabre 1300 dem Erzstift Magdeburg zu Händen des damaligen Erzbischofs Burchard seine Güter in See-Reblingen ab in der Erwartung gelegentliches Ersatzes. Das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Quellen, welche diese Vorgänge berichten, sind: Chron, montis sereni ed, Eckstein. — Chron, Magdeb, bei Meibom, Script rer. Germ, IJ, S. 326. — Chron, Gratin Dei in Mon, Germ, SS, XX, S. 687 u. 688. — Y. Mülverstedt, Rogg, Magdeb, I, Nr. 1050 u. 1092.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> v. Ludewig, Rell, manuscr, XI, 589-541 u. 551-553.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Vgt. über diese Familie v. Mülverstedt in seinem Aufsatze über Jordan v. Rebeningen (Zeitschr. des Harzvereins III, S. 685-694), wo eingehend über diese Familie und ihre Verzweigungen gehandelt wird.

Erzstift aber belehnte seitdem die Edlen von Schraplau und nach diesen (seit 1335) die Grafen von Mansfeld mit der Burg und dem Gerichte in Rebeningen. Das spätere Prinzlich-Ferdinandsche Vorwerk war offenhar der Rechtsnachfolger des ehemaligen Schlossgutes.

Zur Unterscheidung von dem nabsgelegenen Wester- oder Ober-Röhlinges wurde das Dort ein 2132 und est 1333 und est als Mark- oder Markt-Röhlingen (1300 Reveninge forense, 1322 Marckreveningen, 1400 Marchrebenunge) bezeichnet, vermutlich weil es der alte Herschaftseit, der Hauptort der Mark und im frübere Mitthalbere der bedeutendere von beiden Orten war. Erst seit dem 16. Jahrhundert tritt die Bezeichnung Unter-Röblingen auf

Das Ortssiegel, dessen sehr undeutliche Umschrift: N. (oder U.) Reblinges gelessen werden zu müssen scheint, zeigt ein springendes Pferd, wohl kaum einen Rappen (Sprossform von Rabe) als redendes Wappentier des alten Orunßberrageschlechts. Wäre jedoch das Pferd als Rappe zu fassen, so spräche anch dies für das höhere Alter von Unter-Röblingen geneuther Ober-Röblingen.

Dio der Oberföllinger sehr ähnliche, fast unverändert bis zur Gegenwart orhaltene, alte romanische Kirche S. Nicolai muss bei der Übereigung von Röblingen an das Kloster Gottsegnade im Jahre 1135 schon bestanden haben, wenn auch der Name des Ortsbelligen aut eines pättere Zeit der Erbatung hir zudeuten scheint. Aber nicht nur ist es fraglich, oh dem h. Nikolaus in unserer Gegend wirklich erst seit dem Ende des 12 Jahrhunderts Kirchen geweith wordes sind, sondern es ist auch möglich, dass ein älterer Heiliger durch den h. Nikolaus verträngts worden. Wahrscheinlich ist schon von den Ätter des Kotsers Herschöt, welches ja his zum Jahre 622 Grundhesitz in Seorehinings hatte, die Kirche gegründet worden. Seit dem Ubergange der Herschaft Röblingen an das Köster Gottesgnade hat dieses die Kirche zu Röblingen und das Patronatsrecht über dieselbe bessessen, denn im Jahre 1300 trat dasseble ausser anderm auch die Kirche in Seo-Reblingen samt dem Patronatsrecht an das Erzstift Magdoburg ab und erhielt daßir andere Kirchen zugewissen.<sup>1</sup>

Die in neuester Zeit reparierte, aber in litre Eigenart erhaltene Kirzhe, (vgl. Nr. 160. 1959 ist das Muster einer ronnaischen Landitriebe einfachen Silb und hat his vor kurzem nur unbedeutende Reparaturen erdulden missen. Se steht an der Nordseite des Turmes über der Schallöffung: ARHO 1717, ein Beweis, dass der obere Teil des Turmes neueres Ursprungs, bzw. erneuert ist. Der unkre Teil dagegen mit dem Gewölbe ist, wie die Bauart zeigt, zweiellios alt. In der ausseren Westwand des Turmes ist eine kleine rundbogigte Nische, alheilch der eines Sakramentsbilösschens, wahrzunehmen, die hier schwerlich litre ursprüngtlete Stelle gehalt haben dürfte. Über der zum Schlöft führenden Hauptführ steht:

AO MDCCXXIX - DA ANDR, RVNDSVPT U, CHRISTOPH -SCHERE - PF, IST - DIESE - THÜR - RENOVIRT - WORDEN.

Im Jahre 1899 hat die Kircho ein neues Dach erhalten, hoi welcher Gelegenheit leider vorschiedene ehrwürdige Altertümer zertrümmert worden sind. [S] Die Unter-Röblinger Kircho ist etwas kürzer, als die Ober-Röblinger (drei Fenster

<sup>&#</sup>x27; v. Mülverstedt, Regg. Magd. III, Nr. 1045,

statt vier in der Langseite des Schiffs), dagegen aber erheblich breiter. Der alte, plumpe, sehr niedrige Turm, welcher die Flucht der Kirche fortsetzt, öffnet sich mit zwei jetzt vermauerten Halbkreisbogen, deren Kämpfer nur die einfache Schmiege zeigen, gegen das Schiff. Die Glockenstube des Turmes hat gekuppelte



Fenster mit Säulchen, die jedoch sehr verwettert sind. Die Abeis hat äusserlich unter der grossen Hohlkehle einen weiten Bogenfries und vier hübsch entwickelte



Lisenen. (Vgl. Nr. 197 und 198). Innerich besitzt der Bogen der von drei kleinen Rundbogenfenstern erhellten Absie eine etwas gedrückte, der Ellipso sich näbernde Form mit ausgebildetorem Känplergeseins. Die beiden romanischen Türren haben ihr Tympanon, das sie auf alle Fälle besessen haben, leider nicht mehr

Der Kirchhof liegt erheblich höher als der Fussboden der Kirche, obwohl dieser, der grösseren Trockenheit wegen, um 1,25 m aufgefüllt ist. Dadurch hat die Kirche ein gedrücktes Verhältnis angenommen, das sich besonders darin bekundet, dass die Halbkreisbogen zwischen Turn und Schiff wie versunken aussehen (siebe



Nr. 199), wio auch demgemäss der uralte, innerhalb neben der nördlichen Thür angebrachte steinerne Weihwasserkessel fast den Erdboden berührte.

Dieht vor der Altarnische befindet sich ein spätgotisches Sakrameutshäusehen mit überschlagenden Stäben und Eselsrücken, ohne Fialen, Krabben und dergleichen.

| drei Apostel. | S. Moritz?    | Heilige.     | utter.  | S. Agnes?   | S. Gangolf? | drei Apostel. |
|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| drei Apostel. | S. Magdalena. | S. Katarina. | Gottesm | S. Harbara. | S. Georg.   | drei Apostel, |

[G] Von einem ebemaligen Altarschrein war das Mittelstück an die nördliche die Seitenstücke mit einem zwischen ihnen befesigten Kruzifix dagegen an die stüdliche Wand angeheftet. Während inmitten des ersteren die Maria mit den Kinde sieh befand, sah man oben rechts und links vier Heilige, unter denen sich

anscheinend S. Moritz, S. Gangolf und S. Agnes befanden, wogegen unten links S. Magdalena und S. Katarina, redute, S. Babara und S. Georg zu erblichen waren. Die Seitenflügel enthielten die Apostel in zwei Reihen übereinander. Das Ganze war in sehr kleinem Massstabe gearbeitet, jedoch beidlich erhalten und mit hübschen Wimbergen und Massserbene geschmückt. Nach der "Reparturi" jedoch fand ich die beschriebenen Stücke und Figuren mehr oder weniger zertrümmert im Erdgeschoss des Turmes wieder, woselbbst und die traurigen



Nr. 200.

Dierreste des oben erwähnten, an der Sudwand befestigt gewesenen Crueifixus zearsteut unhordigen, was unsomelt zu bedauert war, als er in beiden Mansfelder Kreisen, ja in weiterer Ungebung seines Gleichen nicht hatte. Denn derselbe trug nach Ausweis meiner früheren Auftzeichnungen ein langes, grünes bis zu den Knieen reichendes Lzedentuch; auf dem kaum bemerkbar gesenkten, mit kurzem, dichtem Kinnbart und sehmalem Schunrbart versehenen Kopfe sass eine etwas plump gearbeitete, begenförnig ausgezachte Königskrone; die Päuse waren nicht angenagelt, sondern standen neben einander auf einem Fussbrett; die Arme waren wagerecht ausgebreitet. Das edelgefornien Auflatz zeigte unverkennbar jüdischen Typus. Das Haar des Hauptes war an den Seiten zu langen Locken geordnet. Der ganze Körper und namenulch die Glieder waren zienlich

umschlossen wird.

mager. Auf meine Veranlassung hat Herr Prof. Dr. J. Schmidt, Direktor des Provinzial-Museums in Halle, sich der Trümmer angenommen und die Figur, welche sich jetzt im Provinzial-Museum hefindet, wieder zusammenzubringen versucht, und zwar mit gutem Erfelg. Allerdings ging es dabei ehne Ergänzungen nicht ab. So musste statt des ursprünglichen Kreuzes, von dem sich nur wenige Reste nech vorfanden, ein neues Kreuz angefertigt werden, dessen Formen und Massverhältnisse den ältesten bekannten Beispielen angepasst wurden. Breite: 1,21 m, Höhe: 1,42 m. (Vgl. Nr. 200). Ferner haben ein Arm und die zweite Hand, desgleichen ein Bein und ein Fuss erneuert werden müssen. Besonders auffällig ist, dass, ebwehl das Haupt keine Dornenkrone trägt, dennoch Blutströme auf die Stirn aufgemalt waren, wie auch die Wundeu in der Seite und in den Händen nehst den daraus sich ergiessenden Blutströmen nur aufgemalt waren. Auch auf die Füsse waren tretz der mangelnden Nagelung nach Herrn Dr. Schmidts Versicherung Blutströme aufgemalt, die aber von ibm nicht erneuert worden sind. Ich möchte daher annehmen, dass die ganze Anmalung der Blutströme erst eine spätere Zuthat ist, um der veränderten Auffassung des Kreuzigungsaktes Genüge zu thun. Obne Zweifel ist dieser Crucifixus von sehr hobem Alter, da der hier beschriebene Typus des Gekreuzigten bereits mit dem 13. Jahrhundert erleschen ist.1 Der Unter-Röblinger Crucifixus ist demnach höchstwahrscheinlich spätestens im 12. Jahrhundert angefertigt. Sind aber die Blutströme von jeher angemalt gewesen, so müsste er wehl ins 13. Jahrhundert verwiesen werden, da er die beginnende Änderung des bis dahin herrschenden Typus andeuten würde. (Die Abbildung ist Herrn v. Brauchitsch in Halle zu verdanken.)

Ver dem Nordportale liegt ein alter romanischer Taufstein aus rotem Sandstein ebne besondere Stilformen. Der jetzige Taufstein ist überaus roh.

Das messingene Taufbecken zeigt in seinem Grunde die Darstellung des Sünderfalles; um dieselbe zieht sich die bekannte rätselhafte Inschrift (vgl. bei Unter-Rissdorf), welcbe ven der ebenfalls bekannten, aber auch noch dunkeln und mehrmals wiederholten Inschrift:

# GI L SHAL L REBOR L DE L

An der Kanzel, welche in vier Feldern die Bildnisse der vier Evangelisten aufwies und eine hübsebe Brüstung hat, steht hemerkt, dass sie 1619 erbaut werden. Die Inschrift lautet:

> GOTT DER HEILIGEN DREYFALTIGKEIT ZV EHREN VND DIESER KIRCHEN ERRAVVIG EIT ANNO 1610 DIESER PREDIGSTVI. VON DEN HIERZV VERTESTIRTTEN (h GELDE FRAW VRSVLA WEVDEIDGEREN NND ZVSCHOS AVS DER GEMEINE VND KIRCHEN ERRAVET WORDEN. (Oben sicht) MALACH. Z. DES PRIESTERS LIPPEN SOLLEN DIE LEHRE BEWAHERN VNDT DAS GENETZ SVCHEN.

Unten: (Der verdere Teil ist abgemeisselt)
..... DAMVS WEICHMVTH, PFARREN.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl, hierzu Neue Mitteil, des Thür.-Sächs, Ver, VIII, 2, 130 u.133 und H. Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchliologie des deutschen Mittelalters, 5. Aufl. I, 8, 587.

Rollsdorf.

337

Die Bildnisse der vier Evangelisten in den vier Feldern sind jetzt ausgemeisselt und die Felder übertüncht.

Zum Besitztum der Kircho gehört auch ein Kelch mit sechsblättrigem Fuss, auf welchem das Sächsische und Stolberger Wappen angebracht ist. Unter demselben stehen die Buchstaben:

#### V. G. G. L. C. H. Z. S. J. C. B. E. U. W. 1733.

welche ohne Zweifel folgende Bedeutung haben:

"Von Gottes Gnaden Louise Christine, Herzogin zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern und Westfalen."

Zu dem Kelche gehört eine Pateno und eine Oblatenschachtel mit denselben Siglen, demselben Wappen und derselben Jahreszahl 1733. Die auf dem Turme bangenden beiden Glocken von 1.62 und 0.56 m Durch-

messer sind von hohem Alter. Die grössere hat nur das apokalyptische Buchstabenpaar A und 2. neben zwei Münzabdrücken zweimal am oberen Rande gleichmässig verteilt, während die ganze Glocke mit einer Bandegeflechtzeichnung bedeckt ist.

Die kleiner, sehr langestreckte, vermutich dem X. Jahrhundert angehörige ülocke (rgl. Nr. 201a), weiche gelogentlich der "Reparaturbleiler einer Ulrichaben ülocke den Platz hat rinnnen müssen, trug in sehr altertümlichen, noch gar nicht gottisferendem Majuskein den Namen Cecilia, sodans je zwei Buchstaben dunch ein Kreuz Namen Cecilia, sodans je zwei Buchstaben dunch ein Kreuz Nolinger ülocke gelört das rechtwinking gebrochene C, wie es auf der Unter-Robbinger ülocken

# CE+CI+LI+A+

Nr. 201b.

mehrfach erscheint, dem IX. und X. Jahrhundert an. Umsomehr ist die ohne Befragen von Sachvorständigen vorgesommene Einschmelzung dieser Glocke, welche hinsichtlich des Alters in Deutschland wenige libresgleichen gehabt habou dürfte, zu beklagen und zu wünschen, dass endlich ein Gesetz diesem Unwesen Einhalt thut.

# Rollsdorf.

[6] Kleines Kirchdorf, Filial von Seeburg, 18 km östlich von Eisleben mit im Jahren 1784; 81, 1875; 1171; 1888; 1133, 1880; 124 Einwohnern, vormals im nördlichen Hongau, (Grafschaft Seeburg oder Hedersleben) bzw. im Banne Eisleben des Bistums Halberstatt gelegen. Der Ortsanne lantet im R-Jahrhundert Ruodoldesdorpf, 1120 Roldestorp (labei ein lacus Roldestorp, offenbar der jetzige Bindersee), 1290 Rolsborff und enthält nach Ausweis der Allesten Form den Personennamen Hruodolt (= der ruhmvoll Walbende.) Das Gemeindesiegel mit

Mansfelder Seekreis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, Die Glocken des Mausfelder Seckreises. (Zeitschr. des Harzver. XI, S. 27 u. 28 und Tafel III, Nr. 24a und b.)

der Unschrift: "Gemeinde Rollsdorf" enthält als Sinnbild eine Weintraube, öffenbar eine Hindeutung auf den hir einst zienelle starken Weihnba, der Stock der Bewohner. Das Kloster Kaldenborn bei Sangerhausen besass hier durchschenhung des Grafen Wichman von Thüringen eine Hufe Land. In der mannfelblischen Erbeitlung von 1420 kam es an den Mittelort, bei dem es auch 1501 verblijeb.

[83] Die dem h. Petrus geweilte, alte, sehr zoh gebauto Kirche hat einen zwischen Schilf und Altarraus stehenden Turm, welcher sich nach Westen mit romanischem, auf Schrägkämpfern aufätzendem Kreisbogen, nach Osten mit godischem Spitzbogen ohne Kämpfor öffnet. In das westlich gelegene Schiff führlich eine romanische Thür ohne allen Zierat; wonigstens ist jetzt nichts dergleichen zu sehen, da das führbogenfeld dick überfündrist in. Der Halbachetschulus des Altarraumes enthält kleine spätgotische Lichtfenster mit Gardinenstürzen. Eine kleine schmecktones Sakramentsnische befinde sich an üblicher Stelle.

Der sehr grosse Taufstein aus dem Jahre 1808 ist eine rehe Zopfarbeit. Die von Stein im Jahre 1907 aufgeführte Kan zel, wie solches durch Einneisselung ersichtlich ist, steht auf einer eigentfunischen Mannergestalt mit Bart und beinahe weiblicher Brats, deren Unterteil und Arm ein Blattomannent ist. (Vielleicht Mosse) Vgl. Bischen, Sct. Annen, Mansf. Sechr. S. 158) Die Brüstung enfluit in vier Feldern die bemalten Bliefer der vier Frangelisten mit ihren Embluenen und Nannen.

[6] Auf dem Altar befindet sich ein ziemlich wohlerhaltener Altarschrein aus der Mitte des XV. Jahrhunderts mit sehr kurzen gedrungenen Gestalten.

| Apostel.        | S Indreas.   | S. Paulus. | S. Margareta. | S. Schastiau. | ia.    | Heiliger.    | S. Felicitas? | N. Petrus. | S. Bartholomaeus. | S. Matthaeux. |
|-----------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
| S. Jacohns maj. | S. Johannes. | S. Simon.  | S. Flisabeth. | S. Stephanns. | Maria. | S. Katarina. | N. Mouritius. | Apostel.   | Apostel.          | .tpostel.     |

Das Mitteffeld nimmt Maria mit dem Kinde ein, auf der Halbkugel mit Gesichtsmaske stehen Lünis und rechts stehen in zwei Engen je zwei Heilige und zwar links obez: S. Margareta mit dem Drachen und Sebanstian, von Pfeilen durchbohrt; links unten: S. Elisabeth mit einem Korbe und S. Stephanisa mit drei Steinen. Rechts oben: Ein unbekannter Heiliger mit einem Buche und eine gekrönte Frau mit einer Palme, vielleicht die Blutzwegin S. Felicitas; rechts unten: S. Katarian mit dem Rade und S. Mauritius (ein Mohr) mit Seihl und Schwert, ober nicht dem Mitteffelde zmiehnst. Plauls mit Buch und Schwert, ober rechts S. Petrus dem Mitteffelde zmiehnst. Plaulsus mit Buch und Schwert, ober rechts S. Petrus

Rottelsdorf. 339

mit Buch und Schlüssel. Dem Pauluz zur Seite folgen S. Andreas mit dem Andreaskruut und ein anderer, dem nur das Buch verhilchen ist; dem Petrus S. Bartholomäus mit der Haut und S. Matthaeus mit dem Beutel. In der untern Reihe sind erkennbar; am weitesten links S. Jacobus der Ältere mit dem Muschelhut, dann S. Johannes mit Keich und Schlange und S. Simon mit Buch und SSep. Die Figuren der unteren Reihe rechts würden den ührigen Aposteln zuzuweisen sein. Das roh ausgeführte, aber aus derselben Zeit, wie die Schnitzerei stammende Gem älde der Predells stellt das Abendmahl dar. Üher dem Altarschreine steht noch eine Maria mit dem Kinde, mit zwei betenden Encela zur Seite.

Die einzige, sehr kleine Glocke von nur 052 m Durchmesser trägt im Kranze zweimal die apokalyptischen Zeichen A und £, getrennt durch vier lotrechte Schlangenlinien.

Angehlich ist die Kirche zu Rollsdorf die erste gewesen, welche in der Grafschaft Mansfeld lutherischen Gottesdienst erhalten hat.

# Rottelsdorf.

[6] Kleines Dorf, 11 km nordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1784: 124, 1876: 274, 1892: 289, 1893: 310, 1890: 324 Einwohnern, vormals im nördlichen Hosgau (Burghezirk Büsseburg) sowie im halherstädrischen Banne Eisleben gelegen. Ber Name hautete 173 und 1296 Rotelendorp, 140 Rottelendorp und wird noch jetzt von alten Leuten Rottelndorf oder Rotteldorf gesprechen. Die letztere Form brauchen auch die ältsteste Kirchenhücher. Demanch enthält der Ortsname den Personennamen Rodifio oder Hruodilo. Das gemetirische si sit erst spit eingescholen. Das Gemeindessiged mit der Umsehnfit: "Gem: zu Rottelsdorff" zeigt dreit kleine Bäume, über welche ein Adler oder ein anderer grosser Vogel hinfligt; die Deutung ist zweitlehnft. Die Kirchenhücher reichen zurück his 1509, hrechen jedoch 1634 plötzlich ab und werden erst 1650 wieder fortgesetzt; ein Zeichen, dass das Deri nit dieser Zeit vermutlich verödet war. 1588 starhen hier, vermutlich an der Pest, 47 und im Jahre 1611 neun Personen, 1626 dagegen 34. Im Jahre 1709 am 16. Sonnaten auch Trinitatis

hrannte das Dorf samt der Pfarre his auf die Kirche ab. Die Pfarre wurde 1710 für 566 Thaler, 18 Gr. 7 Pf. wieder aufgehaut.

Die sehr verschiedene Bauperioden aufweisende Kirche ist wie, die Kirche des nicht weit entfernten Hederslehen, den beiden Aposteln Simon und Judas gewidmet, ein Umstand, welcher uralte Beziehungen zu dem Kloster Hersfold in Hessen vermuten lässt, welches ursprünglich diesen Heiligen Rustelsdorf

Nr. 202, Nr. 203,

geweiht war. Schon 1373 ist hier die Kirche nachweishar, da die Orafen Burchard (IV.) und Gebhart (I.) v. Mansfeld in diesem Jahre den Patronat über diese Kirche an den Aht zu Hersfeld abtraten. Der der romanischen Zeit angehörige Turm hat nach Osten und Westen je zwei, nach Norden und Süden je ein gekuppelter romanisches Fester (siebe Nr. 2022). Er öffnet sich im Ertigeschoss mit zwei auf einfachen Hohlkeblenkämpfern auslitzenden Halbkreisbogen gegen das Schiff. Das Dach des Turmes ist ein Sattel-Ziegeldeben. Das Schiff der Kirche ist von einem Holtzonnengewölbe mit Oberlichtluken überdeckt. Der gerade Altarschluss ergeigt der gielech hobe sehlande romanische Fesser mit leichter Neigung zum Spitzbogen. Über dem mittleren befindet sich noch ein zweites in Kleeblattform (vgl. Nr. 203), welchelse in 13. Jahrth. eingefülgt worden sein mag.

Der stark in Roccoce-Geschmack gehaltene Taufstein trägt am ohern Rande die Inschrift: Marci am 16. Wer da etc. Darunter:

Ano MDCXVII wurde dieser Taufstein gesetzet, da Johan Schmalwasser Pfarrer und Wolf Eulenberg Kirchvater

Das zinnerne Taufhecken ist vem Jahre 1741. Auf dem Altar steht ein alter geschnitzter Schrein. Im Mittelfelde steht die gekrönte Mutter Gottes

| Erangelist? | Evangelist? | Heilige.    | utter.        | S. Margareta. | S. Lucas.   | Erangelist?  |
|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| S. Urban?   | Heiliger.   | S. Barbara. | Gollesmutter. | Heilige.      | S. Stephan. | S. Maternus? |

(mit dem Kinde) auf der Mondsichel, zur Seite auf Kensolen vier weibliche gekrönte Heilige, von denen rechts oben S. Margareta an den fast gansähnlichen Drachen, links unten S. Barhars an dem Kelche zu erkennen ist.

Die obere Reihe der Flügel enduät vier männliche Heilige mit Bachern, ansebeinen die vier Evangelisten, da der dritte (S. Lucas<sup>3</sup>) auf einen Ochsen tritt. In der unteren Beibe seht links ein Papet mit Thara, dessem Rechle kein Sinnhild mehr halt (S. Urban.) Die folgende jugendliche Gestalt ist noch weniges sicher zu bestimmen. Zuerst rechts steht S. Stephan, an den drei Steinen kenstlich; an S. Nikolaus mit drei Breen ist hier kaum zu denken. Neben ihm ein Bischof mit einer Kirche in der Linken, vermutüleb S. Maternus, Patron des Weinhaus, für den dann der b. Urban als anderer Patron des Weinhaus ein passendes Gegenstück wäre. Die Aufnahme beider aber dürfte auf ehemaligen Weinbaus in der Dorfflur hindeuten.

Die einzige Gleeke von 0,90 m Durchmesser hat folgende Inschrift:

Durch Gottes Güte ist dise Glocke, als Heinrich Fürst zu Fondi und Graff zu Mansfeld, Lebr Friedrich Ludewig Pastor zu Rottelsdorf und Joh. David Böhme Kirchvater war, umgegossen v. Friedr. Aug. Becker in Halle MDCCLXXVI.

Über der Thür des südlichen Ausbaues steht die Jahreszahl 1742. Nördlich der Kirche steht der Grabstein oines D. Böhme vom Jahre 1717, an der Ostwand der Kirche ein Denkmal der Familie Prinz.

Übrigens enthält das Siegel der "Kircho zu Rotteldorf und Burgedorfmerkundigeweise nichts weiter als ein adliges längsgeteltes Wappen, weltess
in der h. rechten Hälto einen mit drei Rosen belegten Schrigbalken, in der
h. linken vierzehn Kugehn, in funf Reihen zu 4, 4, 3, 2, 1 gesett, aufweist,
Letzters ist das der Familie v. Böllow (vgl. Schraplau, im besondern den Kammerhof assebts), welcher führet abs Annt Helmaderfund mit ihm den Patronat über
die Kirchen zu Rottelsdorf und Burgsdorf besass. Befrendlich bleibt es aber
immerhin, dass eine Kirche lediglich das Geschlichtswappen ihres Patrons im
Siegel führt. Eine ähnliche Entlehung des grundberflichen Wappens kommt
hier und da, no z. B. in Gerbatch, Pflützenbal und an andern Orten, auch auf
Siegeln städtischer und dörflicher Gemeinden vor, doch ist dieses dann meist nur
in Form eines Beitziehens vertreten.

# Rumpin.

1G1 Kleines Kirchdorf unweit der Saale, Filial von Friedeburg, 16 km nordöstlich von Eisleben, mit im Jahre 1784: 124, 1875: 176, 1880: 199, 1885: 184 1890: 153 Einwohnern, ehemals im nördlichen Hosgau (Burgbezirk Bösenburg) bzw, im Banne Eisleben des Bistums Halberstadt gelegen. Der einen slavischen Namen tragende und darum wohl auch von Slaven gegründete Ort lautete 952 Rupina, um die Mitte des 12. Jahrhunderts und 1311 Rumpene, später Rumpin, von dunkler Bedeutung. 952 ertauschte König Otto von seinem Vasallen Billing die Mark Rupina. Das in dem Ortssiegel mit der Umschrift: Gemen Sigel zu Rympin erscheinende springende Ross deutet vielleicht auf ebemals häufig betriebene Pferdezucht hin. Nach der Ortsüberlieferung lagen im Mittelalter Dorf und Kirche der Saale näher. Da jedoch die Bewohner häufig von Überschwemmungen heimgesucht wurden, so bauten sie sich, anscheinend um 1610, westwärts in höherer Lage an und verlegten schliesslich auch ihre dem Evangelisten Johannos geweihte Kirche dorthin, deren ehemaliger Standort in der Aue noch jetzt don Namen "alte Kirche" führt.1 Am 23. Juli 1716 wurde von dem Dekan Matthias Brauer feierlich der Grundstein zu der neuen Kirche gelegt, deren Bau so eifrig betrieben wurde, dass man am vierten Adventssonntage des Jubeljahres 1717 den ersten Gottesdienst darin halten konnte. Die feierliehe Einweilung fand am sechston Sonntage nach Trinitatis im Jahre 1720 durch den General-Superintendenten D. Deyling statt. Schon im Jahre 1723 wurde der Turm durch einen Blitzschlag arg besehädigt. Eine an der Südostwand des Chors befindliche Inschrift, welche lautet:

Soli Deo Gioria. Anno 1717.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ Über den Untergang derselben vergleiche die Sage vom Kesseltümpel. (Mansfelder Blätter IV, S. 142, Nr. 9.)

bezeichnet das Jahr der ersten Fertigsteilung. Der halbachteckige Altarschluss des Chores hat Spitzbogenfonster, deren Masswerk eine sehr manierierte Form zeigt.

Das zinnerne Taufbecken ist aus dem Jahre 1744, die zinnerne Taufkanne aus dem Jahre 1761. Der achtkantige, mit Blatt- und Blumenernamenten verzierte Taufstein ist ebenfalls nicht alt.

Auf dem Turme hängen zwei Bochumer Gussstahlglocken von 0,85 und 0,72 m Durchmessor.

#### Salzmünde.

(62) Grosses Fahrklofer, Fliial von Fienstedt, 191 km östlich von Esieben, mit im Jahre 1784: 47, 1875: 880, 1889: 883, 1885: 729 Einwohnern, welches 1784 nur zwölf Feuerstellen zählte, in ammutiger Lage an der Mündung der Salze in die Saale, vormals im nördlichen Hosgan hzw. im Banne Esieben des Bistums Halbertratist gelegen. Es wird schon fruh in Urkunden erwähnt. Der Name (879 Salzigummunda, 112) Salzshamunda, um 1129 Salzzhamunde, 1210 Salzzhamunde, 2120 Salzzhamunde heziehent eine Ansiedelung an der Mündung der Salzige oder Salzslaa, auch Salta, jetzt Salzke oder Salze. Das Dorf, in dessen Mark verschiedene del Geschlechter und geistliche Süffer Grundhöstzt und Zehnten besassen, verdankt seine Entstehung ohno Zweifel der uralten Burg gleiches Namens, welche vom Volke jedoch auch als die Hüneburg bezeichnet wird, übrigens auch, ein seltenes Beispiel, in dem Dorfsiegel als Burgruine erscheint, aus deren Mitte sich ein viereckiere Turm mit pyramidalen Dache erhelt.

Das Dorf hat früher eine Kirche gekubt, die aber sehon vor dem Jahre 1654 der Amtmann zu Friedeburg in eine Sebeune hat verwandeln lassen, sodass die Einwohner nach Fienstedt und Gödewitz zum Gottesdienste geben mussten. Die jetzige ist ein moderner Bau, und auch die Glocke stammt aus unserem Jahrhundert.

Westlich der Stelle, wo sich die Salzo in die Saale engiesst, erhebt sich der aus der westlich gelegenen Hechfläche hervortenden, ench S und O, zumteil auch nach N steil abfallende Bergrücken, welcher die Hüne hurg beisst und mit dem Flatsen unr durch eines schmale, an der Verbindungsstelle sich senkende Landbrücke zusammenhängt. Auf ihm lag das gewiss spätestens schon im zehnten Jahrh. als Boltwerk der Deutschen gegen die Slaven erhaubt Schloss Säkminde, welches urkundlich allerdings erst im Jahre 12-88 erwähnt wird. Der nördliche Abfall des Borgso scheint klusslich abgehöscht zu sein. Das Gemäuter des schon 1442 als wüst bezeichneten Schlosses; bit mit Ausnahme dürftiger Reste auf der Otsteile völlig verschwunden, sodass die Anlage der Befestigungen im Einzelnen nieht mehr zu erkonnen ist. Im Jahre 1934 war von den Maneru des Schlosses, die man zum grössten Teil zur Verwendung bei Neubsuten abgehrechen hatte, nur im Osten ein Stück von etwa 50°; im Wosten von 30° Länge bei einer Höhe von 4—12° ühre der Erden och vorhanden.

Zu dem Schlosse gehörte eine Herrschaft, welche das Gebiot zwischen Salze, Laweko, Saalgrund und Saale (von Zappondorf bis Trebitz) längs der Saale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Jul. Schadeberg, Salzmünde. Eine historische Skizze. Halle, Gebauer-Schwetschke 1857, 8°.

umfasste. Wir finden beide zunächst im Besitze einer Linie der Wettiner, der Grafner von Brehna, Der letzte Spross derselben, Graf Ottv von Berbana, verkaufer Schloss und Herrschaft an das Erzatift Magdeburg. Dieses beichnte damit die Edken von Halmeraleben, welche bereits die benachbarte Gratschaft Friedeburg von den Bischiefen von Halberstadt zu Leken hatten. 1316 erwarb Magdeburg auch die Lehnschoelri über Priedeburg und das Erzstift die Amter Friedeburg und Salzmünde unter Vorbehalt der Lehnsoeberholeri an die Grafen Volrad und Geblant von Mansfeld, unter deren Nachkommen beide bei der Erbeteilung von 1501 an den Vorderort kannen.

## Schochwitz.

[6] Dorf, 15 km östlich von Eisloben, mit im Jahre 1784; 301, 1875; 551, 1890; 593, 1885; 555, 1880; 556 Einwohnern, chemals im nördelichen Hosqua, sowie im Bann Eisleben des Bistums Halbersardt gelegen. Der Name des Ortes (1138 Sechwiere, 1469 Seheckwüre, 1972 Sechwürt, 1972 Secqwitz) ist zweifellos slavisches Ursprungs, aber von dunkler Bedeutung. Das Gemeindessigel mit der Umsehrlit: Gemeine zu Schochwitz zugel Segle der Gemeinde Schochwitz zugel einen Bauern, welcher in jeder Hand eine Alter hält, die freilich fast wie eim Mohnstongel aussieht), vernutülch um die Ergebügkeit des Ackerbaus in der Durfflur anzudeuten. Die Buchstaben A.S, weiche den Kopf des Bauern zwischen sich haben, scheinen "Amt Schochwitz" gedeutet werden zu müssen.

Eine Zeitlang war der Ort Sitz eines gleichnamigen Dynastengeschlechts, welches nach dem Sachsenspiegel schwäbischer Abkunft war, dessen Horrschaft ausser Schochwitz selbst noch die Dörfer Wils und Krimpe umfasste und dessen Wappen einen aufrecht stehenden Löwen zeigte. Näheres über seine Abkunft ist nicht bekannt. Doch erscheinen ihre angeblichen Nachkommen als Burggrafen von Wettin und von Clöden (Cludeno) zwischen Elbe und schwarzer Elster. Später erscheint auch ein Geschlecht gleiches Namens von niederem Adel, das demnach zu den Edelberren von Schochwitz keine verwandtschaftlichen Beziehungen hat.1 Den Besitz der Edlen von Schochwitz in Schochwitz müssen wenigstens zumteil die Edlen von Friedeburg erworben haben, denn im Jahre 1267 verkauft Hogerus iunior de Vredebere an den Bischof Friedrich von Merseburg all seinen Eigenbesitz (omnes proprietates nostras) in Schochwitz. (Cod. dipl. Anh. II, 243.) 1464 bezeichnet sich Volrad von Rammelburg als "zu Schochwitz gesessen", also war er wohl Besitzer des Rittergutes daselbst. Nach ihm erscheint Andreas Fesicke als Besitzer, welcher 1565 starb. Von seinen Erben kam das Gut 1565 an die gräfliche Familie v. d. Schulenburg, 1783 durch Kauf an Gebhart von Alvensleben, dessen Nachkommen es noch besitzen.

Ein Schloss in Schochwitz bestand spätestens sehon zu Anfang des zwölften Jahrhnnderts, da bereits 1133 Odalricus de Scochwice erwähnt wird. Ob dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. (Frössler, Geschlechtskunde der Edlen und der Ministerialen von Schochwitz. (Mansfelder Blätter, Eisleben 1892, VI, S. 14-21.)

älteste Schloss innerhalb des Dorfes an Stelle des jetzigen Schlosses, oder ausserhalh desselben, vielleicht auf der Höhe boi Krimpe lag, bleibt noch zu erforschen. Das jetzige, auf dem Rittergute stehende ansehnliche Schloss, welches noch Spuren von Wallgräben und einer Zugbrücke zeigt, ist während der Jahre 1601 bis 1606 ven Lewin VII. v. d. Schulenhurg gebaut werden. Bereits 1604 war es so weit vollendet, dass daselbst ein bekanntes Religionsgespräch gehalten werden kennte. Jetzt sind die Wallgräben zugeschüttot und in Gartenanlagen verwandelt. Die nördliche und südliche Ecke der nach Osten gerichteten Hauptfront bilden hastionartig verspringende Erkertürme. Der nördliche ist, wie der nördliche Teil des Schlosses selbst, der ältere. (Kreuzgewölbe in den Turmgemächerp.) Der südliche Teil des Schlesses soll um das Jahr 1690 erbaut werden sein. An dem südlichen, mit gotischem Masswerk gezierten Turme befindet sieb ausser dem v. Schulenhurgschen und von Hünerheinschen Wappen auch das v. Alvenslebensche (drei Rosen). Die beiden erstgenannten erhlickt man auch an der mit bübschem Stuck ausgestatteten Decke eines Zimmers des südlichen Turmes innerbalb eines Kreises am Rande mit der Jahreszahl 1738 (oder 1748). Auch über der Schlesseinfahrt in der Mitte der Hauptfront ist das v. Schulenbargsche Wappen angebracht. Erwähnung verdient auch das im ersten Stock des Schlosses hefindliche Zimmer, welches durch die Sage von der feurigen Mütze des Herrn von der Schulenhurg bekannt ist.

In dem Berfe gab es auch ein Froigut, ("eine freye Hofstette hinder dem Pfarrhoff gelegen, mit drihable Haffe landes, einem Garten mit weyden besatzt gegen Hans Walffen vher, einer Wiese binder der pfanscheffereien"), welches im Jahre 1575 Hans Schütz, zu Hederaleben gesessen, an Levin v. d. Schulenburg, Dompropst zu Harchberg und Demhern zu Magdeburg für 700 Thaler gutses sächsischen Schröts und Kerns in unwidorruffiebem Erhkauf verkaufte. (Urk. im Pfräyabesitz — Goldarbeiter Weher — in Eilseber — in Eilseber — in

Von dem Besitze geistlicher Stiftungen in dem Derfe sind uur felgende Spuren nachweishar. 1274 kauft der Propst Siegfried zu Hederalehen von einer Ahtissin in Halle zwei Hufen im Derfe Sockwitze für 22 Mark! Das Kloster Hedersbehen Dessas sehon 1250 durch Sechenkung des Belien Gardoff von Hadmensbehen die Mühle zu Schochwitz, doch auch das Kloster Mansfeld erwarb 1232 eines Hufe bierenBer

Die dem b.Benedikt geweihte, der Gründung nach gewiss alte, jetzt spätmittelalterliche Kirche hat in der Renaissancezeit viele manierierte Umbauten erfahren. Der Altarraum ist halhachteckig geschlossen, das Schiff hat ein Holztonnengewölbe mit Oberlichtluken.

Auf der Evangelienseite des Altars befindet sich unweit einer mit Rundbogen überdeckten Wandnische eine Grablegung Christi, aus Helz trefflich geschnitzt. Die teils bunet, teils vergoddete Gewänder tragenden Figuren (von hehem Alter) sind ven dem Hauptmann a. D. v. Alvenslehen renoviert worden.

An der inneren nördlichen Wand des Chores stellt ein Steinreliet einen gepanzerten Ritter dar, welcher vor dem Gekreuzigten kniet. Über dem Kopfe desselben ist innerlialb des Gesamtrahmens folgendo Inschrift eingegrahen:

<sup>1</sup> Regg. Magdeburg, ed. v. Mülverstedt, III, Nr. 169,

ANNO 1565 AM - 18. TAG - IANV
ARII - 1817 - DER - GESTERNG
UND - EHERDIVESTE - AND
RES - PESICKE - WILLIELM
- SELIGER - SON - ERBSAS - ZV
- SCHOCHHECHTS - UND - NAMENS GESCHLECHTS - UND - NAMENS DEM - GEWESEN - IN - GOT SELICLICH - ENTSCHLAFFEN DEM - GOTT - GERADE -

Darunter steht:

Dis Epitaphium hat die edle und tugentsame frav Maria geborne Fesicken Friedrich v. Trottazu Schburgk eliche hausfrav ihrem Bruder als auch die leczte des Geschiechts zum Gedechnis (80) machen und seczen lasen (80)?

Die den oberen Rand besäumenden vier Wappen sind nicht mehr deutlich zu erkennon. Doch ist sicher das Fesickesche darunter vertreten.

An der äusseren Südseite der Kirche steht in einem Winkel der Grabstein eines früheren Schochwitzer Pastors vom Jahre 1576 mit zumteil abgeblätterter Inschrift.

An der äusseren Nordseite der Kirche befindet sich folgende Inschrift:

Deus pro nobis. Quis contra nos? Anno Domini 1505 den 16. Janvari auf den abent umb 9 Uhr ist die ehrber und thugentsame frav Barbara Jeremiasen Schallers eheliche Hausfraw in Got seitglig entschlaßen ihres Alters in 41 Jar etc.

Hiob am XIX. . . . Ich weiss, dass mein Erlöser lebt etc.

Auf dem grösstenteils in achteckigem Fachwerk ausgeführten Turme hangen drei Glocken von 1:36, 1:18 und 0.79 m Durchmesser.

Die Grosse Glocke vom Jahre 1503, welche den Namen Maria führt, hat folgende gotische Minuskelinschrift:

# Anno domini noftre saintis mecece et iii anno ihesus maria ann (Schlussfigur).

Dio Schlussfigur Nr. 204 stellt offenbar den Buchstaben A dar, der vielleicht zugleich als Glockengiesserzeichen dient. Hinter domselben erblicht man ein Marienbild und davor einen Crucifixus. Auf der Haube der Glocke befinden sich zwischen den Henkeln Kreuze.



Die Mittelglocke vom Jahre 1522, welche Margareta Nr. 204. heisst, trägt die gotische Minuskelinschrift:

#### Maria ein reine innefrave mbxxtt.

und ausserdem das Wappen der Stadt Halle, (Halbmond zwischen zwei Sternen). Im Glockenstuhle steht innerhalb eines Kreises die Jahreszahl 1748. Die kleine Glocke vom Jahre 1607 führt folgende zönsische Majuskelinschrift:

ANNO MDCVII - DEN - XV. IUNII - GEGOSSEN - BEY - LEBZETTEN - DES - EDLEN - LEVINS - V. D. SCHULENBURG - UND - DESSELBEN - FRAU - MUTTER - FREDECKEN - VOX - ALVENSLEBEN -

HERRN - JOHAN - PITNERS - PFARRHER -PETER - WALTER - SCHÖSSER - UND - HANS - WOLFF -KIRCHVATER -

LORENTZ - RICHTER HALENSIS - ME - FECIT -

Darunter ein undeutliches Wappen, anscheinend ein Hirsch u. a. auf halbiertem Folde.

## Schraplau.

[6] Kleine Stadt, 13 km üstlich von Eisdeben, im engen Tudo der Weida geigegen, mit im Jahre 1784: 650, 1852: 185, 1889: 1149, 1855: 1209, 1871: 1203, 1871: 1203, 1871: 1203, 1871: 1203, 1871: 1203, 1875: 1203, 1880: 1871, 1886: 1957, 1886: 1228 Einwohnern (einschliesslich Schaafsee). Im Mittelalter lag dieselbe im sädlichen Hosgau; die über lär gelegene Albe Burg war der Hauptort eines zu ihr gehörigen Burgwarrbezirke. In kirchlicher Hinsicht 19g es im Erzpriesterbezirke Röblingen (sedes Rebenungen) des halberstädlischen Osterbannen.

Der Namo der Stadt ist schwer zu erklären, zumal das Grundwort in den überließerten Formen nicht durchweg dasselbe ist. Dieselben lauten im A Jahrl. Sernbaulicht, 970 und frihet Scruppenlevaburg und Sernbenleraburg, 1198 Sernpelow, 1248 Sernpolo, 1254 Sernpelow, 1246 Sernpelow, 1256 Se

Immerhin ist es eigentümlich, wenn Biering, der nicht entfernt an eine derartige Erklürung des Namens denkt, betreße des Wappens der Herrsch auft Schraphau die Vernutung ausspricht, diese lube den Vogel Greif im Wappen geführt. Er sättst sich bei dieser Annahmen nicht nur auf die Thatssche, dass zwei Greißen als Schildhalter des Mansfeldischen Wappens vorkommen, sondern auch auf ein im Schloses Schraphau angebrachtes Wappen, welches ausser den Querfutter Falunen den Vogel Greif zur Bechten und einen gefügelhen Löwen ichs auch einem Greifen) zur Lünken als Helmschnutzk zeigte.

Das Wappen bzw. Siegel der Stadt Schraplau mit der Umschrift:

SIGILLVM · CIVITATIS · SCHRAPLAVIENSIS · 1746.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe die weiteren Ausführungen hierüber in Grössler: Erklärung der Ortsnamen des Mansf, Seekreises, Harzzeitschr, XVI, S. 114.

zeigt auf der (herald) linken Seite einen pyramidal algedachten Thorturm, also das hekannte Shatteziehen, durch welches die siegehule Gemeinde als eine atsdiische bekundet wird. Die rechte Seite nimat ein auf jeuen Turn zuschweitender Mann ein, der ein Schwert in der orthonene Linken und das Haupt eines Mannes in der erhobenen Rechten trägt, offenhar das Haupt Johannis des Täufers, des Schutzpatrons nicht nur der Ortskirche, sondern auch der Ortsgemeinde. Erst nach Erlangung des Stattrechts wird zu diesem altreen Siegeblie, um die Rangerhöhung auch äusserlich anzudeuten, das Stadtzeichen d.h. der Thorturm hinzugefügt worden sein.

Es ist Burg, Schless und Stadt zu unterscheiden. Die spätestens schon im Anfange des 10. Jahrhunderts vorhandene Scrabenlevahurg stand nicht etwa an Stelle des jetzt ehonfalls in Trümmern liegenden "Schlosses", welches auch "die neue Burg" hiess, sondern auf dem höchsten Punkte des üher dem Kirchhofe und dem Pfarrgarten sich orhebenden Berges, der noch heute "die alte Burg" heisst. Die Fundamente der Altenhurg, die den Burgring noch deutlich erkennen liessen, sind erst in diesem Jahrhundert ausgegraben worden, um die Steine anderweitig zu benutzon. Hier und da finden sich, namentlich auf der Nordseite, nech Fundamentspuren; unversehrt aber ist noch ein mächtiger Erdwall mit davorliegendem, noch ziemlich tiof eingeschnittenem Graben, welcher die Burgstelle nach Osten hin von der dort sich ausdehnenden Hochfläche scheidet ! Hier war eine starke künstliche Befestigung nötig, während nach Nerden, Westen und Süden hin der steile Abfall des aus der Hochfläche ins Thal verspringenden Bergrückens - ganz wie bei der etwas weiter südlich gelogenen Kuckenburg natürlichen Schutz gewährte. Diese Burg war mindestens seit der Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum Ausgange des zwölften der Sitz des Geschlechts der Edlen von Schraplau; die zu ihr gehörige Herrschaft umfasste, wenn man die Herrschaft Reheningen mit einrechnet, ausser dem Gebiete des Zellgrundes und dem unteren Weidagebiet wahrscheinlich auch das ganze Gebiet des in die Salza mündenden Würdehachs, und wurde im Norden hogrenzt von dem salzigen See und der Salza. Das Geschlecht dieser Edelherren von Schraplau, von welchem sich Edle von Bornstedt und Eichstedt ahzweigten, und welches möglicherweise mit den Edlen von Querfurt eines Stammos war, scheint mit Egelolf von Schraplau erloschen zu sein. Die Hauptquelle über das Geschlecht der Edlen von Schraplau ist der Annalista Saxo, welcher zum Jahre 1130 herichtet: "Esiens comes de Balleustedt desponsavit Mathildem, sororem Gislae inperatricis, habuitque ex ea Adalbertum comitem seniorem, patrem Ottonis, et filiam nominc Adelheidam, quam quidam nobilis dictus de Seroppenlo duxit uxorem, peperitque illi Esicum seniorem et fratrem eius Ekkihardum. Esicus senior genuit Esicum iuniorem de Burnstide, et Ekkehardus frater eius genuit Conradum et Ekkihardum de Eikstide (M. G. SS. VI, 763). Hiernach gestaltet sich die Stammtafel der Edlen von Schraplau otwa, wie folgt:

bellt man sich an das südliche Ende dieses Wallgrabens, so erblickt man nordwärts Der-Röblingen, welches von den Döschungen des Wallgrabens gleichsam eingerahnt wird. Steigt man noch einige hundert Schritte o-twärts den Berg hinauf, so hat man eine prächtige Auseicht öber die gesante Landschaft am See bis nach Halle und dem Petersberge hin.



Etwa seit dem Jahre 1200 finden wir das Erzstift Magdeburg im Besitze der Burg und Herrschaft, und nun erbaute im Jahre 1206 Erzbischof Ludolf unterhalb der alten, nunmehr vermutlich verfallenden Burg nahe bei der Kirche eine neue Burg, das sogenannte "neue Schloss", die or nebst der Herrschaft den Burggrafen von Magdeburg Querfurtischen Stammes zu Lehen reichte, welche nunmehr als Besitzer erwähnt werden. Dieses neue Schloss muss einen stattlichen Turm gehabt haben, da ein altes Statut den Fischern auf dem salzigen See das Recht verlieh, denselben so weit zu befischen, als sie den Schraplauer Schlossturm sehen könnten. Auch eine Schlosskapelle wird im Jahre 1254 erwähnt (capella in castro). Nach Osten zu war das Schloss durch einen jetzt verschütteten Wallgraben von der Hochfläche des Berges geschieden, über welchen eine Zugbrücke ins Innere führte. Nur der nördliche Teil dieses Wallgrabens ist unter dem Namen Wolfsschlucht noch jetzt erhalten. Der östlich vor diesem gelegene Kälberhof war ohne Zwoifel eine Art Vorburg oder ein zum Schlosse von jeher gehöriger Wirtschaftshof. 1254 gab Burggraf Burchard der Ältere Schraplau an das Erzstift zurück, welches es pfandweise an den Markgrafen Dietrich von Landsberg veräusserte. 1266 bewilligte Erzbischof Ruprecht die zur Einlösung des Schlosses und der Herrschaft erforderlichen Mittol und nun erkaufte 1267 Burchard der Jüngere, Edler von Querfurt, ein Bruder des gleichnamigen Grafen von Mansfeld Querfurtischen Stammes, die Herrschaft, uach welcher er sich hinfort Herr von Schraplau (dominus de Schraple) nannte. Einer seiner Nachkommen, Burchard der Jüngere v. Schr., verkaufte 1335 die Herrschaft Schraplau nebst Röblingen an den Grafen Burchard VII. von Mansfeld, bei dessen Nachkommen sie lange verblieb. 1347 belagorte Erzbischof Otto v. Magdeburg Schraplau, vermutlich weil die Besitzer des Schlosses Verbündete seines Gegnors, des Markgrafen von Meissen waren, und eroberte es. 1371 orkaufto Graf Gebhart von Mansfeld die Herrschaft von der Tochter des Grafen Burchard, Sophia, mit Zustimmung des Erzbischofs Albert von Magdeburg. In den Erbteilungen von 1420 und 1430 bekam Graf Günther v. M. die Herrschaft Schraplaw. Die Söhne desselben, Ernst und Albrecht, restaurierten im Jahre 1484 die zerfallende Burg, wie sich aus einer später zu erwähnenden Inschrift ergieht. Bei der Erhteilung von 1501 wurde die Herrschaft den Söhnen Ernsts überwiesen, welche sie in zwei Ämter teilten, sodass das westlich gelegene Oberamt dom Grafen Gebhart, dem Stifter der mittelortischen Linie, das östlich gelegene Unteramt dem Grafen Albrecht, dem Stifter der hinterortischen Linie, zufiel. Graf Gehhart (Oheramt) erhielt: "das Hauss Schraplau mit den Dörffern Oberröhlingen, Niederröhlingen, Bennstedt, Melmstorff. Asendorff, Schaffsehe, Nieder-Alberstedt, Ober-Alberstedt, das Fohrwerg Röbling, wie auch die Helffte vom Flecken Schraplau." Graf Albrecht (Unteramt) erhielt: "Köchstedt, Amsdorff, Wantzlehen, Stedten, Dornstedt und Steudten zusambt dem Fohrwerzk Etzdorff, wie auch die Helffte des Flecken Schraplau, der Herren Mühle, Öhl Mühle, Hansen Zellers Mühle, die Brau Mühle, die Fischerey im Bache, die Jagten, Vogelfang, Salpeterhütte, die Voigtey über das Kloster Zelle." Nach dem Bauernaufruhr nahmen die gräflichen Brüder Gehhart und Alhrecht auch das ledig stehende Kloster Holzzelle in gemeinsame Verwaltung und teilten später dessen Besitz unter sich. Schliesslich brachte Graf Albrecht die bisher seinem Bruder Gebhart gehörige Hälfte des Amtes Schraplau auch an sich, sodass er nun die ganze Herrschaft allein besass.1 Als er aber 1560 gestorben war, fiel in der Erhteilung vom 25 Dezember 1561 Schraplau durch das Loos an seinen Sohn. den Grafen Karl von Mansfeld. Doch scheinen den Söhnen des Grafen Gebhart gewisse Rechte an Schraplau verbliehen zu sein, denn als im Jahre 1574 Graf Christoph, der Sohn des Grafen Gehhart, des Inhabers des Oberamtes, seine Herrschaft Seehurg an den Grafen Kuno v. Hahn verkaufen musste, verlegte er seine Residenz nach Schraplau, wo er am 20. August 1591 starh und in der nehen dem Schlosse gelegenen Kirche hegraben wurde. Mit seinem Sohne Heinrich, der gleichfalls auf Schraplau wohnte, starb 1602 der Mansfeldische Mittelort aus und Schraplau fiel nun ganz an den Hinterort. Bis 1628 residierte dann hier der Graf David vom Hinterort, und nach dessen Tode dessen Schwiegersohn, Graf Johann Georg II. von der Eisleher Linie des Vorderorts, bis zu seinem Todesjahre 1647. Seitdem blieh das nach der Ortsüherlicferung während des 30 jährigen Krieges von den Schweden eingeschossene Schloss unbewohnt und zerfiel allmählich. Ruinen von demselben sind zwischen den beiden Wegen nach Stedten, dem Markgrafschen Gehöfte und der Altenburg noch vorhanden, doch ist kein bemerkenswertes Altertum mehr erhalten. Schon 1732 war es unbewohnbar geworden, wie sich daraus ergieht, dass der Sitz des in diesem Jahre vom Könige Friedrich Wilhelm I. von Preussen erkauften Oberamtes nicht auf das Schloss, sondern auf das in der Stadt gelegene ehemals Könitzsche Rittergut, den jetzigen Amtshof verlegt wurde. Zur Geschichte der beiden Ämter in Schraplau ist kurz noch Folgendes zu bemerken. 2

Der ältere, unterhalb des Schlosses nach der Stadt zu gelegene Sitz des

<sup>&#</sup>x27; Cyriacus Spangenberg, Mansfeldische Chron, Fol. 445",

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausführliche topographische Beschreibung des Herzogtums Magdeburg und der Grafschaft Mansfeld, Berlin 1785, S. 484.

Oberamtes war vermutlich schon seit 1501 der Schützenhof, welcher westlich des aus der Stadt zur Burg und Kirche hinaufführendea Fahrweges am Abhange des Schlessberges liegt und jetzt Herrn Rabe gehört. 1574 besass Nicol von Ebeleben das Oberamt; während des 17. Jahrhunderts hatten es zeitweilig die v. Hake inne. Von diesen löste es nach 1710 die Gräfin Luise Christine, die hinterlassene Witwe des Grafen Johann Georg III. v. Mansfeld (Eisleber Linie), später vermählte Herzogin von Sachsen-Weissenfels, wieder ein und verkaufte es 1732 an den König Friedrich Wilholm I. von Preussen, welcher es dem Prinzen Ferdinand von Preussen schenkte. Bald nachber kaufte er auch das ehemalige v. Könitzsehe Rittergut, welches östlich von der Weida an der Weidabrücke in der Stadt lag und jetzt Herrn Dr. Humbert gehört, und überwies es ebenfalls der Kammer des Prinzen Ferdinand. Diese kaufte alsdann auch das südwestlich davon in der Stadt gelegene Apel - v. Stockhausensehe Freigut dazu, dessen Grundbesitz, wie der des v. Könitzsehen Rittergutes mit dem des Oberamtes verhanden wurde. Später wurde der Schützeahof von der prinzliehen Kammer einem Privatmanne wiederkäuflich überlassen und der Sitz des Oberamtes auf das ehemals von Könitzsche Rittergut verlegt,

Der Sitz des Schraplauer Unteramtes war anfänglich ein nördlich von dem Schlosse und desgleichen nördlich von dem Glogerschen Gasthofe gelegenes Gebäude, welches ietzt vom Volke die Kammer genannt wird. Am 15 Mai 1620 überliessen die Grafen Friedrich Christoph und David von Mausfeld-Hinterort das Unternmt wiederkäuflich un den niederländischen Arminianer Nielas Schmuckhard von Schönburg. Später gelangte es in den Besitz der Familie von Bülow. An diese Zeit erinnert ein über dem Portal der Südseite angebrachter Bildsteia, welcher heraldisch rechts das v. Bülowsche Wappen zeigt, welches im Schilde fünl übereinander zu 4, 4, 3, 2, 1 gesetzte Reihen von Kugeln und als Helmschmuck den zwischen zwei Schirmbrettern stohenden und einen Ring im Schnabel tragendea Vogel Bülow (Pirol) führt. Heraldisch links erblickt man das Wappen der Familie v. d. Assehurg, im Schilde einen springenden Wolf und als Helmschmuck einen spitzen Hut mit Federkrone zeigend. Um beide Wappen zieht sich folgende Inschrift herum:

#### VICTOR VON BYLOW | BARTHA GEBOHRNE VON DER ASSEBVRGK

Zu beiden Seiten der Helme verteilt, stoht die Jahresangabe:

Aō 16 - 65.

Auf dem Thürsturze stehen die Buehstaben: S

т

welche nach mündlicher Überlieferung den Namen eines späteren Besitzers dieses Hauses - Johann Tobias Schilling - andcuten sollen, und die Jahreszahl 1802. Im Jahre 1742 löste König Friedrich II. von Preussen das Unteramt von

der Familie v. Bülow ein und schenkte es dem Prinzen Ferdinand, welcher seit 1732 bereits dus Oberamt besass. Bald darnach (1743) wurde dieses Haus der Sitz der prinzlichen Gesamtkammer und erhielt seitdem den Namen Kammerhof,

351

den es noch heute trägt, obwohl es schon im Jahre 1763 seine Eigenschaft als Sitz der prinzlichen Gesamtkammer wieder verlor. Infelge davon wurde der Kammerhof verkauft und die Unteramtswirtschaft auf das Verwerk Etzderf bei Teutschentbal verlegt.

Wann das am Fusse des Schlosses in einem Thalkessel der Weida gelegene Dorf Schraplau eine Stadt geworden, ist nicht sicher festzustellen. Doch sagt ein alter Bericht aus dem 17. Jahrhundert: "Dieses Marckfleck Schraplau ist ein Flecken oder Städtlein gewesen von undencklichen Jahren und so lange mann Nachrichtung findet de anno 1497, und durch Schultzen und Kumpen oder Schöppen, welche nachmalss Burgemeister und Rath seynd genennet, regiret worden, darzu sie einen Stadtschreiber und einen Stadtknecht gebraucht haben, inmassen in Herrn Graff Davids Confirmation des Raths, den 4. Nov. 1610. diese Wert zu finden: "zum vierden soll der Rath Ihr alt Insiegel, darin die Enthauptnng Jehannis gegraben, mit der Überschrift Sigillum oppidi Schraplau, wie sie solches mehr denn vor 100 Jahren gehabt, behalten." Hieraus darf man schliessen, dass Schraplau schon mindestens seit 1497 ein Marktflecken (oppidum) gewesen und als solcher seit jeuem Jahre auch sein eigenes Siegel geführt hat. Auch in der Teilung des Jahres 1501 und in einem Lehnbriefe des Kardinals Albrecht vom Jahre 1523 wird es bereits ein Flecken genannt. Da es aber auf seinem mit dem Stadtzeichen ausgestatteten älteren Siegel die Jahrzahl 1743 (oder 1748) trägt, so möchte man fast annehmen, dass es infolge der Übergabe der beiden Ämter au den Prinzen Ferdinand von Preussen zur Stadt erhoben worden. Jedesfalls ist Schraplau die jüngste der mansfeldischen Städte. Und obgleich Schraplau eine Stadt genannt wird, so hat es doch weder Mauern nech Thore besessen. Es begriff ausser dem Marktplatze ursprünglich nur die Marktstrasse, die Zellergasse, Beckergasse, Linden - und Kreuzgasse in sich.

Wie so viele andere Städte der Umgebung, ist auch Schraplau wiederholt stark von Pest, Krieg und Brand heiugesucht worden. 1626 starben hier 220, 1636: 130, 1644: 96 und 1688: 258 Einwohner an der Pest, wogegen die Stadt in dem grossen Pestjahre 1681 von ihr fast völlig verschont blieb.

1631 wurde Schraphau geplündert und die besten Häuser in der Stadt und den unliegenden Dürfern denolüert. Busselbe Schicksal, nur in grösseren Masse, traf die Stadt am 24. Oktober 1632 und den folgenden Tagen, wo die Pappenbeimer die Stadt wiederholt plünderten und die Kroaten der Witwe des Graften David sogar einen Finger abschneiden wollten, weil es ihr nicht gehing, einen von jenen begehrten Ring schneil gesung vom Finger zu zichen, woranf sie sich, wie der Berichterstatter (Biering) sagt, "bei Nacht und Nebel nach Eisleben abschweite Zur Abwechselung plünderten im August 1635 die Suchsen den Ort aus, Noch zwei Plunderungen erfolgten am 24. Januar und 13. Pebraar 1636. Bei die erststren rissen die ins Schloss gedrungenen Plünderer der Frau Gräfin den Brusfatz vom Liebe, um Geld dahinter zu susches.

Von den Bränden, welche Schraplau heinzgesucht haben, sind besonders folgende hervorzuheben. Am 15. August 1620 brannte die Stadt zum grössten Teile ab; desgleichen giugen im Juni 1670 abermals 50 Häuser, nach einer audern Angabe aber im Juli die ganze Stadt bis auf 14 oder 15 Häuser in Flammen auf. Genauere Angaben sind über den grossen Brand erhalten, welcher 1700 am

Mittwoch nach Ostern (14 April) Mittags 1 Uhr auf dem v. Könitzschen Hofe ausbruch. Dieser verzehrte die Häuser von diesem Hofe an anf beiden Seiten bis an den Markt, das Backhaus auf dem Berge nebst den dabei stebenden Häusern, die Zellergasse bis an die Mühle. Mit dem Rathause sind damals leider auch alle städischen Atten und Urkunden in Flammen aufgezagen.

Da von dem Schlosse nur noch dürftige Trümmer stehen, so sei aus Beirings handschriftlicher Topographie mügstellt, was er zu seiner Zeit dazen noch gesehen hat. "Das Schloss — sehreit Biering — hat seine eigene Capelle, sehine Säle und Genischer gehabt, ist mit einer starken Mauer, Rondelen und Gräben verwahret gewesen. Mitten im Schlossplatz stand ein starker, runder Thurm, aus welchem man die nabegelegenen Berge hat beschiessen können.

An der Auslage gegen den Morgen (nach Spangenberg "au dem Ercker der alten Hoffstuben auswendig gegen dem Oberthore werdts unter den Fenstera", ist ein grosser Sandstein eingemäuert. Mitten inne siehet man das gräflich Mansfeldische Wappen mit dieser Nebenschrift:

Nobiles et generosi Comites et Domini Fratres in Mansfeld Albertus Anno 1484 et Ernestus 87 quale Hoigeri et Alberti natorum Ernesti

89 opus id construi egerunt.

Rudolf von Hans von Cnute von Cunz von

Wazdorff. Latorf. Herbelstein, Wazdorff.

Unter diesen Namen stehet auch jedes Vermundes z angebohrnes Schild oder

Wappen. Weiter nein im Schlosse über einem kleinen Fenster bey einem unförmlich gehauenen Mönchskopfe stehet:

#### Anno Domini 1480.

Über der Thüre gegen dem Thore über, wo man die Wendeltreppe naufgehet, ist in Stein gehauen das gräflich Mansfeldische Wappen mit der Überschrift:

#### Christoph, Graf zu Mansfeld.

(Da Christoph L. der Sohn des mitteloritischen Grafen Gebhart VII. war, geb. 11. Sept. 1520 und gestorben 20. Aug. 1501, da Ferner sein Vater 1558 starb und Christoph erst 1574 auf Schloss Schraphau seinen Wohnsitz nahm, so wid der erwähnte Schlosstell etwa um diese Zeit erhaut worden sein.) Auf der linke Hand das gräfflich Schwartzburgische Wappen nebst der Überschrift:

Amalia Grafin zu Schwartzburg.

und über diesen allen stehet der Ritter S. George zu Pferde.

Yermutlich hat Biering diese Inschrift nicht ganz richtig gelesen, da Ernst I. schen 1486 gestorben ist und nur einer seiner Schne Albrecht hiese, während Hoier ein Sohn seines Bruders Albrecht III, war, Jedesfalls stammt aber dieser Teil des Schlossea aus der Zeit der zemeinschaftlichen Regierung beider damals bestehenden Linien.

Spangenberg in seiner Mansfeldischen Chronik Fol. 402\* nennt als Vormünder der noch unmündigen Grafen: "Rudolf von Watzdorff, Cuntz von Herberstedt, Hans von Lattorff, Friedrich Fesicke und Cuntz von Watzdorff."

Schmplan. 353

Was diese Herrschaft für ein Wappen geführet, habe ich nicht erfahren können, doch vermuthe ich, den Vogel Greif, denn obberührtes Mansfoldische Wappen allhier hat drei Helme über dem Schilde, als: mitten die Querfurfnischen Fahnen, zur Rechten dem Vogel Greif, zur Linken dem gefülgelten Löwen. Mitten in dem Schilde siehet man noch ein klein Schilden, don Greif in sich haltend. Wie schon bemerkt, ist von alledem, was Biering hier beschreibt, nichts mehr erhalten. Das Wappen der Statt folgt hier nachsträglich; vz. d. Xr. 205.

Zwischen der alten Burg und dem neuen Schloss steht die romanische, dem h. Johannes dem Täufer gewildnete Kirche, ganz ähnlich der in Unterröblingen gebaut, nur in grösserem Massatabe, welche zwar erat im Jahre 1254 urkundlich erwähnt wird, aber vieil äber ist, da der gegenwärigt Bau mindestens aus dem 12. Jahrhundert stammt. Die Lage der Kirche auf bobem Berge und die Wahl Johannis des Täufers zum Schutzbeiligen deuten sogra auf ursprüngliche



Gründung derselben bei Elinführung des Christentumes hin. Aus der älbren, urtwundlich begännigten Geschichte der Kirche ist nur bevorzundeben, dass im urtwundlich begännigten Geschichte der Kirche ist nur bevorzundeben, dass im Leist am 20. Februar die beiden Burgerafen von Magdebung, des Namens Burchard, dem Kloster Rode (de Eisdeben) das Patronaspredie tuber die Kirche best Johannis Bapistei in Scrapelowe sowie über die Burgkagelle (capella in castro) übertigen der Meine der Schreiben wei jedend die Erben der Burggrafen das Patronaspredie betig Otteshäuser für sich in Anspruch nahmen (foritter impetebant), so verbeide Otteshäuser für sich in Anspruch nahmen (foritter impetebant), so verbeide Schreiben der Wirde zu verscheten. Von dem stiehelner beiefelchen der Kirche in zur Andreas bekannt geworden, welchor im Jahre 1352 als plebanus und rector ecclesie in Schreiben versichent virk.

Später war mit dem Pfarramt der Schraplauer Kirche ein Dekanatsbezirk verbunden, zu welchem die Kirchen in Stedten, Hornburg, Alberstedt, Esperstedt, Steuden, Wansleben und Röblingen am See gebörten.

Über das Kirchengebände selbst ist Folgendes zu bemerken.

[S] Der westlich stehende Turm nimmt die ganze
Breite des Schiffs ein. Der Chor und der ganze
Nr. 207.
Unterbau der Kirche gehören der romanischen Zeit
an. Die Absis ist auch hier mit einem weiten Bogenfries und vier Lisenen ver-



an. Die Absas ist auch nier mit einem weiten Bogenfries und vier Lisenen versehen (vgl. Nr. 207). Von der Nordseite führt eine frühromanische Thür in das Mansfelder Seckreis. Innere, deren Tympanon mit lauter geschuppten Kragsteinchen ansgefüllt ist, (Vgl. Nr. 208.) Die Farbe des Steins und die Reinhoit der Arbeit lässt aber fast eine Erneuerung nach altem Muster vermuten.



Nr. 208,

Abweichend von der gewöhnlichen Bauart führt in die Westseite des Turmse eine (sehr einfache) Halbkrisbegou-Thür. Ihr gegenüber, im Kirchengiebe, erblickt man ein reicheres Portal, etwa aus der Mitte des 12 Jahrhunderts, welches eigentümlicher Weise im einem viereckigen vortreenden Felde angelegt ist und in welchem zu beiden Seiten der viereckigen Thüroffnung zwei Säulen mit schoen Kelekhapitälen stehen (vgl. Nr. 200, 210 u. 211.) Die ? "Säulen laufen nüber den Kapitälen noch als dicker Wuht herum. Im Tymanno befindet sich nur ein einfaches, auf einem Stiel stehendes Kruzz, ebenso wie in Ober-Röblingen. Das oben erwähnte, ebenfalls alle Portal auf der Nordssiet der Kriebe zeigt noch

einfache Verhältnisse. An der Nordseite der Absierblickt man etwa ein Meter hoch über dem Boden ein Kreuz von foßgender Form eingehauen:



Das Innores der Kirche ist durchaus modernisiert. Der aus der Remissencezeit stammende Taufstein hat einen von drei gefügelten Engelsköpten unggebenen Puss. Die Aussenwände des Taufbrunnens bilden drei durch Karyatiden getrennte Bildfüchen auf deren südlicher Jesus Taufe durch Johannes, wobsi ein Engel zusehaut; auf deren nordöstlicher Baume der Erkenntnis; auf deren nordöstlicher



Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntnis; auf deren nordwestlicher Jesus im Gespräch mit Nikodemus dargestellt ist. Nikodemus trägt einen Rock rnit Pelzkragen und Aufschlägen, etwa derselben Art, wie Mèlanchthon seiner Zeit dargestellt wurde.

[6] Biering sah zu seiner Zeit (1725) im hohen Chor zur Rechten des Altars noch die Jahrzahl 1409, an der Kanzel aber 1599. Auch waren damals an dem Altar "Graf Christophs Kinder ahgemalet, als 7 Söhne und 5 Töchter." Auch dieses Gemälde ist ietzt verschwunden.

Dagegen ist ein merkwürdiger Grabstein. welcher an der südlichen Aussenwand der Kirche aufrecht stehend befestigt ist, noch vorhanden. Die auf demselhen dargestellte Figur führt beim Volke allgemein den Namen Pickelhäring, zeigt aber ohne Zweifel einen höheren Offizier aus der Zeit des dreissigjährigen Krieges in schwedischer Tracht, Leider ist die Gestalt namentlich im Gesicht ziemlich stark beschädigt. Nun hehauptet zwar die Volksüberlieferung, dass ein im dreissigjährigen Kriege erschossener schwedischer Reitorgeneral neben der Schraplauer Kirche begrahen sci., hezoichnet aher irriger Weise nicht das Denkmal an deren Südseite, sondern ein anderes, obeliskenförmiges, welches an die Nordseite der Kirche angelehnt ist. als das des schwedischen Generals. Jedoch hier liegt offenhar eine Verwechselung vor. Denn sowohl die auf letzterem noch deutlich erkonnbare Jahrzahl



Nr. 210 u. 211.

1683, wie auch der zopfige Stil der Ornamente zeigen, dass dieses Denkmal einer späteren Zeit angehört. Die Figur des sogenannten Pickelhärings dagegen ist zweifellos die eines höheren schwedischen Offiziers. Der unbedeckte Kopf zeigt dichtes, lang auf die Schultern herahwallendes Haar und einen kurzen, spitzen Kinnbart, wie auch Schnurrhart von genau derselben Form, welche König Gustav Adolf getragen haben soll. Die Nase und der Mund sind leider stark beschädigt. Die Schultern bedeckt ein breit ausliegender Spitzenkragen, wie auch grosse, weit zurückgeschlagene Spitzenmanchetten an den Ärmeln und breitzackige Spitzen an den kurzen, in der Kniegegend durch ein Zughand zusammengeraften Hosen erscheinen. Die rechte Seite schmückt eine Schärpe. Während die linke Hand an den mit einem Korhgefäss versehenen Degen gelegt ist, hält die rechte einen mit wallender Feder geschmückten, fast senkrecht ahfallenden, grosskrämpigen Reiterhut, so dass die Hand breit auf der Hutkrämpe aufliegt. Diese Art der Darstellung befindet sich nicht in Ühereinstimmung mit der Volksmeinung, dass dem Pickelhäring die rechte Hand fehle, und dass er sie wegen eines Verhrechens habe hergehen müssen. Zwei verschiedene Sagen sind üher Pickolhäring im Umlauf. Nach der einen war Pickelhäring ein in Schafstedt wohnender Ritter, der auf einem Kindtaufsfeste in Schraplau, vom Weine herauscht, den ihm hefreundeten Gastgeber erst in die Nase gebissen und dann wegen einer ihm verabreichten Ohrfeige erschlagen haben soll, dafür aber die rechte Hand, die die

That begangen, habe hergeben müssen. Nach einer andern Überlieferung war Pickelhäring sebst der Burgher von Schrajbau, der seinem Burghaffen zum Banke dafür, dass er ihm durch seine urkundlichen Forschungen den Besitz eines uunstrittenen Forstes werschaff hatte, die Lieferung eines Huhns aus den Durch Langeneichstedt für jeden Tag des Jahres verschrieben haben soll, ein Zins, der angeblich erst im Jahre 1848 abgelöst worden ist. Wer nun eigentlich diese von der Sage umwobene Persönlichkeit gewesen ist, das ist noch nicht festgestellt, da eine Auskunft gebende Inschrifft an dem Denkmal nicht erhalten ist; denn die Schriftzuge der über dem Denkmal angebrechten Inschrifftatig in dast vollständig verwittert; nur die acht Wappen, deren je vier auf den die Figur einschliessenden Pilastern angebracht, die aber auch nur zumtein loch erkennbar sind, Könnten Anskunft gewähren. Das unterste auf der (berald) linken Seite zeigt im Schilde eine schrift gestellte Litert, das durüber befindliche hat als Schildzeichen eines krift gestellte Litert, das durüber befindliche hat als Schildzeichen einen itt drei Bosen belegten Balken und zeigt als Helmschmuck drei Hackmesser. Darüber steht:

#### der s. Biraum.

Die übrigen Wappen und Namen sind kaum noch zu erkennen. Nur endet einer der letzteren, der oberste in der Reihe, auf — leben.

Auf dem rechteckigen Turme hängen drei Glocken von 1,40 0,78 und 0,58 m Durchmesser. Die grosse Glocke vom Jahre 1506 trägt die gotische Minuskelnschrift:

Anns - domini - mcccccst - ior - hilf - got - maria - anns iohannes - osanna - pia (oder pla) - fredericus large basthank hences. (Der Rest ist unleserlich.)

Darunter die Namen:

elifabet, bans.

Diese Glocke, deren Inschrift namentlich nach SW zu misslungen und sehr nndeutlich ist, sebeint dem Meister Paul Mos, row welchem schon früher (siehe Eisleben, S. Nikolai S. 130) die Rede war, ihren Ursprung zu verdanken, da die Anordnung und die Digentiumlichkeiten der Inschrift, namentlich auch die eckige Form des ei neder Jahreszahl, hat vollig mit denen anderer Glocken dieses Meisters übereinstimmen. Die Namen Friedrich Länge und Sebastian Henze dürften die von Kirchväten der Schraplauer Kirche sein.

Die Mittelglocke, welche schwer zugänglich ist, trägt nur die apokalyptischen Zeichen A. zund den in gotischen Majuskeln geschriebenen Namen:

## SAHUGA ARRA.

Die kleine Glocke hat zwar einige Münzabdrücke, aber keine Inschrift.

<sup>1</sup> Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld, Eisleben 1880, Nr. 75 u. 76, S. 68 u. 69.

#### Schwittersdorf.

[62] Kleines Kirchdorf, Filial von Besenstedt, 12 km ostnordistlich von Esideben, mit in Jahre 1764: 159, 1875; 227, 1880; 289, 1889; 389, 1880; 355, 1880; 228; Einwohner, vermals im nördlichen Hosgau (Burgbearit Cletzenhurg), brw im Banne Esideben dese Bistums Elaberstalt gelegen. Der Ortsname (1068 Sryterestorpe, 1120 Suithardeschurge, 1124 Suithardeschurge, 1224 Suithardeschurge, 1

Die, wie einige vor dem jüngsten Neubau noch erhaltene Teile bewiesen, bereits in romanischer Zelt vorhandene, dem I. Veit gewidnete Kirche zeiget geraden Chorschluss mit zwei kleinen zugemauerten romanischen Fenstern. Zwischen beiden acheint früher noch ein drittes romanischen Fenster vorhanden gewesen zu sein, das aber durch ein erweitertes ersetzt worden ist. Ob die im romanischen Stall im Ostgiebet ausgeführte Satzmentsnische wirlicht in diese frühe Zeit gebörte, ist fraglich, da solehe zu den grössten Seltenheiten gehören wirde. In der Satwand des Chors scheint elements ein Augusu (Steina) gewesen zu sein. Das Erdgeschoss des durchsans nicht merkwärtigen Turmes war mit zum Kirchenschiff gezogen, gegen welches es sich durch einen grossen Halbtreis-bogen öffnete. Das Schiff war mit einem Helztonnengewölbe und einseitigen

Über dem Altar befindet sich 1 ein kleines schlechtes Gemülde, das Abendmahl darstellend. Der achtkantige, becherformige, zopfige Taufstein aus dem Jahro 1617 trägt auf dem Rande folgende Inschrift:

# Gal 3. v. 27. Wie viel eur getauft sint, die haben Jesum

# Christum angezogen.

Aul einem darunter befindlichen Felde steht:

Anno Chri 1617 den 16. Februar ward Gott zu Ehrn tieser Taufstein gesetzet.

Die Kanzel trägt die Jahreszahlen 1786 und 1871.

Auf dem Turme hängt nur eine Glocke von 0,73 m Durchmesser aus dem Jahre 1699 mit folgender zweireihigen Inschrilt in römischen Majukeln:

BEY DES HERR' PASTORIS JOHAN. HEINRICH FISCHER ZEITEN BIN ICH UMBGEGOSSEN WORDEN VON JOHANN JACOB HOFFMANN IN HALLE ANNO MDCXCVIIII.

Am Anfange jeder Zeile erhlickt man ein Weidenhlatt, offenbar das Zeichen des Giessers.

<sup>&#</sup>x27;Ob die nachfolgende Beschreibung auch für den Neubau noch zutrifft, kann ich nicht sagen.

#### Seeburg.

[63] Kleiuer Flock en, 12 km ostsüöstlich von Eislehen mit im Jahre 1784; 252, 1875; 455, 1880; 502, 1885; 512, 1890; 534 Einwohnern (einschliesslich des Gutsbezirks), vormals im südlichen Hosgau, bzw. im erzpriesterlieben Bezirk Röblingen des halbersitödischen Osterbannes gelegen, mit einem Schlosse und einer Pfarkfriche.

Den Namen hat der Ort ohne allen Zweifel ven der uralten Burg gleiches Namens, die einer der am frühesten bezeugten Orte in weiter Umgebung ist. Die Metzer Annalen und andere Jahrbücher des fränkischen Reiches berichten nämlich, dass Karlmann, der Sohn Karl Martells, im Jahre 743 Oscieburg, die Feste des sächsischen Häuptlings Theodorich, zur Übergabe genötigt habe. Im Jahre 747 eder nach anderen Berichten 748 zog Pippin durch Thüringen nach Sachsen und zwar in das Gebiet der Nerdschwaben, um dieselben zu unterwerfen und zur Annahme der Taufe zu nötigen. Auf dem Wege dabin eroberte er abermals die Burg des Häuptlings Theodorich, welche diesmal Hocseburg d. h. Hechseeburg genannt wird ("in eodem vero itinere cepit castrum, quod vocatur Hocsehurg") und nahm den Theoderich nochmals gefangen. Nun hat man zwar in Hecseburg manchen andern Ort ausserhalb des Mansfelder Seekreises erkennen wellen,1 aber der Wortlaut der Metzer Annalen macht es zweitelles, dass Hocsehure zwischen Thüringen und dem Nerdschwahengau lag, weraus felgt, dass os im nerdthüringischen Hosgau gelegen hahen, d.h. das mansfeldische Seeburg gewesen sein muss.2 Schwierigkeiten macht nur, dass das jetzige Schloss Seeburg ziemlich tief liegt und demnach seine Lage zu dem Namen Hochseeburg nicht passt. Die Schwierigkeit wird aber dadurch hehoben, dass nicht das jetzige Schloss Seeburg Höhsenburg ist, sondern der Schlessberg, d.h. die östlich von dem jetzigen Schlesse gelegene, jetzt mit Wald und Busch bewachsene Anhöhe, deren Scheitel die gegenwärtige Schlesslage ganz erhehlich überragt. Die Scheitelfläche hat einen selchen Umfang - die Länge der Ostseite heträgt etwa 130 Schritte - dass sie eine Feste getragen haben kann.3 Die Ränder bestehen aus wallartigen Anschwellungen, deren höchste und am deutlichsten wahrnehmbare auf der Ostseite zu erkennen ist, da, we der Schlessherg von dem estwärts unter dem Namen Kullerberg sich fortsetzenden Bergrücken durch einen von Menschenhand hergestellten Wallgraben geschieden ist, während der westliche Abhang ziemlich steil zu dem ebenfalls künstlich hergestellten, von einem tiefen Wallgrahen durchzogenen Durchstiche abfällt, welcher den "Schlossberg" von dem jetzigen, erhehlich tiefer gelegenen Schlossgrundstücke trennt.4 Deutlich tritt auf der beigegebenen südlichen Fernansicht von Seeburg (vgl. Nr. 212) der bedeutend höhere Schlessberg rechts vom Schlosse als ein für eine Burganlage gut geeigneter Platz bervor. Natürlich werden

Vgl. den Außatz Hilmars v. Strombeck in der Zeitschr. d. Harzver, Jahrg. 1874.
 S. 85ff.
 Vgl. Grössler, Über Seoburg und Hécwoburg in der Zeitschr, d. Harzver, VII (1874)

<sup>8. 128</sup> ff. und ebenda S. 284-286.
<sup>8</sup> Wie klein die ältesten Burgen waren, lehrt das Beispiel des Schlosses Alt-Morungen.

<sup>(</sup>S. Mansfelder Gebirgskreis.)

Vgl. auch den beigegebenen, neu aufgenommenen Lageplan Nr. 216.

wir uns dieses älteste Schloss, die Hochsceburg, nur als eine baumene, d. h. durch Pulliaden oder einegerabeno Baumstämme gescherte Burg zu denken luben. Spätestens gegen Beginn des zohnten Jahrhundert wird Scoburg abernals und zwar als Burg wart (urbs cum viculis mis ot ennibus locis ab geritmentbus) im zweiten Abschnitte des Hersfelder Zehntverzeichnisses unter denjenigen Bezirken gegenannt, welche dem Kloster Hersfeld in Hessen zohntpflichig waren. Der Umfang dieses Bezirks lässt sich nicht sieller angeben, doch sebeint er nur das zweisehen dem sänsen, salzigen und Bindersee gelegene bleine Gebeit mit Seburg.



Nr. 212.

Rollsdorf. Aseleben und dem wüsten Liebsdorf am süssen See umfasst zu haben-Das nördlich des süssen Sees und des Mühlbachs gelegene Gebiet scheint erst später hinzugekommen zu sein. Nach der Besitznahme durch die fränkischen Könige wird Burg und Herrschaft Reichsgut geworden sein. Um die Mitte des eltten Jahrhunderts hinden wir Grafen ven Seoburg, einen Zweig des uralten Geschlechts der Edlen von Querfurt hier hansend.1 Der zuerst genannte Graf Wichmann von Seeburg war ein Sohn des Grafen Christin von Quorfurt, eines Bruders Gebharts II. von Querfurt. Wichmannns Sohn war Graf Gero ven Seeburg, und dessen Sohn der berühmte Erzbischof Wichmann von Magdeburg († 1192). Nach dem Tode seines Bruders, des Grafen Konrad, erscheint jener als alleiniger Besitzer der Freiherrschaft Seeburg. Die Vorfahren Wichmanns sind es ohne Zweifel gewesen, welche - vermutlich schen im 11. Jahrhundert, da schon um diese Zeit Grafen oder doch Edelherren von Seeburg anzusetzen sind - das jetzt nech vorhandene, unterhalb des Schlessberges gelegene Schloss gegründet haben, so dass hier ganz ähnlich wie in Schraplau, dicht unterhalb des alten Schlesses ein neues entstand, wolches grössere Ausdehnung der Anlagen gestattete. Dass es im zwölften Jahrhundert bereits vorhanden gewosen sein muss, erhellt daraus, dass innerhalb des neuen Schlosses bzw. im Anschluss an dasselbe, spätestens schon 1179 oine in diesem Jahre "ecclesia novae plantacienis" genannte Propstei nebst Kapelle bestand, welche das Verhandensein dieses Schlosses voraussetzt. Auch hat Erzbischof Wichmann schon vor dem Jahre 1184 - vermutlich bald nachdem er Erzbischof von Magdeburg

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Grössler, Geschlechtskunde der Grafen von Seeburg und der Edelherren von Lutisburg. (Mansfelder Blätter III, S. 104 ff, Fisleben 1889.)

geworden, also bald nach dem Jahre 1152 - sein ererhtes Schloss Seehurg samt Zuhehör der Magdehurger Kirche geschonkt, wie sich ans einer Bulle des Papstes Lucius III. aus diesem Jahre ergiebt, in welcher dieser dem Erzbischof schreibt: \_castrum Sehurg, quod cum reliqua hereditate prefate ecclosie (Magdeburgensi) contulisti." Diese frühzeitige Vergabung wird auch dadurch wahrscheinlich, dass bereits 1156 ein Gardolf von Seeburg nebst seinem Bruder Gero, jedesfalls in der Stellung eines Burgvoigts, und 1157 sowie 1165 ein Heidenricus camerarius de Seburch erscheint, also ein orzbischöflicher Kämmerer, der im Auftrage des Erzstifts die Herrschaftseinkünfte zu verwalten hatte und sich, wie iene, nach dem Schlosse nannte, auf dem or als Verwaltungsbeamter seinen Sitz genommen. Nicht viel später muss Wichmann auf seinem ehemaligen Erbgute die schon erwähnte Propstei für Chorherren (Kanoniker) gegründet haben, welche er mit dem Patronat über zehn Kirchen, darunter auch über die Seehurger Kirche selbst, deren Alter dadurch mithezeugt wird, ausstattete. Freilich schon im Jahre 1211 vereinigte Wichmanns Nachfolger, Erzhischof Albert, die Seeburger Propstei samt ihren Gütern durch Verlegung der ersteren mit dem Kollegiatstifte SS. Petri-Pauli in der Neustadt Magdehurg. Der Bischof von Halherstadt wurde, nm ihn für das ihm hierdurch verloren gehende Aufsichtsrecht über das Stift zu entschädigen (dessen Patronatsrecht übrigens immer den Erzhischöfen von Magdeburg zustand), mit dem Patronatsrechte über die Kirchen zu Oznitz (schwerlich das jotzige Unter-Teutschenthal), Klein-Oschersleben und die S. Stephanuskirche zu Langen - Weddingen begabt. 1 Nicht sehr lange dauerte die Verwaltung der Burg und Herrschaft durch erzstiftische Beamte, denn schon um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts verkaufte das Erzstift Schloss und Herrschaft unter Vorbehalt der Oberlehnsherrlichkoit Magdeburgs an den Grafen Konrad von Wernigerode, dessen Söhne sie jedoch schon 1287 an die Grafen Busso, Burchard und Gebhart von Mansfeld überliessen. Die Bestätigungsurkunde des Erzhischofs Erich v. Magdebnrg vom 30. Juni 1295 erwähnt als im Schlosse gelegen und den Käufern zuständig eine am Ende (des Grundstücks?) gelegene Kurie, einen Turm und eine steinerne Kemenate neben dem erzbischöflichen Palaste (finalem curiam una cum turri et Caminata lapidea juxta palatium nostrum sitis), ferner Ritter und Knappen, die mit Ritter- und Lehngütern, zur Burg gehörig, helehnt sind (milites et famuli ministeriales habentes bona ad idem castrum spectantia). Seitdem ist die Burg und Herrschaft im Besitz der Mansfelder geblieben, welche ebenfalls adlige Dienstmannon auf dem Schlosse hiolten, die sich nach dem Schlosse nannten, so z.B. 1301 Friedrich von Schurgk. In der Erbteilung des Jahres 1410 kam Seehurg an die Grafon Gehhart V. und dessen Bruder Busso. Des erstoren Sohn, Gebhart VI., fügte einen neuen Bau hiuzu, wenigstens berichtot Spangenherg, dass dieser Graf während einer Wallfahrt (im Jahre 1453) nicht nur sein Land, sondern auch die Fortsetzung seines angefangenen Schlosshaues seinem Vetter, Graf Günther anvertraut habe. Wir werden auf denselben zurückkommen. Der Neuhau scheint sobald nicht beendet worden zu sein, denn auch Gehharts VI. Enkel, Graf Ernsts Sohn, Gehhart VII., der Stifter der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Verlegungsurkunde befindet sich in Abschrift im Staats-Archiv zu Magdeburg, Copialbuch C 1, f. 35.

Seeburg. 361

mitteloritschen Linie, welchem Seeburg bei der Erbteilung im Jahre 1501 zufiel, muss an dem grossväterlichen Bau weitergebaut haben, denn an der Ecke der Westseite des nach Süden sich erstreckenden "Bittersanles", welcher früher mit der Schlosskirche durch das jetzt abgebrechene "blaue Gebäude" verbunden war, befindet sich felgende Inschrift:

Bo man nach Chriff feinett fageibet fills. if die Finne burch ben wolgebern und delten Seren fecheberde furfen und Frere 3 manufen, und die chen (wol) gebohrne Genefu von Gleichen, Margarethe genannt, weicher Wegen arben bem Manufelbilfigen alliter befanden, ausgelungen zu bomen und im 1830 aber vonliebendig worden.

Die hier erwähnte Gräfin Margareta war die Gemahlin des als Erbauer genannten Grafen Gebhart VII. Zu ihrer und ihres Gemahls Zeiten scheint, nach den noch erhaltenen Resten zu schliessen, die Burg einen stattlichen



Nr. 213, Alte Ansicht von Schloss Seeburg

Anblick dargeboten zu haben; auf alle Fälle war sie der bedeutendste spätgetische Ban des Seckreises, sein entwickelt in Fenstern und Alanen, richt am Motiven. Vgl. die alte Ansicht des Schlosses von Sadeler (Kr. 213), eine neuere Ansicht von Jahre 1840 (Kr. 214), die Jetzige Ansicht von der Südestie (Nr. 216) und die jetzige Ansicht von der Ostseite (Nr. 216). [B] Die Eigenart des Baues tritt besenders an dem erwähnten, noch erhaltenen Rittersaale noch hervor, dessen Fenster spätjeorische Gewände mit vierteiligen Verhangbögen laben und durch Hehlikelle und an der innern Seite sich ansehliessenden Rundstab gegiöchet sind. [6] Als Graf Gebhart VII. am 13. Sept. 1559 starb, war der Mittelort so verschulet, dass sein Schu, Graf Christoph III., 1553 das Am Seeburg an die Sechulet die Seeburg an die Vettern Peter und Hieronimus Jereminst's Buchner (Backer) versetzen musste. An diese Prandzeit erinnnert die der Pelytrates-Sage ausserordentlich ähnliche Sage vom Ringe der Frau Bucher! 1574 am 27. Mai überliess Graf Christoph Selbes und Herrsacht wiederkulfeln and met einen aus Mecklenburg stammenden



Nr. 214.

Grafen Kune Hahn auf Basedow und Müggenburg für 11,520 Thaler, von welcher Summe 11,200 Gniden oder SP,00 Thaler allein and ie Buchner kanen. Die Gräfin Amalie, geb. Gräfin von Schwarzburg, die Gemahlin des Grafen Christoph, welche mit Seeburg beleibzachtet war, erhielt 15,500 Thaler gegen Aushändigung ihres Luibzuelthtriefes und den Verzieht auf all ihre Ansprüche an Seeburg. Am 18 Mai 1575 wurde Kunn Hahn in Seeburg, immittiert. 38 nun 1092 mit



Nr. 215, Schloss Seeburg von Süden,

Christophs Sohn, dem Grafen Heinrich, der Mittelort ausstarb, wollten die vordereitsiehen Grafen das Ant einlösen, jodoch die Hahne weigerten sieh und et kan zu einem mehr als 100 Jahre dauernden Prozesse ver dem Reichskammergerichte, der zu Gunsten der Hahne aussfel, weil die mittelortischen Grafen ohne Mittelehnte gestorben waren und somit die übrigen Grafen von Mansfeld keite Einliesungsrecht

Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld, Eisleben 1880, O. Mähnert, Nr. 70, S. 62,

Seeburg. 363

hatten. Mit Anna Herkig Hahn († 1780), der Genablin Hartmanns von Gousau, oerlooch nach mehr als zweihunderführigen Bestie Seeburgs die Rempline Liule des Grafengeschlechts der Hahne, und Seeburg wurde nun nach längerem Prozess im Jahre 1783 der Familie von Geussa zugsepprochen, in deren Bestiz es aber nicht lange blieb; vielmehr ging es bald durch Kauf an den Grafen Gustav von Ingenheim über. Die Erben dosselben haben Schloss und Anta den Bittineister Wendenburg in Wormsleben verkauft, in dessen Besitz beide gegenwärtig noch sind.

Wenden wir uns nun nach diesem für das Verständnis der Baulichkeiten



Nr. 216, Schloss Seeburg von Osten,

notwentigen Überblicke über die Geschichte des Schlosses und der Herrschaft der Bernethung der vorfandenen Baultchickten zu, so lässt eine Durchwanderung des jetzigen Schlossgrundstücks deutlich zwei Teile unterscheiden, nämlich den eigentlichen Schlossraum im Osten und die Wittschafts-Gehöfte im Westen und Norden nebst einem Thorhof auf der Südseite. (Vgl. den Grundriss Nr. 217). Freilich haben im Laude der Zeiten erheibliche Änderungen stattgefunden. Ganze Gebürde sind abgebrochen und teils durch andere ersetzt, teils gar nicht wieder aufgeführt worden. Aber auch neue sind hinzugekommen und alle zu anderen, als den urspränglichen Zwecken benutzt worden. So dient die uralte Burgkapfelt as ien Stall für Wittschaftszwecke der Rittersaal aber im unteren Stock als Pfördestall, im oberen als Heuboden, von gänzlich verödeten Überbeiben zu geschweigen, während der ehenals vorhanden, ausgedehten westlichen

Gebäudecomplex jetzt ganz fehlt, nur dass die runden Ecktürme im Grundbau noch vorhanden sind. Namentlich ist das sonst neben dem Thore befindliche "Portenhaus", auch "das blaue Gebäude" genaunt, welches, wie schon bemerkt, früher die Schlosskirche mit dom Rittersaale verband, ietzt aber in



seinem unteren, allein noch erhaltenen Teile die Haupthorfahrt enthält, wege Banfälligkeit abgetragen und der Platz über dem neuen Thore in eine Versads benafülligkeit abgetragen und der Platz über dem neuen Thore in eine Versads verwandelt worden. Zu den ältesten, gewiss noch ins zwölfte Jahrhundert zurächreichenden Teilen des Schlosses gehört in erster Reilte der Best der schon erwähnten, westlich vom Schlosse in der Nhale des Einganges zum Wirtschafsbef gelegser romanischen Kapelle, zu welcher man, durch das Haupthor eingetreten, gelegt, indem man den rechts von der mit Zinnen und Scharten versebenen Zingel- oder

Mantelmauer begrenzten Vorhof überschreitet. (Vgl. Nr. 218 und 219.) [8] Diese, gegenwärtig als Stall benutzte, von Puttrich gar nicht erwähnte Kapelle weist



Ehemalige Capelle auf Schloß Sechurg

Nr. 218.

eine nahe Verwandtschaft hinsichtlich ihrer Formen mit der Klosterkirche zu Wimmelburg auf, eine so nahe, dass sie nicht bloss in dieselbe Zeit mit dieser Grandrifs.



(1121) zu setzen sein, sondern vielleicht auch denselben Baumeister, wie diese, haben dürfte. Leider ist von dieser ehemaligen Kapelle nur wenig erhalten, und

an der Absis ist nicht ersichtlich, dass sie Fenster oder einen Bogenfries hatte. denn man erblickt an ihr nur die ganz gleiche Behandlung in lotrechten Lisenen, wie in Wimmelburg, ferner die Gliederung der Altarraum - und Schiffecken durch



Nr. 220-223.

ein Rundsäulchen, das oben mit einem Würfelkapitäl und unten mit der attischen Base abgeschlossen ist. (Vgl. Nr. 220, 221, 222 und 223.) Der Bogen des Absis-



Nr. 225.

gewölbes ist, wie in Wimmelburg und an andern romanischen Bauwerken am Nordrande des Harzes, kein reiner Halbkreis, sondern ein der Ellipse sich nähernder Bogen, dessen gedrückte Form nicht etwa aus einer Senkung entstanden ist. Offenbar ist damit nur beabsichtigt gewesen, eine gewisse Höhe des (iebäudes nicht zu überschreiten; ästhetische Gründe würden die Ellinse fern gehalten haben,1 Das Kämpfergesims (Nr. 223) hat eine einfache Hohlkehle.

Ein zweiter sehr alter Bauteil ist der jetzige Schlossturm, welcher im östlichen Teile des inneren Schlosshofes steht. Dieser kreisrund angelegte Turm hat ungefähr 201, m Durchmesser und lässt innerlich einen hohlen Cylinder von nur 71, m Weite, besitzt also die ausserordentliche Mauerdicke von 63 Meter. Vgl. den Grundriss (Nr. 224.) Doch ist dieser starke Mauerring, in dessen Wand wohl die Treppe emporführte, nur 12 Meter hoch, bot also mit seiner Zinnenbekrönung nur eine Verteidigungsterrasse. Um den Umblick zu ermöglichen, ist dem

Unterturm später ein vicreekiger Aufbau von fast derselben Höhe aufgesetzt, welcher nur 9 Meter im Quadrat Grundfläche hat und, ins Achteck übergehend,

<sup>1 [</sup>B] Da man die geplante Höhe bequem hätte innehalten können, wenn man der Bogen etwas tiefer aufsetzen liess, so können die Flachbogen, die auch in Wimmelburg mehrfach vorkommen, entsprungen sein aus einer Entartung des Geschmarkes, der am Ungewöhnlichen seine Freude hatte, also als eine Modethorheit zu betrachten sein.

Seeburg. 367

eine Haube trägt. Vgl. die gegebene Ansicht von Osten (Nr.216). [G] Puttrich irrt sicher, wenn er diesen runden Turm, welcher dem sogenannteu Kaisertrutz in Görlitz sehr ånnlich ist, dem Ende des 15. Jahrhunderts zuweist.

[GS] Ein anderer sehr alter Turm liegt südlich des Schlosses in der Nähe der Thoreinfahrt, jedesfalls ursprünglich dazu bestimmt, diese zu schützen.

Dieser von Puttrich allein einer Darstellung durch zwei (nicht gerade getreue) Abhildungen gewürdigte Turm, der sogenannte Witwenturm, welcher in späterer Zeit Witwen der Schlossherren als Wohnsitz gedient hat, stammt seinem Kerne nach keineswegs, wie die späteren An- und Aushauten, erst aus dem 15., sondern schon aus dem 12. Jahrhundert. Auch Puttrich setzt den runden Kern dieses Turmes mindestens schon in diese Zeit.1 Er hat fast dieselhe Cylinderdicke, wie der ehen beschriebene Schlossturm, aber eine grössere Höhe. Gegen Anfang des 16. Jahrhunderts aher erhielt er, jedesfalls durch den mittelortischen Grafen Gebhart VII., eine eigentümliche Erweiterung dadurch, dass er mit vier oben in Giebeln endigenden Erkerausbauten von grosser Breite durch drei Stockwerke hindurch versehen wurde, vermutlich um auf diese Weise mehr Wohnräume zu gewinnen, so dass er intolge dieser Veränderung auch geeignet wurde, später als Witwensitz zu dienen. [G] Jeder dieser Erker bildete, wie schon bemerkt, drei Stockwerke übereinander, deren jedes mit zwei Fenstern versehen war. Die Fenster der beiden noch erhaltenen unteren Stockwerke sind breit, werden aber mittelst eines steinernen Pfeilers in zwei schmale Abteilungen geschieden. Die Fenstergewände sind durch mehrfache Gliederungen verziert.

Den Turm selbet bedeckte eine geweilbte Haube, die in einer birnenfirmigen Knudung endigte, (v.g.k. Nr. 235 und 225). Von aussen mit Kupefr beschlagen, inwendig mit Brettern ausgetäfelt, gestattete dieser Knopf ellichen Personen, in seinem Innern an einem kleinen Tische zu speisen und sich an dem annutigen Blicke über den See bis Eisleben zu engützen. Jetzt ist der Turm seines Daches beraubt und selhst zur Rünie geworden.

An diesen Turm schlieset sich nach Osten zu in derschlen Breite, wie sie die Erker haben, die Schlossk ir che in spätgotischen Stilen. Allerdings seleint auch dieser spätgotische Bau aur ein Erweiterungs- oder Umhan gewesen zu sein, da die grossen Spitchsgeufenster den Eindruck machen, ert spätze ein-gehrochen zu sein, und einige kleinere, mit Rundbogen versehene auf eine viel altere Bauzeit des ursprünglichen Kirchengehändes klinweisen. Es liegt nabe, anzunehmen, dass die sehon mehrerwähnte ronanische Kapelle auf dem Wirtschaftshofe, welche schon dem Anfange des zwollten Jahrhunderts angebört, ursprünglich allein vorhanden war; dass dagegen die unfangreichene Schlosskriche ursprünglich die (iu der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts vom Erzbischof Wichmann erhante) Seeburgier Propateitsirche war, dem diese für zwölfte Manniker ein-greichtete, mit gräflich Seeburgischen Erkgütern reich begabte (ecclesia collegiala in XII prebendorum stipendisi susitutat), zu einem gräflich Seedurgischen Häusen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [B] Dem kann ich nicht ganz beistimmen; denn der Raum unter der Witwenwohnung ist mit einem michtigen, betrenkrebartigen Rippengrwößte überspannt. Fa ist allerdings nicht unmöglich, dass dieses geistriet leveilde machtrighte eingerupen ist, wahnelstellich ist es aber nicht; nur der unmittelbar über dem Erdboden sich erhebende Teil därfte wegen der undborgt geschiessenen Eingangschaft im Sudweste in die nummittebe Zeit in setzen sein.

und Familienstift (\_pro nostra et parentum nostrorum salute") bestimmte und den Heiligen Petrus und Lambertus geweihte Propstei musste notwendiger Weise eine geräumige Kirche haben, zumal sie mindestens über 30 Jahre in Seeburg bestanden hat, und diese Kirche kann eben nur die jetzige, wenn auch nur noch dürftige Spuren romanischer Bauart tragende Schlosskirche gewesen sein, welche bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts ihre älteste Form behalten haben mag. Als man aber im Anfange des 16. Jahrhunderts an den Ausbau des sogenannten Witwenturmes ging, wird sie etwa gleichzeitig mit diesem in spätgotischem Stile erweitert oder umgebaut worden sein. Damit aber war die Umgestaltung dieser Kirche noch nicht zu Ende. Denn im Jahre 1649 wurde sie vom Grafen Christ. Wilhelm I. v. Hahn nicht etwa, wie eine Ortsnachricht besagt, neu erbaut, sondern durchgreifend im Renaissancestil umgebaut, auch 1681 schon wieder repariert, so dass ihr eigentliches Alter ietzt kaum noch zu erkennen ist. In ihr hat der genannte Graf seiner Gemahlin Hedwig, geb. v. d. Busche († 1671), ein weniger künstlerisch als kunstgeschichtlich merkwürdiges Denkmal setzen lassen.1 (Vgl., Nr. 226.) "An der Wand steht ein Relief von weissem Marmor, ohngefähr 12' im Quadrat, mit vielen lebensgrossen Figuren, die Kreuztragung Christi darstellend. In der Mitte sinkt Christus unter der Last des Kreuzes zur Erde. Hinter Christus nimmt Christ, Wilh, Hahn in Allongenperücke als Simon von Cyrene das Kreuz auf sich-Hinter ihm seine sechs älteren Söhne. Vor Christus beugt sich seine Frau Hedwig als Veronika mit dem Schweisstuche; hinter ihr die vier jüngeren Söhne; vor ihr knieet die ältere Tochter Armgart, im Begriffe Christus die Hand zu küssen, und zu den Füssen Christi liegt ein kleines Kind, auf einen Totenkopf gelehnt, die Tochter Katharina Elisabeth, welche, ein Jahr alt, 1668 gestorben war. Darunter die etwas überschwengliche Inschrift:

#### D. M. S.

Mortalitatis suae extwisa
Ad indicis adventum usque deposuit Hedewig
E estastissimo de Busch et Wreden
Utringue Westpalle nobalisation sanguine nata,
Nobilis domini Christiani Wilhelmi Hahni
Desiderata conjunz, foecunda duodecim lectaismorum
Liberorum maher, pricas aemper fide,
Procul ruga, procul ira, semper blanda, facilis,
Renigna, ubique inculpata, ex propria sua laude innocens.
Actat. XXXII. Mens. VI. Conjug. . . . Mense III.
Cane fama, alie liquor, mirzue posteritatal

[H] Die Ausführung ist überaus fleissig, nicht aber künstlerisch bedeutend. Dass der Graf in prunkvollen Imperatorenkottsm seine Last trägt, darf nicht auffallen; es liegt im Sinne jener auf äusseren Prunk so erpichten Zeit; auch der Gräffin, die in zeitgenössischer Kriedung dargotellt ist, hat der Künstler das Bestreben zu gefallen angedichtet. Kräftige Gestalten sind die eben das Stadt-thor verlassenden Reiter.

K Heine, Fin Wandertag an den beiden Mausfelder Seen. Halle 1872. O. Hendel, S. 46.

Seeburg. 369



Nr. 226.

Das innere Schloss, um auch dessen noch kurz zu gedenken, ist ein Bau des 17. und 18. Jahrhunderts in zopfiger Grumen. Alle westlich gelegenen Bauten sind verschwunden. Die über den Wallgraben ins ältere Schlossthor führende steinerne Bogenbrücke ist nach einer unten an der Südseite beindlichen Inschrift von Günther Hahn im Jahre 1703 erbaut worden. Der

innere Hof dieses Thores südlich vom blauen Gebäude ist noch jetzt zienlich gut erhalten. Von ihm ans ging die Auffahrt ins Schloss an der Südseite der Schlosskirche und des Gebhartsbaues entlang, abdann um die Westseite des letzteren herum und zog sich allmählich auf die Höhe des Schlossgrundstückes dahin, wo jetzt die Einfahrt in den Wirtschaftshof ist.

Wenn gleichwohl über dem jotzigen, aber wie schon bemerkt, erst in diesem Jahrhundert von Herrn Wendenburg errichteten Schlosthore ausser dem Wappen der Hahne und derer v. dem Bussche (zwei Pflugscharen) die Inschrift zu lesen ist:

> Erfigit, o ftacker Gott, biff Bauft in beinen Gnaben, In Bergen feid und ruft for Deinem Keinen Mortt, und laffe nimmermeft betreffen biffen Gett Aufenhr undt Acherey, Arieg, Kranckheit, fewerfchaben,

so ist zu bemerken, dass sich nach Aussage der älteren Schlossbewöhner diese Inschrift gar nicht auf die Thorenfahrt besieht, weil sie sich früher an dem jetzt noch bewöhnten Schlosse befand, welches mit einer seinet Laugseiten die nördliche Umfassungsmauer hilden hilf und von dem Grafes Christian Wilhehn I. Hahn in der zweiten Häffle des 17. Jahrhunderts erbaut worden ist, nachdem am 25. Juli 1609 der grösste Teil des erst wenige Jahre zuror wieder bergestellten Schlosses abgebrannt war. Auf dieses Schlossephiude also bezieht sich ohige, über der jetzigen Thorenfahrt befindliche Inschrift, welche die Vorbeitzerin, Gräfin von lagenbeim, vor wenigen Jahr-gehnten anlässilch einer Reparatur an ihrer jetzigen Stelle hat anbringen lassen, dadurch freilich den Leer irreleitend.

[BI] Die alte Kinfahrt, zu der man vermittelst der oben erwähnten Brücke gelangt, war wohl befestigt. Auf dem Grundriss sellti ich diese im Manerwert noch erhaltene Thorbefestigung fistt als ein grosser Mauerturm dar, dessen Angrifffernet abgerundet ist, wihrend die lie Nord - und Sudseite parallele Mauern hilden die linger sind, als sie bei einem wirklichen Turme zu sein pflegen; die Mauerstärke beträgt dabei nur 1,77 m. Den oberen Teil der Mauer durchbrechen Schiessecharten, zu deren Bedienung die Verteidiger auf einem Ludkange standen, der auf konsoliengestützten Flaetbogen ruht (s. Nr. 227). Da der See obnehin die Annäherung eines Feindes erschwerte und die Einfahrt auch noch von dem sie hoch überragenden "blauen Gehäude" beherrscht wurde, so war ein Angriff von dieser wichtigen Stelle nicht gar zu sehwer abzuwehren, zumal doch auch der Graben ein Hindernis hot. Statt der jetzigen 1706 erbauten Brücke war früher nattriche ime Zagebrücke vorhanden.

Es dürfte zweckmässig sein, zum Schluss noch einmal suf die Bilder zurückzukommen, weiher dies verschiedenen Perioden dieser allen Burg zur Anschauung bringen. Die älteste Ansicht (Nr. 213) findet sich auf demselben Sadelerschen Blatz, auf dem auch Schlos Mansfeld in seiner alten Gestalt wieders gegeben ist (siehe Heft XVIII, Mansfelder Gebirgskrist, unter Nr. 74 auf S. 133). Der Standpunkt des Zeichmers dieser allen Annischt ist ungeführ derzeibe, wie der bei der Aufmahme der Gesumtansicht des jetzigen Schlosses innegebahrb (Nr. 210); wir können deschab einigermassen bequens vergeiriehen. Es fällt dabei zunschein auf, dass die Schlosskriche einen Fachwerkaufnatz mit zwei Dachgiebeln hatte. Veilleicht befand sich liefer die Wohnung des Gesüntlichen oder auch des Kästers. Seeburg. 371

Das war nichts Seltenes; die Schlosskapelle der Burg Wendelstein im Unstrutthal war ebenso ausgestattet. Auch das anstossende blaue Gebäude hat einen Fachwerkaufsatz: die ort sichtbaren Soitzen dürften wohl zu Dachluken gehören sollen.



Nr. 227.

Weiter nach links ist der Witwenturm mit seiner Haube sichtbar. Ob die dann folgende Wand mit den drei Rundgiebeln den Rittersaal darstellen soll, ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, wie ein Blick auf den Grundriss darthut, wobei man der perspektivisch mangelhaften Zeichnung manches zu gute halten muss.

Der dann folgende michtige Turm ist trotz seiner veränderten Gestalt leicht wiederzurerknunn; statt des jetzigen viererkigen Aufstzest zitgt nämlich hier der Unterbau einen ebenfalls runden, fast ebenso gewältigen Oberbau mit Kegel-pyramide. Der Turm in dieser Gestalt muss das Aussehen der pannen Anlage bedeutend beeinflusst haben; er bildete weit mehr als jetzt ihren beherrschenden Mittelpankt.

Das hieran im Vordergrunde sich anschliessende Gebäude muss der Södflügel des grosses Bause darztellen sollen, der jetzt verschwunden ist, wohl aber auf der Abbildung von 1840 (Nr. 214) noch in die Augen fällt. Der untere runde Tell des südwestlichen Eckturmes ist hier leicht zu erkennen, wenn man die beiden holten Wände darzther als Seiten des achteckigen Oberbause snieskt, vielleicht hat der Zeichner bei der Ansührung seiner Skizze die Bedeutung dieser Wände nicht mehr im Gedichtnisse gehabt und ihnen so die extens sonderbaue Gestalt gegeben, die sie eher als zwei dicht nebeneinanderstehende Häuser erscheinen lässt.

Ja es darf die Frage aufgeworfen werden, ob nicht sehon in ältester Zeit solche kleinere Kapellen eine Wohnung über sich trugen; so würden sich wenigstens öfter die Gewöbe erklären, wie z. B. in der Wipertikrypta zu Quedlinburg, die ursprünglich nur eine Hauskapelle war.

Das links folgende Gebäude hat dieselben Dachgiebel und dieselbe Fensterstellung wie der erstgenannte Südflügel, ist also der westliche Teil dieses ganzen Gebäudes, den der Zeichner demnach sehr verkürzt hat; er hat wohl mit der Perspektive nicht recht fertig werden können.

Die übrigen Gehäudo sind auf Grund des jetzigen Planes nicht mehr festzustellen, nicht einmal die alte romanische Kirche tritt unzweifelhaft hervor.

Das Bild von 1840, von Nordwesten aufgenommen (Nr. 214), zeigt im Wesentlichen den jetzigen Zustand, nur dass die im Westen und Süden des oheren Schlossbof abschliessenden Gehäude noch vorhauden sind; die beiden Ecktürne mit runder Grundfläche und achterkeiger oberer Fortsetzung gebirten, wei die Aussenmauer seilnst, dem alten Bau an. Auf dem Bilde, das den jetzigen Zustand giebt (Nr. 215), sit die Urnändroung der Aussenmauer dieses Bause in eine zinnengekvöste Umfassungsmauer deutlich; der festungsmässige Eindruck wird durch zwei die Einfahrt zum Schlossboft Bankrierende viereckige Türme noch verstürkt.

Der Gesanteindruck, den man von aussen hat, besonders wenn man von Südurfer des alsess Geso her auf das Schloss blickt, hat dädurch gewonner; das Ganze sieht so trotziger und kriegerischer aus; kommt man näher, so wird man freilich aus der Hullsson, in die man sich durch das maleriach-romantische Aussere hat versetzen lassen, zunächst wieder herausgerissen; doch wird man über der Erinnerung an die uralte Bedeutung des Schlosses und seine nannigachen Schlicksale das landwirtschaftlich-prossische Treiben hald vergessen und die Sprache der alteragramen Kirchen, Türme und Paläste, die der Mantering der Feste umschliesst, ungeträtht in sich aufnehmen, die den Besucher in das poetisch-ritterliche Treiben längstwerklungerer Tage zurächversetzt.

[0] Ostlich vom Schlosse und stüllich von dem Kullerberge oder der Nie-kentölezicht sich der Fleck en hin, welcher, wis schon der Name bekundet, aber auch das ausserortentlich frübe Dasein der Burg beweist, sicher später entstanden ist, als die Burg, alter auch sebon im 8. Jahrhundert vorhander gewesen sein muss, da bereits das Henfelder Zehntverzeichnis Seoburg nennt. Das Gemeindesiegel (mit der Umschrift: Gemeinde Siegel zu Serburg) zeigt einen stachellfossigen Fisch und unter demselben eine Weintraube. Beide deuten freihauf auf die Haupt-nahrungsquellen der Einwolner, den Fischfang im benachbarten süssen See, und den Weinbau auf den besenbarten Bergen hin, der frieher offenbar stärker war als gegenwärtig, wie z. B. aus einer Urkunde des Erzbischofs Albrecht von Magdeburg hervrogiett, der im Jahre 1200 die von seinen Vorgänger Wichmand dem Kloater Marienthal gemachte Schenkung mehrerer zu Weinpflanzungen gefeneten Anböhen neben dem Schlosse Seeburg bestätigte. Der Flecken selbste mühls nichts Merkwürtliges, höchstens verdient folgende, über der That der Gemeindsschenke, des jetzigen Gasthofs zur Forelle, befindliche Inschrift Erwähnung:

Fratres et Agnati de Hahn, Possessores Seeburg, domini in Kuchelmis, Remplien, Liepen et Demzin, Aedificium hoc exstrui fecerunt Anno 1705.

Beachtenswert ist dagegen die oberhalb des Fleckens auf der Fleckenhöhe hoch gelegene Kirche S. Nicolai. Die Wahl dieses Bischofs, des Patrons der Fischer und Schiffor, zum Schutzheiligen erklärt sich leicht daraus, dass die meisten Einwohner des Dorfes ehemals Fischer waren. Auch dieser Kirche darf man ein sehr hohes Alter, vielleicht ein ebenso hohes, als der vorher beschriebenen Burgkapelle zuschreiben. /S/ Ganz besonders gilt dies von dem Turme, in



welchen man freilich später kleine Spitchteogenfenster eingesetzt hat. Das westlich angebaute Schiff wur, wie die romanische Eingengsthür in der Südwand, demorympanon ein gleicharmiges Kruer enthält (vgl. Nr. 228), und ein im Westgiebel befindliches kleines romanisches Fenster bezeugen, urprünglich von geleiem Alter alse der Turm. dagegen ist der ödlich gebegene Altarraum gesisch und mit halbachtekigen Schlass verselben. Dech war auch er, wie die Turmstellung (in der Mitte) bezeugt, unsprünglich woll mit einem in romanischem Sile ausgeführten Altarraum nebst Absis verselben.

Da der Boden nach Osten ansteigt, so liegt der Fusshoden des Altarraumes viel höher, als der des Schiffes; der des letzteren ist deshalb in der Mitte erhöht, um den Geistlichen vor dem Altare sehen zu können.

[G] In der Kirche sieht man den Rest eines Altarschroines. Die Mitte desselhen nimmt ein in vier Felder geteiltes Gemälde des späteren Mittelalters

# Vorderseite:

| Gottesmutter.  | Marterung<br>der<br>h. Agnes. | Überredungs-<br>versuche.   | S. Barbara. |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| S. Joh. Erang! | S. Agnes<br>im<br>Gefängnis.  | Tröstung<br>durch<br>Engel. | Heiliger.   |

## Rückseite:

| Ruc     | :Kseite: |  |
|---------|----------|--|
| i Stole | nion.    |  |
| S. Gam  | S. Flo   |  |
|         |          |  |

ein, welches das Martyrium der h. Agnos darstellt. Oben links erblickt der Beschauer die Heilige an einen Pfahl gebunden und von einem Manne gegeiselt, der auf dem Rücken eine die Zunge herausstreckende Fratze trägt. Vor ihr steht ein Mann, der sie mit einem eisernem Marterwerkzeuge bedroht. Oben rechts scheint der Vater der Heiligen nebst nadren Personen ihr vom Einstitt ins Klöster ahreden zu wollen. Unten links erblickt man die Jangfrau in einem Gefängnis, neben ihr ihren Vater (?). Unten rechts wird die nachte, in Wolken gebüllte Jungfrau durch einen von Octtvater entsondeten Engel, dessen Angesicht von grosser Schönheit ist, mit Brott und Wein gespeist. Die beiden letzteren Bilder haben 1730 durch Absägen ihre untere Hällte eingebüsst, das man so Raum gewinnen wollte, um über ihnen die Kanzel anhäugen zu können (!). Links von dem viergeseilten Mittelbilde steht im oberen Felde eine Mutter Ottets auf dem Halhmonde, unter ihr der Evangeist S. Jehannes mit dem Kelche. Rechtsoben ist die heilige Barbara, am Kelche kenntlich, angehracht; unter ihr ein männlicher, barhäupfiger, aber – da sein Emhlem ahhanden gekommen ist — nicht näher zu bestämmender Heiliger.

Fast noch schöner sind die Gemälde hinter dem Altare auf der Rückseite des Mittefeldes, die im vorigen Jahrhundert denfalls zensägt und zeitweilig als Schrankthüren gebraucht worfen sind (f). Das eine (links vom Beschauer) stellt einen Rütter mit Fahnenlanze, das andere (rechts vom Beschauer) den ein Schögffass in den Händen haltenden, das Feuer löschenden heiligen Florian dar. Da die auf diesem Bilde im Hintergrunde rechts befindliche Ferson etwes Ahnlichkeit mit Lather hat, so ist die unerwiesene Sege aufgekommen, diese Bilder seien von Lukas Kranach dem Jüngeren gemalt, der, als er noch katholisch gewesen, Luther dadurch habe verspotten wellen. Jedoch gerned diese Begründung, ganz abgeseben von den auf früherz Zeit weisenden Trachten, macht jene Behautugn hindligt, da sechon sein Vater einer der ersten abhänger Luthers war.

Unter dem Turme befinden sich zwei Grabstoine aus der zweiten Hälfte des 16 Jahrhunderts. Der eine von ihnen bezieht sich auf einen Horrn von Trotha, wie das daran angebrachte Wappen derer von Trotha neben dem derer "von Wadztoff" beweist. Die Inschrift, soweit sie erkennbar ist, lautet:

#### Anno domini 1576 am 4. Tag Novembris ist der edle und gestrenge Juncker . . . . . . . entschlafen seins Alters . . . . . dem Got Gnade.

An der Nordseite der Kircho, nach dem Altare zu, steht ein Sa nd steinDen kmal, gewett mense Augusto ami MDLXXVII, die in jugendlichem Alter
im Jahre 1578 verunglickten heiden Söhne Kuno Hahns I. darstellend: Beide
Brüder in Lehensgrösse kniese hintereinander. In der Höfte des älteren Kuno
Paris ist die Stelle, wo die Kugel des Morders eindrang, durch ein Leh
bezeichnet. Hinter den Statuen erhlickt man das Ilahnsche Wappen nebet desen
vieler verwandter Geschlechter, der Maltzan, Bülow, Bugenhagen, Quitzow u. a
mit Emblemen und Sprüchen. Die darunter sagebrachte Inschrift berüchte in
weitläufiger Weiss und in unklassischem Latein den Tod und die Vorzüge des
nagliuchlichen Jünglings. Eine Kürzere deutstehe, auf den jüngeren Brüde
heztigliche Inschrift hefindet sich auf der östlichen Giebelseite des DenkmalNeben dem Deskmal und demenselben gegenüber stehen auf zwei fin die Maure

<sup>1</sup> Nach K. Heine, Ein Wandertag etc. S. 42,

eingesetzten Trägern zwei ritterliche Figuren, wahrscheinlich Nachbildungen der beiden Brüder Levin Ludwig I. und Werner Hahn.

Erwähnung verdient noch, dass Luther am zweiten Ostertage 1525 in dieser Kirche gegen die aufrührerischen Bauern, welche bei Osterhausen lagen, gepredigt hat.

Die drei Glocken des Turmes haben 0,06, 0,93, 0,37 m Durchmesser. Die beeiden grösseren sind schon früher von mir abgebildet und besprochen worden. 1 Die grosse, mit sehr schönen Majuskeln, trägt die Legende:



+ SIT · TEPESTATV TPER · ME · GENUS · OMNE · FVGATUM.

Die mittlere, mit teilweise rückwärts steheuden, sehr rohen und daher wohl sehr alten Majuskeln hat die Umschrift:

TAM'A NNAF SVALOCINST VEIROLG XEROTEIRAMSRE GCAG'MICING

Nr. 230,

+ S. NICOLAVS + ANNA + MATER · S. MARIE + O REX · GLORIE · VENI · CVM · PACE ·

Die Zahlbuchstaben, addiert, ergeben eine so hohe Summe, dass nicht daran zu denken ist, sie könnten hier zur Zählung gedient haben. Ein Schluss auf das Entstehungsjahr erscheint also unstatthaft.

Die kleine Glocke vom Jahre 1484 trägt in gotischen Minuskeln nur die Jahresangabe:

ans · du · m · cccc · lxxxiiii.

## Stedten.

[6] Grosses, 14 km südöstlich von Eisleben und südlich vom süssen See an der Weida gelegenes Pfarrkirchdorf mit im Jahre 1784: 356, 1875: 1037, 1889: 1292. 1885: 1465, 1890: 1520 Einwohnern, in fruchtbarer Gegend. Auf die Fruchtbarkeit der Pfur deutet der Name des Ortes (urkundlich im S. Jahrh. Stedi, seit 1242.

 $<sup>^1</sup>$  Vgl. Grössler, Die Glocken des Mansfelder Seekreises, Zeitschrift des Harzvereins XI., S. 34 und 35. Die Abbildung der Umschriften ebenda, Tafel I, No. 8 und 9.

Steden und Stedin) insofern, als die älteste Namensform, der Dat oder Locatirus sing das abd, stat, alts, stad, einfach, zur Stäfter, ännible, zur Wohn stättle hedeutet, eine Bezeichnung, deren Einfachheit zu der Annahme berechtigt, das dieser Ort die älteste Gründung im Weidanhale ist, da man bei Anlage derselben noch nicht nötig fand, ein unterscheidendes Bestimmvort beitzufügen, und die ersten Ansiedler sich doch sicher den besten Piatz, die fruchtbarste Flur aussuchten. Nach erfolgter Zunahme der Zahl der Höfe war der Eintritt der Mehrheitsform Steden (= zu den Wohnstätten) selbstreeständlich. Die Fruchtbarkeit der Dorfflur wird aber auch durch das Gemeindesiegel bekundet, welches einen Stemann mit der Umschrift: Gemeinde Stedten darstellt, also den Ackerhau als den Hauptnarungszweig der Fewohner beseichnet. Im Mittelalter Ig das Dorf im stüllchen Hoegan und zwar im Burgberirk Schraplau; spiäter gebörte es zum Unterant Schraplau; in kirchlicher Bereichung gebörte es zum latherstätlischen Osterbanne hannus orientalis) und zwar zum Erzpriestensitz Röblingen des halberstädtischen Osterbanne. Sen Skloster Heiffelh aute hier Grundhesitz.

Nach dem Dorfe, in welchem vier Rittergüter und ein Freigut gewesen sein sollen, nannte sich ein niederes Adelsgeschlich. Die Rittergüter warne eine Zeit lang im Besitze der Familien von Stuben, von Letmath, von Watzdorf (später von Bodenhausen), Gürg tepäter von Krosigk) das Freigut unz im Besitz der Familie Schumann. Die zwei letztgenannten Rittergüter erkaufte die prinzliche Kammer und sehulp sie zum Anne Schraphan.

Am 31. Juli 1719 hrannten infolge eines Blitzschlages vierzehn Häuser nebst der Pfarre und Schule ab.

Die Kirche ist nach der Agende dem b. Martin, nach anderer Angabe dem h. Goorg geweith. Die jedoch das Kirchensiegel das Brustbild einen Bischofs zeigt, welcher in der Linkon einen Krummstah, in der Rechten ein Schwert hält, so war die Kirche ohne Zweitel dem b. Martin geweith. Die Kriche gekörte in ältseter Zeit dem Kloster Rode (Hildkongerode) zwischen Sangerhausen und Eischen, denn am 29. Nor. 1232 vertausche dasselbe das Patronatrecht über die Kirche zu Stedten gegen das Patronatsrecht über die Kirche zu Bornstedt an das Erzstiff Magebehrg. (Es wird nämlicht, nachdem homerkt ist; cum ad nos et nostram ecclesiam jus patronatus ecclesie in Steden ... pertineret." vereinbart: "ita quod all ons et ecclesiam nostram in Hilborghende ibs spatronatus ecclesie in Bornstede, ac ius patronatus ecclesie in Steden ad vos et vestram Magebehrgenenen ecclesiam dienerges dobest per-



Magdehurgensem ecclesiam deinceps debeat perpetuo pertinere." Bereits im Jahre 1254 wird oin Pfarror der Stedtener Kirche namens Theoderich erwähnt.

Das Kirchengebäude selhst gebört der frühromanischen Zeit an, doch ist das Schiff in spätgothischer Zeit umgehaut. Während der in Jahre 1714 reparierte Turm in seiner Nordwand ein vierfach gekuppeltes und in seiner Südwand ein dreifach gekuppeltes Penster mit hübechen kleinen romanischen Zwischensäulen hat (Xr. 231),

zeigt das Schiff der Kirche jetzt Spitzhogen, wie auch das kunstreich gearheitete

Stedten. 377

Nordportal Spitzbogen mit überschlagenden Stäben zeigt. In das Holz der Thür, an welcher ein hübscher Klopfer angebracht ist, ist folgende Inschrift einzeschniten:

(Verbum domini manet in aeternum.)

Zur rechten Seite dieses Portals liegt eine umgestürzte, runde, etwas konische romanische Taufstein schale von sehr roher Form, die 23 Zoll hoch ist und am, oberen Rande etwa 30 Zoll Durchmesser hat.

Im untern Turmgeschoss, welches durch Doppelbogenstellung mit der Kirche verbunden ist, befindet sich in der westlichen Wand ein altes Tabernakel. Der innere Ausbau der Kirche, Kanzel und Orgel trägt den Stil der Rennissand.

Besondere Beachtung verdient der auf dem Altar stehende, gut erhaltene, mit schön geschnitzten Baldachinfriesen geschmückte grosse Klappenaltarschrein, dessen Seitenflügel auf Goldgrund gemalte Heiligenblder zeigen.

Im Mittelfelde sitzen Maria und Christus auf Sesseln, beide gekrönt; links stehen Petrus (Schlüssel verolren) und Paulus mit dem Schwert; rechts eine männliche Fizur mit Krummstab und Buch, sowie St. Georg. den Drachen

|              |               |               |            | S. Wigbert? |        |           | Heiliger. |           |            |             |               |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|
| S. Katarina. | S. Amalberga? | S. Margareta. | S. Prirus. | S. Paulus.  | Maria. | Christus. | Heiliger. | S. Georg. | S. Uraula. | S. Barbara. | S. Elisabeth. |
| _            | gemalt        |               |            | 1           | ges    | chnitz    | L.        |           | _          | gema        | lt.           |

erstechend. And dem linken (aur gemalen) Flügel erblickt man 8. Katarias mit Schwert und Rad, ferner eine gikvintur weibliche Gestalt mit einer Kirche Schwert und Rad, ferner eine gikvintur weibliche Gestalt mit einer Kirche Schwart und Krune, ein Kruz in der Rechten, eine S. Amalberga?) und S. Margareta ohne Krune, ein Kruz in der Rechten, eines Menschliche einen Schosshinde hen in der Linken haltend. Auf dem rechten S. Ursulta mit Pfell und Palme (?), S. Barbara mit Kelch und S. Eliesbeth unter Lillenkrone mit einem Korbe. Unter der Mittelgrupp seht die Legende:

## Veni electa mea; ponam in te (= te in) tronum,

Über derselben stehen noch zwei männliche Gestalten. Zu Füssen der ersteren liegt ein Kind oder Bettler (S. Wigbert oder S. Valentin?); die letztere

ist nicht zu deuten. Auf der Rückseite der Flügel sind ied rei Heilige gemalt. Der nördliche zeigt in der Mitte S. Anna seibdritt, aussahmsweise beide Kinder (Maria und Christus) auf dem Arme hattend und dem Christuskinde einen Apfel reichend. Ihr zur Seite steht eine Heilige mit einem Behälter, in welchem Fische zu sehen sind, und eine andere, welche anscheinend eine Kanne trägt. (S. Magfalena?) Auf dem stüdlichen Flügel sind drei männiche Heilige zu sehen; in der Mitte ein Bischoff mit Krummstab, ihm zur Seite ein bärtiger Heiliger mit Hackemesser und Buch und Gerner S. Laurentiss mit dem eiseren Röst.

Unter der südlichen Empore befindet sich ein Bild Luthers in Basrelief mit der bekannten Inschrift:

Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, papa. Ebenda ein Begräbnisdenkmal, eine betende Familie vor dem gekreuzigten Christus darstellend, welcher sonderbarerweise durchaus weibliche Formen hat.

Auch auf der südlichen Empore befindet sich ein Grabelenkun], welches die Auterstehung und die Himmelfahrt Christi darstellt, lettere so, dass — wie auf einen Gemälde in der Kirche zu Creinfeld — nur die Beine des Auffahrenden sichtbar sind. Die beigegebenen Wappen sind so gründlich übertüncht, dass man sie nicht mehr erkennen kann.

Auf dem Turme hangen drei Glocken von 1,16, 0,84 und 0,72 m Durchmesser, deren grösste in verzierten Majuskeln i folgende Legende hat:

+ MATHEVM SIGNAT VIR, BOS LUCĀ, LEO M°C♥, ALES DISCIPLM QVI S♥ SORDE FVIT·Ā·Ā.

(Nr. 232a.)

In diesem aus ungereimten und darum gewiss alten Versen bestehenden Distichon werden die auf der Glocke innerhalb kreisrunder Medaillons auch bildlich dargestellten Symbols der vier Erangelisten mit deren Namen aufgeführt. Allerdings müssen die Worte av sorde richtiger aub corde gelesen werden. Der discipulus, qui sub corde dessitüt, ist Jesu Lieblingsschuler Johannes, der an seinem Herzen lag, unter seinem Herzen ruhte. Unter der Legende des Kranzes stehen noch mehrere Name (Nr. 282b). Zuerst der Name Sann son mit einer von einem Kreise eingeschlossenen Darstellung Simsons, wie er den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, Die Glocken des Mansfelder Seekreises in der Zeitschrift des Harzvereins XI., S. 30 und Tafel 1, Nr 4 und 5 der Abbildungen,

Tempel des Gottes Dagon zertrümmert; ferner der Name S. Elisabe til über einer welblichen Gestalt, welche einen Korb (?) an Arme trügt, während ihr zur Seite ein behelmter, die Arme in die Seiten stemmender Eliter steht, oflenbar der Landgert Lüdwig; ihr Gemahl. Wir haben also hier offonbar eine Darstellung der bekannten Sage der von Gott selbst gutgedeissenen Notlüge der Frommen Landgräßn. Drittens der Name S. Nicolaus über einer sitzenden Gestalt, welche in ihren ausgestreckten Händen nicht erkennbere Gegenstände halt. Die Seitliche Wange zeigt den Namen Tammo, welcher vermutlich der des Giessers ist. Obsehon eine Jahreszahl auf der Üloken hicht ausgegeben ist, so lässt sich doch aus der Erwähnung und bildlichen Darstellung der im Jahre 1236 heilig gesprochenen Elisabeth der Schlüss ziehen, dass die Glocke nicht vor der zweiten Hälfte des 13. Jahr-hunderts gegessen sein kann.

Die beiden kleineren Glocken sind jüngsten Ursprungs. Eine von ihnen war 1587 gegossen und hatte 150 fl. gekostet.

## Steuden.

[G] Ansehnliches, 19¹ , km stößeilich von Eisebeen am Schmerlenksche oder Stephanusborn gelegense Pfartkrichdorf mit im Jahre 1784; 390, 1876; 740, 1880; 825, 1885; 884, 1890; 850! Einwahnern, welches wis Stedten im Burgeberirke Schraplau des stößlichen Hosgauses, später im Unteramte Schraplau lag und in geistlicher Hinsicht auffüliger Weiso zu dem Erpriesterzitz Wünsch im halberstädischen Österbann gebörte. Man unterscheidet das Ober- und Unterdort.

Der Name des Ortes (im 8. Jahrhundert Studina, später Studene, Steuden), von dem slav, studiny kilbl Jakpeliett, bezeichnet das Dorf als eine an kihlem Quell oder Bache gelegene
Ansiedlung, deren Gründer demmach slavissehe Serben gewene
sind. Das Gemeindesiegel zeigt in seiner älteren Darstellung
fmit der Umschrift: "Grue Steuten") anseheinend einen Nadelholzbaum, in der jüngeren einen palmeuartigen Baum, scheint
also andenten zu wollen, dass das Dorf einst im Taunenwade
lags wenn nicht der Baum, wie sount meist, die ungeschickt ausgeführte Dorffinde, d. h. das Sinnbild des Sammelplatzes der
Bauermschaft sein soll.

Das Nonnenkloster S. Georg zu Glaucha bei Halle und das S. Morizkloster bendasselbst, Fener die Klüster Hildburgerods (Klosterode) und Elivardesdorf (Marienzelle bei Querfurt) hatten hier Grundbesitz. Das Steudener Ritter- oder Freigut war vorübergehend im Besitz der Familien von Hellborf, von Bose und von Biesenroth, wurde aber später von der prinzlichen Kammer angekauft und dem Amte Schrapha zugelegt.

Im Jahre 1647 hatte das Dorf eine Plünderung zn erleiden. Am 21. November 1669 brannte die Pfarre und Schule nebst fünfundzwanzig Häusern ab.

Die den h. Morliz geweihte Kirche scheint, da, wie erwähnt, das hallische S. Morlizkloster hier Grundbesitz hatte, den Mönchen dieses Klosters hire Datschung zu verdanken. Das im Wesentlichen der Renaissancezeit angebörige Kirchengebäude hat keine besonderen Merkwürdigkotien. Doch finden sich Spurne eines älteren Baues in der zugemauerten südlichen Rundbegenthür und in den Spitzbogenenstern mit und ohno Massewett. Die Westwand des durch Gesimse in drei Stockwerke geschiedenen Turmes zeigt einen mit Steinen ausgesetzten michtigen Rundbegen. Über der ebendaselbst bei einfallichen Singangsthür erblickt man das Mansfeld-Querfurtische Wappen und über demselben die Inschrift:

#### Anno 1697 neu erbawet und darüber:

Anno 1741 repariret,

Die Kirche besitzt ein messingenes Taufbecken mit dem Reichsdoppeladler.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,65, 0,88 und 0,65 Durchmesser. Die grosse Glocke ist 1674 zuerst gegossen, im Jahre 1835 aber von Ulrich in Laucha umpegossen worden. Die mittlere ist 1876 ebenfalls von den Gebrüdern Ulrich in Laucha gegossen worden. Die kleine, eine der wenigen datteren Glocken aus dem Mitolalter, vom Jahre 1336, trägt in gotischer Majnskel die Inschrift:

ist also am 17. Juli 1336 gegossen worden (vgl. Nr. 233).

#### Strenz-Naundorf.

[6] Doppeldorf, 194m nordnordöstlich von Eisleben gedegen, mit im Jahre 1870: 564, 1885: 508; 1885: 510: 1880: 686 Einwohnern und zwei Kirchen, vormals zum nörflichen Schwabengun (Grafschaft Allseben) und zum Banne Wiedersteht des Bistums Halberstadt gehörig. Das ältere der beiden Dörfer ist, wie achon er Name Namndorf (neues Borf) betundet, ohne Zweifel Strenz, jedesfalls slavischen Ursprungs. Schon im Jahre 964 nennt Marlgraf Gero unter den Dörfern, mit denen er das von ihm gestier Nonnenkloster zu Gerarrode ausstattet, anch Strenz zum ecclesie (Cod. dip.l. Ankali I. No. 383. Preilich ist möglich, dass die Urkunde

<sup>1</sup> Vgl. Zeitschr. des Harzvereins, Tafel 3, Nr. 26.

einen wist gewordenen Ort in der Gegend von Bernburg meint. Die Bedeutung des Ortsnamens ist dunkel. Ein besonderes Ortssiegel von Strem ist nicht vorhanden, offenbar weil das jüngere Nanndorf sich bedeutender entwickolts, als das später in ihm aufgegangene ältere Strenz. Auf diese Vereinigung der beiden Gemeinden soll vielleibt das Ortssiegel von Naundorf mit der Umschrift:

#### Gemeine Siegel Naundorff bey Alaleb, 1745,

welches in undeutlichen Umrissen anscheinend zwei sieh umarmende menschliche fiestalten, eine weilbliche und eine männliche, von verschiedener Grüsse zeigt, hindeuten. Oder blicht diese Darstellung auf ein anderes geschichtliches Ereignis zurück? Ebenso muss dahingestellt bieben, warma ein späteres Siegel der retenigten Gemeindene Streuz. Naundorf mit der Umschrift: "Ebreuz-Naundorf. Mansfelder Seckreis" ein von einem Lorbeerkranze umgebenes Kreuz in der Form des eisennen Kreuzes zoigt.

Die Kirch von Strenz ist dem h. Wigbert geweiht, ein Umstand, der sebon allein ihre frühe Gründung zur Zeit der Einführung des Christentums beweist, da letztere in hiesiger Gegend hichstwahrscheinlich dem h. Wigbert oder doch dessen Schulern zu verdanken ist. Jetzt ist die zu v. Dreybaupts Zeit (1726) bereits zo baufällig gewessen Kirche, dass kein Gettesdienst mehr in ihr gehalten werden konnte, in ein Schulhaus mit Lehrerwohnung verwandelt. Doch hat man im Ostgiebel dessebben zwei kleine altromanische Kirchenfentser — ausser einem vor dem Bienenhause liegenden Pusse einer romanischen Fensterslaub die einzigen Zeugen von dem bohen Altre dies ehemaligen Kirchengelbaubes – belassen. Der Turn hat seine alte romanische Form bewahrt und dient noch seinem unsprügglichen Zwecke, zeigt aber nichts Merkwürdiges, and demselben hangen noch zwei schöne alte Glock en von 1,01 und 0,6% in Durchnesser, mit golischer Majunkel-inschrift. Die grössere (vgl. Kr.-234) trigt die seinen Inschrift.



+ IN honore sancte plane virgidis . A . 1

Die Inschrift der kleineren lautet:

+ + AIIHA HATER HARIE 1

Das zur Ergänzung des apokalyptischen Omega erforderliche hekreuzte A findet sich in dem Worte mater (vgl. Nr. 235 auf S. 382).

Erwähnt sei noch, dass an der südlichen Mauer der ehemaligen Kirche ein Grabstein des "ehrbaren" Köhler vom Jahre 1585 liegt. Man Roll Durchmesser. Die grosse hat gar keine Inschrift. Auf der kleineren vom Jahre 1735 ist in römischen Majuskeln Folgendes zu lesen:

Die Naundorfer, dem erheblich später in Norddeutschland zur Verehrung gelangten h. Nicolaus geweihte Kirche ist ein modernes Gebäude, dessen Inneres sehr verwahrlost ist. Der Schlussstein der Turmthür zeigt die Jahreszahl 1724. In der Wetterfahne des pickelhaubenartig bedachten Turmes befindet sich ein fliegender Engel, eine Posaune blasend; unter ihm die Jahreszahl 1864. Die ziemlich geschmacklos verzierte Kauzel ist nach v. Drevhaupt 1725 in die Kirche gebracht; in demselben Jahre ist auch der Altar neu erbaut worden. An der äusseren Nordwand des nördlichen Vorbaues ist ein Crucifixus eingemauert, dessen Füsse nebeneinander stehen Keine üble Arbeit. An der Südwand der Kirche der Leichenstein des Pfarrers Daniel Gottlieb Grossmann (+ 1726). Auf dem Turme hangen zwei Glocken von 1.04 und 0.93 m

D. O. M. S. FRIED . WILHELM - REGE - PRUSS - ET ELECT -BRANDENB, - REGNANTE

> SONO OVEM ANNO 1480 ACCEPL EX FISSURA AMISSO:

PATRONUS ECCLESIAE HUIUS DN. HANS GEORGE DE KROSIGK PEDITUM GUELFFERBYT. DUCIS CHILIARCHA, ALSLEBIAE, PIESDORFII, GNOLBZIGII POSSESSOR, ME HALAE DENUO FUNDENDAM ET PRISTINO SONO MAGNITUDINI ET LOCO

RESTITUENDAM CURAVIT MENSE AUGUSTI 1735.

Darunter das v. Krosigksche Wappen mit den drei Pflugscharen-Auf der anderen Seite steht:

OFFICIO H. T. FUNGENTIBUS DN. ANDREA CURTIO P. T. KROSIACI PRAETORII

PRAEFECTO. PAST, HUIUS LOCI DN CARL AUGUST GROSMANN, LUDIMAGISTRO JOH. FRIEDR. GEORGE FISCHER, JUDICE JOHANN CHRISTOPH LOTZE, ARBITRIS CHRISTIAN NAUNDORFF

ANANIA FRITZSCHES TEMPLI CURATORIBUS JOHANN FRIEDERICH GOLTZER ET CHRISTOPH VETTER.

Darunter steht umrahmt:

GOS MICH PETER BECKER IN HALLE ANNO 1735

Am unteren Rande erblickt man den Spruch:

GOTT, GIEB FRIEDE IN DEINEM LANDE, GLÜCK UND HEIL ZU ALLEM STANDE, AMEN.

#### Teutschenthal.

[G] Grosses, 19-20 m ostadióstlích von Eisleben am Wurdebache gelegenes Deppeledor mit im Jahre 1875: 2279, 1880: 3421, 1885: 3716, 1880: 3431 Einwohnern und zwei Kirchen, wahrend des Mittelalters zum Burgbezirk Schrapiau im stidlichen Hosgau, bzw. zum Erzpriesterbezirk Holleben im Halberstädtischen Osterbana gelörig.

Der Name des Ortes ist trotz seinem anscheinend undeutschen Aussehen durchaus un deutsch. Das heutige Tentschenthal ist nämlich ein aus vielen kleinen Dörfchen zu einem grossen Orte erwachsenes Sammeldorf, das auch schlechtbin "das Thal" genannt wird. Während Unterteutschenthal aus Oesnitz - wo die Haupt- oder Unterkirche liegt - und Wordhem (jetzt Würdenburg), Mittelteutschenthal ans Ibitz und Bosdorf - in welchem die Pfarre und Mittelkirche lag, die später zn einer Pfarrscheune gemacht wurde - sich bildete, entstand Obertentschenthal aus Kuhsdorf, Gottsdorf und Deussen (mit der Oberkirche). Ja, da das Hersfelder Zehntverzeichnis letzteren Namen fünf Mal nennt, so muss man auch annehmen, dass es eben so viel kleine Ansiedelungen dieses Namens im Thale des Würdebachs gegeben hat.1 Die Entwickelung des alle anderen Dorfnamen verdrängenden Namens Teutschenthal ist sehr lehrreich, da sie bekundet, wie vorsichtig man bei der Erklärung von Ortsnamen sein muss, und wie man nur dann eine sichere Erklärung bieten kann, wenn genügende urkundliche Formen sich ermitteln lassen. Im achten Jahrhundert heisst der Ort Dussina. 1120 Deusne, 1136 Dusne, 1144 Deussene, 1179 und 1191 Dusne, 1201 Deusen, seit 1340 Deussenthal, d.h. Deussen im Thal oder das Deussen-Thal. 1376 Dusendale, 1400 Tutzenthal. 1436 in deme Dutzschental, 1447 zum Deussenthall, 1481 das Deussenthal. Erst in der neueren Zeit schrieb man den Namen, nachdem man den slavischen Ursprung desselben vergessen hatte. Deutschenthal und, um ihn ja recht nrdeutsch zu machen, in amtlicher Schreibung Teutschenthal nnd bezeichnet demnach in völliger Unkenntnis des wahren Sachverhältnisses einen Ort als deutsch, der ursprünglich entschieden slavisch war, und wo noch im Jahre 1201 slavisch redende Einwohner (Slavi in Deusne manentes) zu finden waren. Das Gemeindesiegel von Teutschenthal mit der Umschrift: "Gemeinde Teutschenthal" zeigt einen grossen Laubbaum inmitten zweier kleinerer, vermutlich eine Hindeutung auf die Dorflinden der später herausgebildeten drei Dörfer Ober . Mittel - und Unterteutschenthal. Das Kloster Kaldenborn bei Riestedt hatte hier reichen Grundbesitz sowie das Patronatsrecht über die beiden schon 1120 vorhandenen Pfarrkirchen zu Osnitz (Unterteutschenthal) und Deussen (Oberteutschenthal), während das Gericht im Dorfe und Felde zu "Düssenthal" den Besitzern der Würdenburg zustand. In späterer Zeit gehörte die Sct. Veitskirche

Ger das Beieinanderliegen mehrerer Dörfchen desselben Namens vgl. Harzvereinszeitschrift, XVI, S. 104 und 105.

zu Oesnitz zum Mansfelder, die S. Laurentiuskirche zu Oberteutschenthal zum Merseburger Anteil der Mark. 1436 belehnte der Bischof Johannes Bose von Merseburg den Caspar von Borgkartzrode mit dem Judenzoll in deme Dutzschental (Kuou Mitt. XVIII, S. 227.) Darsus engiebt isch, dass die Annahme, der Besitz des Bistums Merseburg bierselbst rühre erst von dem Bischof Thilo von Troths her, der seinen Anteil an Teutuschenthal zu seinem Bistum geschägen, Irrig ist, da Thilo von 1468—1514 den Merseburger Bischofsstuhl inne hatte, das Bistum aber sehon vor thim in Teutschenthal Bositz hatte.

Im Jahre 1641 wurde Teutschenthal geplündert, dagegen erging es dem Orts im Jahre 1642 besser. Kurz vor Weihnachten bezog nüsülich die kuiserliche die Aimee unter Erzherog Leopold und Feldmarschall Piccolonini in der Gegend im Winterpartiere. Peutschenthal im besondern wurde von dem Oberstes von Spiegel und seinen ganzen Regiment zu Pierde besetzt. Die Einwichner hatten aus Pfurcht vor Missändnulungen das Dort verlassen und sich (wahrscheinlich nach Halleg geflüchtet, der Pfarrer aber war mit Weit und Kind zurückgeblieben und find Auf-namme auf dem Hause Würdenburg bei dem Oberstes Spiegel, von dem er mit Spiesu und Trank versorgt, auch zu Neujahr beschenkt wurde. Der Berichterstatter Bierien nent daber den Obersten einem rechten Spiegel für Offziere und Soldaten.

#### Ober-Teutschenthal.

[6] 191 km. südöstlich von Eisleben gelegen, hatte im Jahre 1875: 942, 1880: 978, 1885: 1124, 1890: 1030 Einwohner.

Schon im Jahre 1120 war in Oberteutschenthal, welches damals Dussina, Dusne hiess und in der Grafschalt des Pfalzgrafen Siegfried von Sachsen lag, eine Kirche vorhanden, welche von dem Gründer des Klosters Kaldenborn bei Sangerhausen, dem Grafen Wichmann von Thüringen, nebst 37 Hufen dem genannten Kloster übercignet wurde. 1136 und 1179 wurde dieser Besitz dem Kloster bestätigt und im letzteren Jahre von dem Bischof Odelrich von Halberstadt dabei bemerkt, dass der Propst von Kaldenborn die Kirche zu Dusne als Patronatsherr zu vergeben habe, wie es von dem Grafen Wichmann und dessen Verwandten bestimmt worden sei. Gleichwohl überwies schon im Jahre 1180 der Erzhischof Wichmann von Magdeburg, ein Verwandter des Grafen Wichmann, die Kirche zu Dusne, für deren Patronatsrecht er das Kloster Kaldenborn vermutlich entschädigt hatte, dem Propste des von ihm kurz zuvor gegründeten Kollegiatstiftes Seeburg, als künftigem Patron und Lehnsberrn, und wiederholte diese Verleihung im Jahre 1191. Seinen Grundbesitz in Teutschenthal muss aber das Kloster Kaldenborn behalten haben, da um 1200 der Bischof Gardolf von Halberstadt bekundet, man habe dieses Klostor durch die Forderung beunruhigt, dass die Slaven in Deusen den Zehnten geben sollten, wogegen er bestimmt, dass die Klosterleute in Deusen vom Zohnten befreit bleiben sollen. Später machte das Kloster Kaldenborn den Versuch, das Patronatsrecht über Teutschenthal zurück zu erlangen, denn 1363 erklärt Bischof Ludwig von Halberstadt, das genannte Kloster habe diesen Patronat (ius patronatus ecclesie parrochialis in Deussenthal) durch die Nachlässigkeit einiger seiner Amtsvorgänger verloren, und darum solle er wieder an die Kaldenborner Kirche fallen, sobald der gegenwärtig im Amte

befindliche Pfarrer Siegfried gestorhen wäre oder auf die Stelle verzichtet hätte, worant ein Mitglied des Kaldenbourer Konvents mit dieser Pfrinde zu belehnen sei. Der 1355 erwähnte Hermann von Erich, Pfarrer zu Deussenthal, war vielleicht sehon ein Kaldenborner Conventual. Auffällig ist freilich, dass noch im selben Jahre das Kloster alle seine Güter und Zinsen zu Deussenthal verkaufte, also wohl auch auf den Patronat üher die Ortskirche verzichtete. Weiteres über die Geschichte der Kirche hat sich nicht ermitteln lassen.

Die dem h. Laurentius geweilte, aber schwerlich den Bischöfen von Mersehurg ihren Ursprung verdankende, weil schon im Jahre 1120 erwähnte Kirche ist jetzt ein zienalich modernes Gebäude. Über die Bauzeit gibbt eine an der Südwand des Schiffs dicht neben dem Turme angebrachte Inschrift Auskunft, welche lauteit:

Durch Gottes Gnade Joa. Geo. H. zu S. Gv. Cl. und Berge etc. Anno 1617 den 18. April 1st dise Kirch benebe dem Turm vorvertigt. Domas (sof) 1st gew(est) Joan. Schlewitz pharrer und die bawhem Mat. Minch, David Hein, David Gra, Gal Klid, Hans und Pet... (der Rest unleserlich).

Die Verbindung zwischen dem Erdgeschoss des zumteil wohl älteren Turmes wird durch eine zienlich schmale Rundbogenthin bergestellt. Hinter der Kanzel im Schilf erhlicht man die vier Evangelisten und eine Kreuzigung, nicht übel in Holz geschnitzt. Auch ein Moses von gröberer Arheit stelt in einer Nische. Die spiralförmigen, aus Holz geschnitzten Säulen der Emporen gleichen ganz denen der Kirche zu Eislorf.

Auf einem südwestlich vom Turme stehenden Grabsteine des Christian Bosse, dem letzten in einer nach Süden laufenden Reihe, ist der auferstehende Christus nicht übel in Stein gehauen. Namentlich sind die anatomischen Verhältnisse auffallend geschickt.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,41, 1,13 und 0,91 m Durchmesser. Die beiden kleineren sind 1865 von Ulrich in Laucha gegossen; die grosse, vom Jahre 1495, auf deren Stuhl die Jahreszahl 1691 steht, trägt in gotischer Minuskel die mehrfach fehlerhalte Inschrift:

> Anno dii m'ecce' lerren hilf got maria berot iheftus nafarenus rez indeorum clama ne ceffes er alta focem (80!) tuam - ficnt tuba - Fiefun Tpn - Amen -

Darunter stehen, gleichmässig verteilt, die Namen:

Matthens . Mariens (so!) - Enens . Johannes .

## Unter-Teutschenthal.

(G) Grosses, 20 km ostsüdöstlich von Eislehen gedegenes Pfartkirchoforf mit m Jahre 1875: 2387, 1889: 2445, 1889: 2592, 1890: 2401 Eiswohnern. Die Kirche zu Unterteutschenthal, eigentlich zu Osnitz, scheint im wesentlichen dieselben Besitzer gehabt zu haben, wie die zu Oberteutschenthal. Das Dorf kommt unter dem Namen Onsira sehon im S. Jahrhundert im Hersfelder Zehntverzeichnis vor. Die Kirche zu Osnitz (Osneze) wurde 1120 gleich der zu Dusse Maastolder Sektris. von dem thüringischen Grafen Wichmann dem Kloster zu Kaldenburn übereignet. 180 von dem Erzhischof Wichmann von Magdeburg der Propteti Sebung, 2813 aber, wenn dies kein andres Osnitt ist, von dem Erzhischof Albrucht von Magdehurg dem Hochstift Halberstadt überwissen, zum Ersatze für die Verlegung der 
Seeburger Propstei nach Magdeburg. Im Jahre 1277 verurreilte Bischof Volfrad von 
Halberstadt mit mehreren andern als Schiedsrichter die Edlen Geblart und Gerhart 
von Querfurt dazu, dem Kloster Kaldenborn noch vor nichtstem Weilnachtisfeste 
das Patronatsrecht über die Kirche zu Osnitz mit sämtlichem Zubehör oder ein 
gleich wertvolles zu beschaffen. Dies scheint geschehen zu sein, da Papte Urban III. 
im Jahre 1822 dem Kloster Kaldenborn den Besitz der Kirche zu Osnitz bestütigte. 
Freilich beiten an diesen Patronats- und Besitzwechsel noch manches dunkel. 
Im Jahre 1400 wird die Kirche als zu Tutzenthal alias Oszenitz belegen bezeichnet. 
Sie lag im Erzpiesterbeirke Holleben des Halberstädischen Osterbannes.

Das jetzige Gebände der Kirche S.Viti, mit einer nördlich angebauten Herrenstube, ist nach dem Anntskalender von 1870 in byzantinischem Still erbaut (1), aber verhältnismissig modern, denn es zeigt eine etwas rohe Spätgolik. Die Anfangsbuchstaben der Yamen der Erbauer und die Jahreszahl des Baues zeigt die aut den Saklen des Nordportals und dem Thirsturze verteille Inschrift:

Darüber befindet sich das Wappen derer von Trotha, Fuchs und Rabe mit einem Ringe im Schnabel. Die erstes Buchstaben deuten jedestells den Namen Wolf Thilo von Trotha an. In der Sakristei ist die alte Sakramentsnische wieder eingemasent. An der Soldwand des Schiftse erblickt man das Porträt-Gemälde des Ritters Moritz von Trotha, auf welchen dereselbe in Ritterstung dargestellt ist. Im Jahre 1676 soll derselbe der Kirche einen Abendmahlskelch verehrt haben, welchen sie noch besitzt. An der Nordssie der mördlich angebauten Herrenstube findet sich über der Thür nochmals das von Trothasche Wappen mit den Buchstaben :

## T. L. V. T. A. E. G. V. T. G. (oder S) V. P.

Im Turmgewübe finden sich die Überreste einer anscheinend alten Kanzelbrüstung, nämlich drei Basrelieftafeln, auf denen drei Evangelisten dargestellt sind. Ebenda liegt auch ein bei Seite gesetzter, nicht sehr alter Taufstein.

Das älteste Stück in der Kirche ist ein jetzt als Bordstein des etwas böher gelegenen Altarraumes dieuender, der Länge nach durchgeschnittener Grabstein, auf dessen noch vorhandener Hallte die gotische Minuskelinschrift steht:

#### dus Johannes Irbel pibu? b? ecclie c? are teaniescat in pace.

 d. h. dominus Johannes Irbel plebanus huius ecclesie, cuius anima requioscat in pace.

Ausserdem besitzt die Kirche ein altes messingenes Taufbecken, welches in getriebener Arbeit auf dem Rande wiederbolt einen von Hunden gebert. Hirsch, im Mittelfelde dagegen die Verkündigung Mariä darstellt. Um das Mittelfeld zieht sich ein Band, welches jene bekannte, fünfmal sich wiederholende rätsehlafte laschrift aus siehen verschörfelden Buchstaben enthält.

Die drei auf dem Turme bingenden Glocken haben 1,20, 0,69 und 0,49 m Durchnesser. Die grosse, anacheinend von hohem Alter, trägt keine Schrift Einige Bilder von geringerer Grösse sind wegen des sie bedeckenden dicken Taubenkorths völlig unkentlich. Die mittlere enthält in römischer Majuskel folgende Inschrift:

> HERR, ERZEIGE UNS DEINE GNADE UND HILF UNS ° JACOB WENZEL ME FECTT - BALTHASAR GENZSCHEN VORW. © CHRISTOFF ECKERSBERG TROT. RICHTER - 1666 -

Darunter findet sich in vertiefter Schrift, also vermutlich nachträglich eingeschnitten, weil bei Anfertigung der Form vergessen, der Name:

#### H. SAMVEL GRVNDELER PASTOR.

Auf der östlichen Wange der Glocke erblickt man das von Trothasche Wappen mit der dasselbe umgebenden Inschrift:

#### WOLF TIHLO V. TROTHA AUF HECKLINGEN SEFORT U. WURDENBURG ERBLEHN. (-herr?)

Die kleine Glocke vom Jahre 1482 bat die gotische Minuskelinschrift:

+ Ave maria gratla piena dominus tecum - (Glockengiesserzeichen) l ereeij +

Die Zahl der Jahrbunderte (x.ccc) fehlt und muss von dem Lesenden ergünzt werden. Das Glockengiesezzeichen (Nr. 226) gehört einem unbekannten Meister an; dasselbe findet sich aber auch auf einer Glocke in Sömmerda vom Jahre 1467.

F. 236

Erwähnt mögen noch sein: an der Nordwestecke des Turmes ein Denkstein des "Adel Trothaischen Gerichtssehöppen und Anspänners im Untertbal David Puppen, geb. 1603 den 12. Mai" und anderer Glieder seiner Familie bis 1722, sowie an der äusseren Nordwand des Schiffes der Grabstein eines Pastors Schulze,

Nordwand des Schiffes der Grabstein eines Pastors Schulz Sohn eines Superintendenten und Pastor primarius Sch., geb. 1746.

## Thaldorf.

[G] Kleines, 16°, km norböstlich von Eisteben und östlich von Gerbstedt gelegenes Kircholf mit im Jaher 1741; 85. 1, 4751; 161, 1886; 158, 1859; 1889. 1899. 1399 Einwohnern. In ältester Zeit war es ein Flial von Nelben, dann von Afenden und zuletzt von Illewitz. Der Name desselben (1380 Dalkorp, 1501 Taldorf) enthält als Bestimmungsworr entweder das subt. dal, as dal (Thal, Schlucht) und würde dann, im Thiel oder in der Schlucht gelegenes Durf\* bedeuten, was zu der Lage passt, oder den Personennamen abd. Tallo, as. Dulla, vom ags. deall berbünst, stolz (= Durf des Dalla). Das Ortssiegel mit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Heft VI., Fig. 28 der Kunst- und Baudenkmäler der Prov. Sachsen.

der Umschrift: "Gm Siegel z Thaldorf" zeigt eine Göttin der Gerechtigkeit mit verbundenen Augen, eine Wage in der Linken, ein Schwert in der Rechten haltend. Dadurch soll violleicht angedeutet werden, dass Thaldorf im Mittabler gleich Bösenburg, welches die gleiche Darstellung im Siegel führt, die Stätte eines Landgerichts (placitum provinciale) war, was freilich hisber urkmüllch näte nachgewiesen ist. Während des Mittelalters lag das Dorf im nördliches Schwahengau (Grinfschaft Friedelung) und gehörte in geistlicher Hinsicht zum halbersädisischen Banne Wiederstedt. Das Kloster Gerhstedt hatte hier Zimer zu erheben. Mit dem Ante Friedehung kam Thaldorf 1501 an die Grafes von



Nr. 237. Kirche in Thaldorf.

Mansfeld-Vorderort. Über prähistorische Stätten und Funde in der Thaldorfet Feldmark berichten die Neuen Mittheilungen I, 1, 24.

Die Dorfanlage ist slavisch. Denn es ist, wie Biering berichtet, "wie ein Sack gebauet. Wer aus Unwissonheit nun durchfahren will, muss wieder umkehren, wenn er hinten ans Ende kommt." Das Dorf ist innerhalh fünftig Jahren zweimal abgebrannt, das letzto Mal im Mai 1711.

Die auf einer stellen terassierten Bösehung gelegene Kirche (Kr. 251) ist nach Angabe einer Hlubwitzer Kirchennechnung vom Jahre 1679 dem h. Wenzteinem um die Christianisierung seines Landes verdienten, im 10. Jahrhundet ermordeten Herzoge von Böhmen, gewehlt, der in der Nähe der Saale nicht selten als Kirchendeliger vorkommt. Das jetzige ziemlich unansehnliche Kirchengehube, stammt aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. [B] Der Turm ist aber romanich und vielleicht auch der grössere Teil des Kirchenschiffes, wenigteten in seiner unteren Teilen. Der Turm hat an der Westseite drei Schallöffnungen, die durch abgefaste viereckige Pfeiler von einander getrennt sind, eine nicht gewöhnliche



Nr. 238

Form; es ist deshalb nicht unmöglich, dass diese Schallöffnungen erst später eingesetzt worden sind (Nr. 238). [6] Nach einer Notiz des Pfarrers Biering in don Ihlewitzer Pfarrakten ist die Kirche 1519 erbaut; jedoch die über dem Südportal angebrachte, übrigens dick übertünchte Inschrift in gotischer Minuskel:



giebt als Jahr der Erbauung 1505 an.

"An dem Turme gegen mitternachtwärts — erzählt Biering — siehet man an der Ecke an einem Werkstücke einen Daumon in Stein gehauen, und sagt man, dass ein Steinmetz bei diesem Baue um seinen Daumen gekommen, derohalben man zum Godächtnis einen Daumen eingehauen habe."

Vor dem Altar liegt im Fussboden die alte Åltarplatte aus katholischer Zeit, durch ein ziemlich nahe der Mitte, in jeder Ecke eingehauenes, gleichschenkliges Welhekreuz als solche gekennzeichnet. An der Dvangelienseite des Altars, in der Nordwand des Chors, befindet sich eine gotische Wandnische, in der Ostwand ein Ausguss (spissina), der nur in wenigen Kirchen erhalten ist.

Der Altarschrein, welcher siebenfach eingeteilt ist,

| Aposte Heiligs Gottesmu S. Anna se S. Ather |
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|

enthält folgende, durchweg woiss angestrichene Figuren: im Mittelfelde Maria mit dem Jesusknaben, ihr zur Rechten S. Anna selbdritt mit Maria, während das Jesuskind abhanden gekommen ist; ihr zur Linken S. Stephan, der Patron den Bistume Halberbatt, mit drei Steinen. Die Aussenfelder erhalben eine Apostelgestalt (?) mit Buch und eisen härtigen Greis, der sein Emblem und die rechte Hand verloren hat; fener den. Mickael, auf den Darchen tretend und das Schwert keinigend, nebst einem bärfigen Heiligen mit einem Buche, unter dessen Fusse man, eine einem Bullenbeisserhofe fälmliche Teatleslarre erhlicht (S. Cyriacus). Auf dem Sims vor dem Schreine steht S. Barhara, in der Rechten noch den Keichinst stragend, während die Keichande abgeschlagen ist.

Die beiden ausserordentlich hoch hängenden Glocken von 0,81 und 0,64 m Durchmesser sind 1874 von Ulrich in Apolda gegossen.

#### Trebitz.

[6] Kleines, 16°, km ostnordiselfich von Eisleben, an der Saale gelegenes Kirchdorf, mit mJahre 176°, 26′, 1889; 232, 1880; 223, 1880; 223, 1880; 223, 1880; 223, 1880; 223, 1880; 223, 1880; 233, 1880; 235 im sehnen, im nördlichen Hosgau (Burghezirk Salzmünde), in geistlicher Hinsicht im Banne Eislehen gelegen, Fillauf von Fienstedt. Der slavische Ortsname konnnt in der Form Treihttz auerst 1801 utwandlich vor, weist aber wegen seines slavischen Ursprungs auf ein viel höheres Alter des Derfes hin und bedeutet, Walddorf\* Dus Ortssiegel mit der Umschrift: "Gemeinder Treibttz" zeigt ein dreimastiges Schift, will also offenhar Schiffahrt als den Hauptnahrungszweig der Bewohner bezeichnen.

Die dem h. Laurentius geweihte Kirche ist im Jahre 1884 neu erbaut und bietet gar nichts Merkwürdiges. Die grosse im Jahre 1883 von Georg Beinrok, einem Eisleher Giesser, gegossene Olocke liegt zerschlagen in der Vorhalle; die kleine von 0,02m Durchmesser stammt aus dem Jahre 1701 und trägt unteserliche Namen. Eine dritte Glocke war in Bestellung gegeben.

## Volkmaritz.

[67] Kleines, 11 km östlich von Eiseben gelegeues borf mit im Jahre 1784: 126, 1875: 204, 1880: 237 Einwohnern, welches im Mittelher im nördlichen Hosgau (Grafschaft Hederalehen, später Seehurg), hzw. im Halherstädtischen Banne Eiseben lag und später mit dem Schlossamte Seeburg erst zum Mansfelder Vorderort, dann (seit 1501) zum Mansfelder Mittelort gebiert. Der Name des Ortes: (urk. 1370 Volgkmartz, später Volkmaritz) deutet auf salvischen Urssenung (=eder von den Nachkommen des Vulkomert besetzte Ort.)

Die Klöster Heifta und Wimmelburg hatten hier Zinsen zu erheben. Die Bedeutung des Ortssiegels (mit der Umschrift: Gemeinde Volckmaritz), welches auf einem Hüeel zwischen zwei Laubbäumen einen Hahn zeigt, ist dunkel.

Die dem Apostel der Thüringer, dem h. Bonifatius, geweihte Kirche stamt aus der Zeit des gotischen Stils und ist östlich im Halhachteck geschlossen, während in den Turmfenstern eine romanische Säule mit eigentümlichem Würfel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler und Brückner, Die slavischen Ansiedelungen im Hassengau (Archiv für slav. Philologie V., S. 363).

kapitäl steht (vgl. Nr. 240). Nach dem Schiff zu zeigt das Erdgeschoss des Turmes zwei romanische Bogen.



Nr. 240

In der Nordwand des Altarraumes befindet sich eine kleine, zieriche Sakramentsnische, von einfachem Wimberg und Fialou umrahmt. Über dem Altar ein Abendmahl in steifer Manier. Beehts von der geschmacklos aufgeputzten Kanzel das Porträt eines Geistlichen nannens Schröter vom Jahre 1000, links von demselben ein Bild Luther.

Ein kleines Messingtaufbeeken hat in seinem Grunde in getriebener Arbeit die Darstellung des Sündenfalls; durch Frevlerhände verunstaltet.

Auf dem Turme hängen zwei Glocken von 0,80 und 0,44 m Durchmesser. Die grössere zeigt unter dem Bilde des den Drachen tötenden h. Georg in römischer Majuskol die Inschrift:

VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM ANNO 1601 HEINRICH BORSTE(L)MAN ZU MAGDEBURG ME FECIT

Auf der kleinen steht, ebenfalls in römischer Majuskel:

GOTT ALLEIN DIE EHRE
ANNO 1709 · JOH: CHRISTIAN BACHMANN
GOSS MICH IN HALLE

#### Volkstedt.

[6] Grösseres, 4 km nördlich von Eisleben gelegenes Pfarrkirchdorf mit zwei Gutsbezirken, einschliesslich deren der ganze Ort im Jahre 1784; 410, 1875; 714, 1880; 788, 1885; 884, 1890; 900 Einwohner hatte. Es lag im Mittelalter im nördlichen Hosgau (vermutlich im Burgbezirk Eisleben) und gehörte zum Banne Eisleben. Der Ortsname (im 8. Jahrhundert Vulchistedin, 1201 Folckstete, 1295 Volehstedi, 1311 Volestede, 1400 Volkstete, 1480 Volgstete, 1579 Volekstedt) hat mit dem Worte Volk nichts zu thun, wie die Sage von der Schlacht am Welfesholz anninimt, nach welcher es seinen Namen davon erhalten hat, dass daselbst das Kriegsvolk vor Beginn der Schlacht gestanden,1 sondern bedeutet, wie die älteste Form zeigt, "zur Wohnstätte des Vulcho oder Fulco", ein Name, der allerdings von ahd. folk = Volk abgeleitet ist. Das jetzige Ortssiegel führt kein besonderes Merkzeiehen; ein älteres mit einem solehen ist noch unbekannt. Die Klöster Wimmelburg und Helfta besassen hier Zinsen und Güter. In der Mansfelder Erbteilung vom Jahre 1420 kam das Dorf an deu Mittelort, in der von 1501 aber an den Vordorort, bei dem es dann verblieb. Die Lehnsherrlichkeit über dasselbe ging in der Lehnspermutation des Jahres 1573 von dem Bistum Halberstadt an Chursachsen, 1579 aber an das Erzbistum Magdeburg über. Volkstedt hat fünf Rittergüter und drei Froigüter, eine Zahl, die kein anderer mansteldischer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld etc. Eisleben 1880, Nr. 103, S. 98.

Ort erreicht. Eins der Rittergüter besass im Anfange des 17. Jahrhunderta Alexander II. v. d. Schulenburg, der nebet seinem Bruder Georg. Christoph damit belehnt war. Im Jahre 1618 verkaufte er es mit Zustimmung seines Bruders für 19482 Gulden erblich an Heinrich Blancke, der es sehon denige Jahre im Panndbesitz besessen. 1738 waren zwei Rittergüter im Besitz eines Herrn v. Wilknitz-die übrigen gehörten den Pannifen Koch, Schmidt und Jasper. Die erder Freigüter bezeichnet v. Dreyhaupt als das v. Wülknitzsche, Poltermansche und Trögensche. 1734 gehörten die beiden v. Wilchkitrisschen Rittergüter mebst dem einen Freigüte dem Kammerherrn von Firks, dann dem Grafen Henkel von Donnesmant, von dem sie durch Kuaf an den Rüssten von Schwarburg-Sondershauen übergingen. Die beiden übrigen Rittergüter sind jetzt im Besitze der Familien Wartze und Seielberg.

Das Dorf ist wiederholt von der Pest stark heimgesneht worden. Es starben daran 1598: 175, 1611: 34, 1625: 37, 1626: 134. 1681: 161, und 1682: 42 Menschen.

Die Kirche ist den beiden Aposteln Peter und Paul geweiht. Darum zeigt das Kirchensiegel mit der Umschrift:

#### DER KIRCHEN SIEGEL ZV VOLCKSTETD 1606

(h.) reehts den Apostel Paulus, welcher ein grosses Sehwert in der Linken hält, und (h.) links den Apostel Petrus, welcher in der Linken einen grossen, auf die



Schulter gelegten, sein Haupt weit überragenden Schlüssel trägt. Die ietzige Kirche und der westlich vorliegende, äusserst baufällige, nur durch eine Menge von Aukern zusammengehaltene Turm sind im wesentliehen modernes Ursprungs. Die Grundmauern und das Erdgeschoss des Turmes freilich stammen noch aus romanischer Zeit, Denn er besitzt, wie es bei romanischen Türmen üblich war, keine westliche Eingangsthür, wogegen er sieh mit zwei romanischen Bogen nach dem Schiff zu öffnete, unter denen folgende Kämpferformen (vgl. Nr. 240 nnd 241) zu sehen sind. Als Kapitäl dient die umgestürzte attische Base. Vom Sehiffe aus gewahrt man die beiden

jetzt zugemauerten Rundbogen nieht, sondern nur vou dem als Rumpelkammer dienenden Turmgewülbe aus. Bereits 1256 wird ein Pfarrer von Volkstedt names Ulrich erwähnt. Bei dem Umbau der Kirche im Jahre 1830 fand man unter der Altarplatte eine hölzerne Büelsse, welche einen Pergamentstreisen enthielt, auf

<sup>1</sup> Vgl. Danneil, Das Geschlecht der v. d. Schulenburg, I. S. 592.

welchem "Friedrich (oder Tederic) Hennighus, von Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade Bischof von Flandern und Generalvicar des Halberstädter Bischofs Ernst (1390-1309)" bezeugt, dass er den Altar mit dem Chor im Jahre 1390 geweihet habe. Die Kirche hat also wiederholt Umbauten erfahren.

Unter dem Kirchenpflaster fand man zu gleicher Zeit ein rundes Petschaft, dessen Abdruck den geflügelten Löwen des Evangeliston Marcus darstellte, mit dem Namon Marcus auf einem Schriftbande. Die Umschrift in grossen lateinischen Buchstaben lautete:

### S. CONRADI · PLBI · IN · MAIORI · DITVORDE ·

zu deutsch:

Siegel des Pfarrers (plebanus) Conrad zu Grossen-Ditfurt.

Innerhalb der Kirche steht ein von dem Kirchvater Georg Franke verehrter Taufstein vom Jahre 1608 mit zopfigen Formen und dem häufig vorkommenden Spruche: "Lasset die Kindlein zu mir kommen etc." Auf demselben liegt ein altes grosses Messingtaufbecken mit dem Bilde des Josua und Caleb in Bauerntracht, welche auf dem Stecken eine Weintraube tragen, und den gewöhnlichen Verzierungen solcher Becken.

Auf dem Turme hängen zwei Glocken von 0,98 und 0,96 m Durchmesser, deren kleinere gar keine Schrift trägt, während die grössere vom Jahre 1463 in kräftiger gotischer Minuskel folgende Inschrift führt:



Obere Zeile:

Anno dai iscot (Giesserzeichen) maccelum galle brige thomas crifti fum tuba noi (nomine) vocor ofanna

Untere Zeile:

# hans fleming calpar fin fon procratores -

Die obere Zeile enthält - falls es nicht die Namen zweier Kirchväter sind — die vior Heiligen-Namen Gallus, Brigitta, Thomas und Jacob, ausserdem den Namen der Glocke Osanna; die untere entweder den Namen des Giessers und seines Sohnes (= procreatores) oder der Kirchväter (= procuratores). Da jedoch nicht wohl denkbar ist, dass Vater und Sohn zugleich Kirchväter gewesen, so bezeichnen die fraglichen Namen höchstwahrscheinlich die Giesser.

Sonst bietet die Kirche nichts Merkwürdiges,

### Wansleben.

[G] Grosses Dorf, 16 km südöstlich von Eisleben, unweit der Südecko des salzigen Sees gelegen, mit im Jahre 1784: 250, 1875: 919, 1880: 1051, 1885: 1123, 1890: 1216 Einwohnern, vormals zum südlichen Hosgau (Burgbezirk Schraplau), bzw. zum halberstädtischen Osterbann (Erzpriesterbezirk Reveningen) gehörig. Der Name des Ortes (im 8. Jahrhundert Wenzesleba, 1320 Wantzleyben, 1322 Wantzleven, 1400 Wandesleve) bezeichnet das Erbgut des Wenzo, Wanzo oder Wando. Das Dorfsiegel mit der Umschrift des älteren: "Kön. Pr. Gemeinde Wansleben" und des jüngeren: "Gemeinde Wansleben" führt einen grossen Fisch, offeubar um anzudeuten, dass im Mittelaltor der Fischfang die Haupterwerbsquelle der Einwohner gewesen. Die Klöster Kaldenborn und Helfta sowie das Hochstift Merseburg besassen hier Güter und Zinsen.

Die nach Ausweis der Kirchen-Visitations-Akten dem h. Andreas geweibte Kirche spätgeischen Silbs stammt aus dem Ende des 15 Jahrhunderts. Die Spitzbogenfenster zeigen gutes einfaches Masswerk. Die Thüren sind spitzbogig mit überschligsenden Stäben und Eesk-rücken. Der Tarm ist frühgeischen Mitz liegel-Satteblach. Der Abschluss des Chors ist polygenal. Die in den siebziger Jahren unter Leitung des kunstverständigen Häreres Schulze restautrierte Kirche macht einen augenehmen Eindruck. In einem Fenster der Südwand füuden sich Reste einer alten Glassmaleret.

Auf dem Turme hängen drei Glocken von 1,20, 0,97 und 0,79 m Durchmesser, welche sämtlich im lettertu Jahrzehnt von Ulrich in Laucha umgegossen sind. Bis auf den alten Glocken befindlich gewesenen Inschriften scheinen nicht erhalten zu sein. Dech berichtet eine Afriechung, dass die grösser im Jahre 1626 gegossen war. Auf dem alten Glockenstuhle steht folgende Inschrift eingeschnitätz:

Haec campanarum structura coaedificata est Augusto
Gottlieb . . . . . . anno MDCCXXXIII mense Junio.
C. Sinhoff Kirch(rater).
M. Joh. Martin Prechtel et M. Christoph Grossmann

Zimmerleute.

# Welfesholz.

[63] Grosses, 12°, kim nördlich von Eisleben gelegenes Rittergut mit ansehniehem, neu erbauten Schlöss, im Besitz des Frischern von Strombere, diene irgede welche altertümliche Roste. Das Heit lag im Schwabengau an der Südgrenze desselben in der Grafschaft Friedelung. Die Sage über die Entstehung des Namens 'hat keinen geschichtlichen Wert. Ob jedoch derselbe auf eine bestimmte Person des Namens Weff oder auf eine Begebenheit mit Jungen Hunden, wie es in den zahlreichen Weffensagen der Fall ist, Bewung hat, muss dahingestellt bielbeur. Geschichtlich bekannt ist der Ort durch die Schlacht, in welcher die aufständischen Senhen das Here des Kausers Hahrinfe V. am 11. Februar 111b Sestigen. Henricus die Herfordia nennt den Ort (im 14. Jahrhundert) Welepsaholte, eine Außerstäder Chronik Welpsschote, eine andere Quelle Weigsschote; Nieu Suns Marescalus: silvala Velphia Mannorum i. e. Mansfeldensium. Urkundlich: 1220 ligunu catali (Welpsschote), 1362 Welpshoth; 1516 Welbsschote; 1500: 300 Auser das Gweigen holtz genandt. Der Schlacht gedenken folgende Verse, die über dem Eingange der S. Mariesahelle standen, von welcher noch die Rode sein wird:

Anno milleno centeno ter quoque quino Sylvam Welponis perfuderat unda cruoris. Sunt fere 1 necati quadraginta millia quinque, Ipso nempe die Dionysi Martyris alni.

<sup>1</sup> Vgl. Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld, S. 87, Nr. 100.

Auf dem Schlachtfelde errichteten die Sachsen zum Andenken ihres glorreichen Sieges eine Denksäule. Auf derselben stand ein geharnischter Mann, der in der rechten Hand einen mit eisernen Stacheln besetzten Streitkolben, in der linken einen Schild mit dem altsächsischen Wappen, einem springenden weissen Ross in roten: Felde, hielt.1 Das umwohnende Landvolk und auch die Priester machten daraus einen Heiligen; S. Jodute, dessen Verehrung mit der eines Weidenstockes verkunpft war, "weil derselbe während der Schlacht Jodute gerufen" und durch diesen Schlachtruf den Sachsen den Sieg verschafft haben sollte. Zugleich mit der Denksäule aber wurde am Standort derselben nach dem Zeugnisse Heinrichs von Herford eine Kapelle errichtet, welche der Jungfrau Maria geweiht und mit dem henachbarten Kloster Gerbstedt behufs geistlicher Versorgung verbunden wurde. Im Jahre 1250 gewährten zwei Erzbischöfe und neun Bischöfe dem Kloster zu Gerbstedt und der mit ihm verbundenen Marienkapelle im Welfesholze (in ligno catuli oder Welpheshelz) einen vierzigtägigen Ablass, nachdem lant einer Inschrift an der Kapelle diese das Jabr zuvor von dem Kaiser Rudolf von Habsburg wieder hergestellt und nach einem späteren Beriehte auch mit einem Gemälde, welches die Schlacht darstellte, geschmückt worden war. Infolge davon wurde die Kapelle hald ein berühmter Wallfahrtsort an welchem Priester des Klosters Gerbstedt den Gottesdienst abhielten. Berger in seiner Chronik von Gerbstedt (S. 49) irrt also, wenn er sagt, der Gottesdieust in der Kapelle sei durch Predigermönehe aus dem Kloster Ober-Wiederstedt abgehalten werden. Die Urkunden wissen nur von einer geistlichen Versorgung der Kapelle durch Priester des Klosters Gerbstedt. Beziehungen zu dem Kloster Wiederstedt hatte die Kapelle am Wellesholz nur insofern, als Rudolf von Habsburg nach dem Beriehte einer alten Chronik die von der Landbevölkerung abgöttisch verehrte Bildsäule im Jahre 1289, um der Abgötterei zu steuern, aus der Kapelle hat entfernen und in das Kloster Wiederstedt schaffen lassen. Richtig dagegen mag eine andere Nachricht Bergers (a. a. O.) sein, dass in der Nähe der Kapelle eine Pilgerherberge erbaut und überdies im Jahre 1327 auf den Tag der h. Ursula die Abhaltung einer grossen Messe gestattet worden ist. 1362 wurde der Priester zu Welfesholz mit gewissen Nebeneinkünften begabt, und noeh 1516 gab der Erzbischof Cardinal Albrecht von Magdeburg, Administrator von Halberstadt, der Capelle zu Welbeszhelz einen Ablassbriel- Nach Einführung der Reformation jedoch hörten die Wallfahrten nach der Kapelle auf, und sehliesslich ging auch der Gottesdienst daselbst im Jahre 15% ein. Die Messe wurde nun nach Gerbstedt gezogen und erscheint dort als der Jahrmarkt zu Kreuz-Erhöhung. Der Gasthof aber kam in Privatbesitz und wurde nach wie vor besucht, da er an der alten Handelsstrasse von Magdeburg über Eisleben nach Erfurt lag, welche unmittelbar am Welfesholz vorüber führte. Die beiden mansfeldischen Geschiehtschreiber Kraus und Spangenberg müssen vor dem Jahre 1566 die Kapelle noch besucht

Eline bildliche Darstellung des Jodure findet sich, wenn eh nich rechnnere, im Bothon "Connecken der nussen, godruckt zu Mapzta 1492," und ferner in der Schrift des M. Cyriscus Spangen berg., "Wabrinliger Bericht von größen Stulierzielens So am Richpedoblig in der berrichaft Massielt", geichen Bericht zu gestellt aus die Schrift des Auflichen beite Mitchen beite der Antikolon auf filt in der Schrift der Schr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld, 1880. S. 88, Nr. 102.

haben, sprechen aber von ihr in einer Weise, als ob der Gottesdinnt daselbt aufgebört habe aufgebört habe allare 1625 geste, bei der Gottesdinnt daselbt Hoppenrol hat die Kapelle besucht und wie er berichtet in derselben die Bildnisso von Neude und Kapellen, der der Weise der Manfelder Bergabaues, gosehen, dieselben Bildnisso offenbar, welche der Etter in Sitzungstimmer des Eislebischen Bergamts aufbewahrt werden. Kr. 144 und 161.5.

Das fernere Schickså der Kapelle war ein trauriges. Schon im 16. Jahrhundert richtete sie der Bestiert des Antes Gerbstedt und zugleich auch des
Welfesholzes, Otto von Plothe, welcher 1596 wiederkäuflich diesen Bestie relangt
bater, zu einem Velhöfe für Ochsen und Schweine ein, was natirich der Verall
der Baulichkeiten und die Zeestörung aller Altertümer zur Folge hatte. Zur Zeit
Franckes im Jahre 1723¹ war dieselbe bereits kluno, denn er berichtet: Şvorerwehnte Capelle bey dem Welfesholtze lieget anitzo desolat und wüsste. Und obich wohl seibige selbst in Augenschein genommen, so habe ich doch wederSchriftt noch Gemählde, sondern nur die blessen Mauren gefunden. Sonst ist's
eine feine raumliche Capelle gewesen, deren Gegend ohne Zweifoll zu der Zeit
bewöhnet worden.\* Im Jahre 1739 ging das Klosterant Gerfstedt samt dem
Welfesholz und mit diesem die Kapellerruine in den Besitz des Prinzen Fordinand
von Pruussen über, für welchen König Friedrich Willedm I. sehon das Jahr zuvor
das von Steubensche Ritterput in Gerhatetet erkauft hatte. In der westfäissben

Zeit ging dieses "prinzliche Gut" abormals in andere Hände über. Der Besitznachfolger (jetzt Legationsrat von Noumann), welcher im Jahre 1822 auch den Gasthof am Holze käuflich erworben hatte, legte zum Zwecke bequemerer Bewirtschaftung der vom Amte weit abgelegenen Äcker am Welfesholze unter Bonutzung des Gasthofs ein Vorwerk an, welches den Namen Welfesholz erhielt. Diesem fiel nun auch die Kapellenruine zum Opfer, denn der Besitzer liess dieselbe abbrechen, und die Steine höchst wahrscheinlich zum Bau der neuen Wirtschaftsgebäude verwenden, auch die Massengräber, welche als Zeugen der Schlacht noch vorhanden waren, einebnen. 1849 bzw. 1855 wurde Welfesholz ein selbständiges Gut, dessen Waldhestand jetzt nur noch etwa 120 Morgen beträgt. Der



jetzige Besitzer, Freiherr von Stromberg, hat dann in den Jahren 1875 und 1876 auf dem geschichtlich merkwürdigen Boden ein stattliches Herronhaus errichtet.

<sup>1</sup> Historie der Grafschaft Mansfeld, S. 208.

Wils. 397

Unweit des Rittergutsgehöftes, etwa zwanzig Meter östlich von der Stätte der ehemaligen Walffahrtskapelle Basta Mariae virgnis, steht ein breites, hobes Steinbreuz am Wege nach Belleben (vgl. Nr. 242), an welchem ein grosses zehnspeichiges Rad eingemeisselt ist. Vernuttlich bezieht sich dasselbe auf die älbeste, von Gründung des Bistums Halberstadt bis hierber reichende Grenze der Mainzer Dicese und verdient daher sorgfältig geschützt zu werden. Weiter östlich stand das nicht mehr vorhandene Pfaffen kreuz.

Ein Stein mit dem die Diöcesangrenze bezeichnenden Rade von Mainz befindet sich auch zwischen Scharfoldendorf und dem Angerkruge an der Staats-

stmase von Eschershausen nach Halle, und ein anderer an der Staatsstrasse von Stadtoldendorf nach Dassel nördlich vom Dorfe Braak.<sup>1</sup>

Der historisch-mythische Hoyer-Stein, ein etwa \*i<sub>z</sub> über den Beden sich zich erbebender Kohlensandstein von ungeführ 1 m Breite, in welehen Graf Hoyer von Mansfeld zur Bekrätigung seines Schwurs wie in Weizenteig gegriffen haben soll,\* befindet sich auf der Feldmark der Wästung Dankelsdorf sädwestlich von Gerbstedt und



Nr. 243,

## Wils.

[6] Kleines Kirchdort, 17 km östlich von Eisleben, Fillal von Schoelwritz, mit im Jahre 178-15, 50, 1875: 54, 1880: 51, 1885: 56, 1880: 52 Einvohnern, vormals im nördlichen Hosgau (Herrschaft Schoehwitz), bzw. Bann Eisleben gelegen. Der Ortaname (1121 Wilce, 1300 Wiltz, 1376 Weltz) deutet auf stavischen Ursprung des Dorfes und erinnert an das slavische Volk der Wilzen. Das Generindosiegen mit der Umsehrift: Wiltz zeigt einen Laubbaum inmitten zweier kleineren. Die Klöster Neuwerk vor Halle und Heftla bei Eisleben besassen hier Güter und Einkünfte. In der Mansfelder Erbteilung kam "Weltz" an den Mittelert, bei dem es auch später verblich.

Das Dorf hat eine kleine umgebante Kirche ohne Turm und ohne altertümliches Interesse. In derselhen befindet sich ein alter schnuckleser, achtkantiger

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ziegenmeyer, Wüstungen im Herzogtum Braunschweig zwischen Weser und Leine, (Zeitschr, des Histor, Ver, für Niedersachsen. Jahrg. 1892, S. 351.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vgl. Grössler, Sagen der Grafsch Manst, Nr. 101, S. 87 und das bekannte Gedicht von Theodor Körner, welches mit den Worten beginnt:

<sup>&</sup>quot;Der Graf hält stolz Am Welfesholz."

Tautstein. In der Schallluke des Daches hängt eine kleine Glocke vom Jahre 1466 mit der gotischen Minuskelinschrift:

aune bni m. cecelant .

# Wimmelburg.

[G] Grosses Dorf mit Domäne, 2 km südwestlich von Eisleben gelegen, mit im Jahre 1818: 387, 1871: 1110, 1875: 1276, 1880: 1506, 1885: 1804, 1890: 2024 Einwehnern. Während des Mittelalters gehörte dasselbe zum Gaue Friesenfeld, in dessen nordöstlicher Ecke es lag, durch das Bett der böson Siebon von dem nördlichen, dagegen durch das Bett des von Wolferode herabkommenden Baches von dem südlichen Hosgan geschieden.1 In kirchlicher Hinsicht war es dem den Gau Friesenfeld umfassenden Halberstädtischen Archidiakonato Kaldenborn unterstellt. Allerdings haftote der Name des Ortes ursprünglich nicht an dem später entstandenen Dorfe, sondern an einer zuerst vorhandenen Burg. Man nimmt gewöhnlich an, es sei dies die hoch über dem Dorfo gelegene Burgstätte östlich des Wolferöder Baches, welche im Volksmunde die Hüneburg (anschoinend also = Riesenburg) heisst, richtiger jedoch mit Rücksicht auf die im Jahre 1569 vorkommende Form Heineburk als Waldburg, Burg im Hagen, eingehegtem, heiligem Berg gedeutet werden muss. Für diese Deutung spricht auch noch der Umstand, dass der über den Bergrücken, auf welchem die Hüneburg liegt, von Eisleben nach Wolferode führende Weg der "Hahnestieg" (d. h. der nach dem Hagen führende Steg) heisst. Diese Burg, von der jetzt nicht die geringste Spur mehr vorhanden ist, lag - weil östlich von der Wolferöder Grund - im südlichen Hosgau und zwar im Burgbezirk Helfta. Doch ist zu beachten, dass auf dem dem Dorfe Wimmelburg nördlich gegenüber gelegenen Friedrichsberge, etwa in den dreissiger Jahron dieses Jahrhunderts, ein aus lauter Feldwacken und Kieselsteinen bestehender Füllmund von wohl vier Ellen Breite ausgebrochcu werden ist, der einige zwanzig Ruten Steine hergab, von welchen ein Weg in Wimmelburg gepflastert worden ist, während auf der Hüueburg noch niemals Gemäuer gefunden worden ist. In der Asche der alten Burg auf dem Friedrichsberge ist auch eine sehr grosse Radehacke (ohne Helm) und ein Beil von ungeschickter Form, ähnlich den jetzt gebräuchlichen Äxten, gefunden worden. Demnach dürfte die alte Burg, welche später Wimmelburg hiess, vielleicht doch auf dem Friedrichsberge gestanden haben. Ein Teil des Abhanges des Friedrichsberges heisst der Weinberg, den vermutlich die Mönche des Klosters angelegt haben. Die Burg scheint schon sehr früh vorhanden gewesen zu sein, ist aber auch sehr früh wieder wüst geworden. Erbauer oder Gründer derselben war ein Mann eder eine Frau - der Name war näutlich bei beiden Geschlechtern in Gebrauch - namens Wigmod, wie sich aus den urkundlichen Namensformen crgiebt, für welche einige Beläge folgen mögen. 1038 Wimidiburck, 11. Jahrh. Wimodeburg, 1108 civitas (= Burg) Wemodebruch (!), 1120 Wimeneburg, 1121 Wimodeburg, 1150 Wimeburch, 1177 Wimodeburg, 1179 Wimecheburg, 1184

<sup>&#</sup>x27;Näheres hierüber bei Grössler, Die Binnengrenzen der Gaue Friesenfeld und Hassengau in der Zeitschr, des Harzvereins XI., S. 86 ff. 1876.

399

Wimedeburg, 1186 Wymodeburg, 1197 Wimmedeburg, 1282 Wimmeleburch, 126.6 Wimodeburg, 1272 Wymedeburgk. Die Formen Wymedeburg und Wimedeburg, zuweilen noch unterbrochen von der Form Wymedeburch, dauern bis 1302, wo zum ersten Made die Form Wymmelburgk erscheint. 1420 Wimelborgk, 1480 Weymelborgk, 1480 Wymmelburge. Die jetzt übliche Volksaussprache lautet Weimelbork.

Die Burg muss ein Besitz und Lieblingsaufenthalt der Pfalzgrafen von Sachsen Merseburgischen Geschlechts gewosen sein, da der letzte weltliche Sohn dieses Hauses, der am 25. April 1038 verstorbene Pfalzgraf Siegfried, nach einer Nachricht des Annalista Saxo in der Burgkirche zu Wimidiburck im Jahre 1038 beigesetzt wurde, woselbst damals schon eine kirchliche Stiftung - deren Art man jedoch nicht kennt - bestand. Nach dem Erlöschen des Geschlechtes wurde dieselbe - unbekannt, wann, aber jedestalls spätestens in der zweiten Hälfte des Jahrbunderts — durch die Gräfin Christina, welche höchst wahrscheinlich eine Schwester Siegfrieds und Gemahlin des Dynasten Hoier von Mausfeld war und die Wigmodeburg als Heiratsgut ihrem Gemahl zugebracht haben wird,1 in ein Kloster verwandelt, welches dem b. Cyriacus geweiht wurde, dem Lieblingsheiligen des bekannten Markgrafeu Gero. Dort oben auf dem Berge bestand das Kloster bis zum Jahre 1121. Aus dieser Zeit weiss man so gut wie nichts Näheres von demselben. In jenom Jahre aber wurde es auf Bitte des Abts Mile und seines Convents ins Thal hinab, ienseits des Wolferöder Grundes, verlegt, und zwar, wie die auf die Neugründung bezügliche Urkunde des Bischofs Reinbard von Halberstadt besagt, wegen der Windigkeit und Steilheit des Berges, auf dessen Gipfel das alte Kloster lag, sowie bäufiger Plackereicn durch Räuber und anderer Unappebmlichkeiten wegen, ("Notum sit, . . . . . quod ego reginhardus, dei gratia halberstadensis ecclesie episcopus, Winodeburgense cenobium a loco, in quo prius erat constructum et a rejigiosa cometissa, nomine Christina, cum consensu predecessoris mei, scilicet secundi Burchardi vonerabilis eniscopi, in nonasticam religionem transmutatum, petente domno Milone eiusdem cenobii abbate ceterisque fratribus in hoc idem consentientibus, maxime propter aëris inequalitatem, propter excelsi montis, in cuius summitate idom cenobium continebatur, difficultatem, propter frequontem hostium incursionem et aliarum plurimarum incommoditatem causarum, cum consilio tam spiritualium quam secularium hominum deum timentium in locum in quo nunc cernitur, transferri permiserim etc. "2) Da der Vorgänger Reinhards, mit dessen Zustimmung die Verwandlung der Burgkirche in ein Benediktiner-Kloster stattgefunden hatte, Burchard II., von 1059-1088 Bischof von Halberstadt war, so ist in dessen Regierungszeit die erste Gründung des Klosters zu setzen, vermutlich schon in die Zoit von 1060-1070. Die Güter, mit denen das Kloster nach Ausweis der Genehmigungsurkunde des Bischofs Reinhard bei seiner Gründung ausgestattet worden war, lagen fast sämtlich teils im nördlichen, teils im südlichen Hosgau. werden also von der Gründerin, der Gräfin Christina, aus väterlichem Erbe, sowio von deren Gemahl, dem Grafen Hoyer I. aus dessen Eigengütern geschenkt

Vgl. Karl Meyer in der Zeitschr. des Harzvereins XV., S. 247.

<sup>2</sup> M. Urkb. S. 611 und 612,

worden sein, weshalb denn auch - nachweislich seit 1311 - die Grafen von Mansfeld das Vogteirecht über das Klester ausühten, ohwohl nach ursprünglicher Bestimmung der Vogt von dem Ahte und dem Konvent frei gewählt werden sollte. (\_Nohilis vir Burchardus comes in Mansfeld solus feret . . in pheodo ah ecclesia [sc. Halberstadensi] aduecaciam super claustrum Wimedehore ac omnos claustri redditus." 1) Im Jabre 1162 erhielten die Äbte von Wimmelhurg ven dem Papste Viktor IV. das Recht, eine Mitra zu tragen. An Kirchenpatronaten besass das Kloster den Patronat über die Dorfkirche S. Vincentii zu Wimmelburg. die Kirche S. Cyriaci zu Welferode, die Kirchen zu Erwinsrode und Helsenwarte (wüst bei Welferede), ferner über die Kirche S. Pauli zu Klein-Eislohen (wüst bei Eisleben), die Kirche S. Petri in der Stadt Eisleben und über die Dorfkirche zu Globigkau. Bei der Mansfeldischen Erbteilung des Jahres 1420 fiel die Schirmvogtei über das Kloster dem Grafen Velrad und seinen Vettern Günther und Hover zu. Da sich nach und nach die Klosterzucht gelockert hatte, so wurde das Kloster im Jahre 1491 von dem Ahte Andreas zu Kloster Bergen bei Magdehnrg nach der Bursfelder Regel reformiert. Der Schutzheilige des Klosters Cyriacus galt als Schutzpatron gegen den Einfluss höser Geister, und darum kann es nicht befremden, dass in der katholischen Zeit starke Wallfabrten nach Wimmelburg stattfanden, weil man des Glaubens war, vom Teufel Besessene würden, wenn sie den Klang des im Kloster hängenden Cyriakusglöckleins vernühmen, ihrer Beschwerung ledig werden. Eine Zeit lang lagerte sich daher täglich eine grosse Anzahl Leidender auf den das Klester umgebenden Höhen und wartete auf das Vespergeläut, um der heilenden Wirkung desselben teilhaftig zu werden, ein Aberglaube, dessen Luther in seinen Tischreden tadelnd gedacht hat.

Der Bauermaufruhr am 2.—4. Mai 1825 brachte dem Kloster, wenn auch mit Willigen Untergant, so oden grossen Schaden, da es in jenen unbeilvollen Tagen gleich den übrigen Klostern in der Grafschaft Mansfeld nach einem Berichte der Eisleher Stadtchronik? "gepacht und gepfündert" wurde, "welche alles die pauren und less leute gethan." Nicht lange darnach wurde das Kloster sikularisiert und nebet Zaitebler in ein kleines Amt verwandelt, welches ausser dem Dorfe nur das Vorwerk Birkon unfanste und läße zu unter die Halberstädische Lehnspermutation des Jahres 1573 kam die Lehnsbeleit darüber am Kuraschen. Hand in Hand mit der Säkularisierung ging die Exangelisierung des Klösters und Dorfes, so dass 1564 Winnenbeug und Wölferde bereits einen vangelisiehen Prediger namens Johann Rauch hatten, dem aher schen Johannes Strackmann, Petrus Kulbe und Vei Margraff als evangelisier Prediger vannegezangen waren.

Üher die späteren Besitzer des Amtes ist wenig bekannt. 1569 hatte Johst von Meusebach Winmelburg inne. 1598 wurde den Gläubigern der hitterortischen Grafen Ernst und Friedrich Christoph, nämlich den Collerischen und Schaderitzschen Erben und dem Grafen Welf von Barby durch den ehursächsischen

<sup>1</sup> Riedel, cod. dipl. Brand, I. XVII p. 443.

<sup>\*</sup> Chronicon Islebiense p. 4.

<sup>3</sup> Mansfelder Blätter VIII., Jahrg. 1894, S. 162.

<sup>&#</sup>x27; Chron. Isleb. p. 37.

Oberaufseher Ludwig von Wurmb in den Besitz des Klosteramtes Wimmelburg verholfen.1 1634 war Christoph von Hagen Pachtinhaber des Klosteramtes.2 Am 2. November 1645 bemächtigten sich Hans und Andreas Stolle des Amtes, vertrieben den bisherigen Inhaber Christoph von Hagen, mussten aber am 9. Dezember 1645 demselben das Amt wieder einräumen, welcher dann am 24. Februar 1655 plötzlich starb.5 Das Jahr 1680 war für das Klostergebäude verhängnisvoll, denn "am 10. Januar abends kurz vor sechs Uhren, Sonnabend vor dem 1. Epiph, entstand eine plötzliche fewersgluth mit einem so hell gläntzenden Anblicke, sls wäre das Unglück mitten in der Stadt (Eisleben) etc., aber wie man sich auf den Thürmen umbsahe, war es zu Weimelburg, allwo in dem Stalle an der Kirche fewer I; wie? weiss man nicht : ausskommen und den Stall samt der Kirche wie auch eine dabei stehende Scheine zu Grund auss eingeäschert hat."4 In diesem Brande zerschmolz auch das berühmte Cyriakusglöcklein. Was aber dieser Brand uoch hatte stehen lassen, das wurde gegen Anfang des 18. Jahrhunderts zum grössten Teil noch durch Menschenhand beseitigt. Denn damals wurde \_der grösste Teil der Klostergebäude hinwergeräumt, als der damalige Gutsherr3 ein schönes Herrenhaus und einen stattlichen Lustgarten anrichtete." Infolge dieser Wegräumung blieben nur noch dürftige Reste der ehemaligen Klosterkirche S. Cyriaci erhalten, welche jetzt im weseutlichen nur aus dem Altarraum und dem Unterteil des nördlichen Querschiffs bestehen (vgl. Nr. 244). /B/ Sie sind jedoch noch bedeutend genug, um eine vollständige Wiederherstellung der ganzen Kirche zu ermöglichen. Aus dem beigegebenen Grundriss (Nr. 245) lässt sich deutlich erkennen, welche Teile des alten Baues erhalten sind; sie sind durch tiefschwarze Farbe hervorgehoben, Es sind erstens das Mittelschiff des Altarraumes mit dem Triumphbogen und der grossen Absis, zweiteus das nördliche Nebenschiff des Altarraumes mit kleiner Absis und einem Kreuzgewölbe, drittens ein Teil des südlichen Nebenschiffs des Altarraums mit Kreuzgewölbe, viertens die Vierung, fünftens der nördliche Teil des Querschiffs mit dem Verbindungsbogen zum nördlichen Seitenschiff des Langhauses. Abgebrochen sind also folgende Teile: Erstens der grösste Teil des südlichen Seitenschiffs des Altarraumes mit zugehöriger Absis, zweitens der ganze südliche Teil des südlichen Querschiffes, drittens das ganze Langhaus, viertens die Absis des nördlichen Querschiffes, füuftens die vielleicht vorhanden gewesenen Westtürme. Auf Grund der vorhandenen Teile sind die übrigen, mit völliger Sicherheit zu ergänzenden auf der Zeichnung wieder hergestellt, aber nur durch Linien. Wegzudenken hat man sich nur die schraffierten Teile, die mit eingezeichnet sind, um eine Vorstellung des ietzigen Zustandes des einst so stolzen Baues zu ermöglichen.

Ein Blick auf den Grundriss genügt, nm das Ganze als eine Anlage des Benediktinerordens nach Hirsauer Muster zu erkennen. Denn alle kennzeichnenden

26

<sup>&#</sup>x27; Schumann und Schiffner, Lexikon von Sachsen XIII., 105,

<sup>2</sup> Chron, Isleb, p. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron, Isleb. p. 223.

<sup>4</sup> Grössler, Mansfelder B'ätter II., S. 96, 1888,

<sup>5</sup> Der Herr von Pful, dessen Wappen über der Thoreinfahrt angebracht ist.

<sup>\*</sup> Schumann und Schiffner, Lexikon von Sachsen XIII., S. 105.

Merkmale, wie wir sie in einer freilich nur kurzen Reihe von ähnlichen Beispielen währnehmen, ain die re vorhanden: die Verlüngerung der Seisenschift des Langhauses liber das Querschiff hinaus, so dass der Altarraum ebenfulls von Seitenschiffen begleitet wird; die Verbindung dieser Seitenschiffe mit dem Altarraum edurch je zwei auf viererkige Pieler-, von denen der mittlere quadratische Grundfliche hat, aufsetzende Ranübegen; der östliche Abschluss dieser Seitenschiffe durch Absiden und sehliesstlich de Anordung is einer Absis an den östlichen Teilen



Nr. 244

des nördlichen und südlichen Querschiffes. Dennach ist den Orten, welche durch Kirchen mit so reichen und merkvärdigen Choralagen ausgeschient sind oder waren (Breitenau in Hessen, Ellwangen, Königslutter, Paulinzelle, Posa bei Zeit, Sangerhausen), noch Winmelburg hinzuzufügen. Auch der Altarraum der Konradsburger Kirche ist genn so gestaltet, doch fehlen am Querschiffe ide Absiden.

"Dher das Vorhandensein von Absiden am Querschiffe war man bisher in Zweifel; Izdz. (Kunstt-Topographie I. S. 639) hatte dasselbe behauptet, seine Behauptung wurde aber angecweifelt. Wie recht er hatte, beweist mein Grundriss, aus dem auch hervorgeht, dass die Anordnung dieser Absiden genaul dieselbe war, wie in Breitenau, Ellwangen, König-butter, Paulinzelle, wo auch die Aussenmanern dieser Absiden kaum zu <sup>2</sup>, aus der Wand heraustretten. Von der wirkungsvollsten Seite des äusseren Aufrässes, der Ostesien, giebt Nr. 284 eine Anschaumg, die erhaltener Telle sind hier schniffert. Denkt man sich noch die das Ganze überragenden beiden Westtürme hinzu, so hat man ein imposantes Ganzes, das durch die reiche Gliederung der Massen und den stufenweise emporstrebenden Aufbau einer bedeutenden Wirkung aicher gewesen sein muss.



Der Aufriss der Nordsötte (Nr. 2417) ist nicht so vollständig wieder herzustellen, natürlich ebensowenig der der Südseite; man sieht zwar deutlich, dass die Ecken in schlanke Dreiviertelsäulen umgewandelt waren, ganz wie an der romanischen Kapelle in Schloss Seeburg (s. 0. Seite 9369), man ist aber nicht sicher, wie die an der Giebelseite des Querschiffes risalitartig vortretenden Teile, die durch eine Haltlieble in die Bücklege verlaufen, sich oben entwickelt haben; wahrscheinlich schloss sich ein Arkadenfries oben an, der die Grundlinie des Giebeldreische begleitete.



Nr. 246. Ostansicht.



Nr. 247. Nordansicht.

Der architektonische Schmuck der Aussenseiten ist an der Ostfassade am rechsten. Die Hauptabsis wird in drei Teile geteilt durch Lissenen, die oben (Nr. 248) untereinander von einem Arkadenfries verbunden sind; dieser Fries (Nr. 236) ist wellenförmig gestaltet, eine Form, die sich sonst noch an dem



Langhause der Klosterkirche in Kloster-Mansfeld findet. (Vgl. Mansfelder Gebirgskreis, Kloster-Mansfeld, S.111, Nr. 67.) Die Lissenen wie der Arkadenfries verhaufen in die Wand vermittelst zweier scharf zusammenstessender Hohlkehlen. Unter den Fenstern stossen die Lissenen auf ein wagerecht die Absis umgürtendes Band,



Nr. 250. Längsschnitt.

thas aelbat wieder auf wagerechter Lieseen von derselben Form verläuft, die aus Nr. 248 ersichtlich ist. So ist also ande die Britstein in der ings nurnahme Felder eingesteit und das Gamze wirkt trotz der Einfachheit der Ornamente selbst — die Fensterlebungen sind gamz ohne Schmuck — reich und würftig. Die einzige errhältene Webenabis hat keine Schmuck franze. Besonders reichen Schmuck hat das langere aufgruwiesen. Den Auftrig der Sollwand griebt der Längeschnitt (Nr. 250.). Die Hauptwand wird durch eine kräftige profilierte Leiste in zwei Telle geschieden; der obere Teil hat leinnerlei Schmuckformen, der untere aber um so mehr und zwar sehr reich und geschmackvoll. Die aus der Wand beraustretenden Halbpfeller, welche im Verein mit einem Mittelpfeller die Scheidblögen zweischen Mittel und Seiternstimmen tragen, haben statt der Ecken gedrungene Halbäsülen (Nr. 250 u. 2010) mit bübsehen Kapitilen (dargestellt in Nr. 229—2019; gazza besonders reich aber ist der

Schmuck der dazu gebörigen Kämpfer, Nr. 260 stellt den schönsten von den Pfeilern dar. Der Mittelpfeiler der Kordwand ist arg verstümmelt, sein Kämpfer ist vollständig abgeschlagen. Einfacher sind die Kapitäle und Kämpfer (Nr. 261) der den Trinnsphbogen tragenden Wandpfeiler;



die Kämpfer zeigen hier die umgekehrte attische Basis und die Kapitäle sind zum Teil Würfelkapitäle. Ähnlich gebildet sind die entsprechenden Teile am Übergang zur Hauptabsis. Sämtliche Schmuckformen sind übrigens durch gewiss zahlreiche Schichten weisser Tünche ziemich undeutlich geworden. Eine Merk-



Nr. 252 u. 253. Nr. 254. Nr. 255 u. 256.

würdigkeit, die sieh anderwärts nur selten findet, ist in der Kirche die Anwendung dee Flachbogens, der zwischen Hauptabsis und Altarraum sogar die Form des wirklichen Korbbogens annimmt; die Verbindungsbogen zwischen Hauptabil und Querschiffen sind nieht ganz so gedrückt, der Triumpibogen ist allein ein regelrechter Rundbogen. Dass auch in der alten Kapelle auf Seeburg der Flachbogen auffritt, ist oben (unter Aritikel Seeburg) erwähl.

Es kemmen also zahlreiche Gründe zusammen, um der Wimmelburger Klosterkirche einen ehreuvellen Platz in der Kunstgeschichte zu siehern,

Jetzt ist der traurige Torso, dessen südliches Nebeuschiff zum Teil in einen Viehstall verwandelt ist, der Gemeinde Wimmelburg als Derfkirche überlassen.

Bei der "Wiederherstellung" hat man keinen Bedacht darauf genemmen, die erhaltenen reichen Kunstformen wieder zu Ehren zu bringen; man hat sie vielmehr von neuem überschmiert. Das Dach hat aber zur Aufnahme eines Glöckehens einen sog. Dachreiter erhalten

Ein im südlichen Nebenschiffe eingemauertes Relief lässt unter der Tünche schöne gotische Formen erkennen, die man für hochgotische halten würde, wenn der mittlere Teil nicht die für die Spätgotik bezeichnende Form des Eselsrückens statt des Spitzbogens aufwiese (Nr. 262), der hier einen Christuskopf (nach dem Tuche der Veronika) umrahmt. [8] Das Relief scheint zu einem Sakramentshäuschen gehört zu haben.

Unter der südlichen Abseite soll sich ein altes Grabgewölbe mit Särgen aus dem 16. Jahrhundert befinden. [G] Da die dem h. Vincentius gewidmete ehemalige Dorfkirche schon seit Jahrhunderten - man

weiss nicht genauer, seit wann - verschwunden ist und nur die Stätte des alten Gottesackers älteren Leuten noch bekannt ist, so dienen ietzt die Reste der ehemaligen Klosterkirche als Dorfkirche. Schliesslich sei auch des Klestersiegels noch ge-

dacht. Gross und rund, zeigt es den Schutzpatron Beter unter Bäumen und Blumen. Die Umschrift lautet:





Cyriacus mit Palme und Buch in ganzer Figur, stehend, neben ihm zwei knieende

# + · S'. CONVENTVS · DOMINORVM · IN · WIMEDEBVRCH ·

Der Stempel gehört dem Anfange des 14. Jahrhunderts an. Ein zweites Siegel in gleicher Grösse, welches offenbar eine Nachbildung des vererwähnten ist, zeigt nur einen Beter und grössere Blumen um den Heiligen. Es findet sich zuerst 1487 und trägt die Umschrift in Minuskeln:

# Sigillum O conventus O in O O Wimmelburgh O O

Es war 1516 noch in Gebrauch.1

Das Siegel der Derfgemeinde dagegen zeigt einfach einen Laubbaum, alse das Sinnbild der versammelten Bauerschaft, bzw. den Sammelplatz derselben, die Derflinde.

Felgende Bemerkungen aus dem Wimmelburger Kircheninventarium werfen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herr von Mülverstedt in der Hierographia Mansfeldica (Harzzeitschr. I., S. 46).



einiges Licht auf die Patronatsherren und Gönner, doch auch auf die Geschichte der Kirche und den Ursprung einiger Erzeugnisse der Kleinkunst: "Die Kirche hat einen sibernen, übergoldeten Kelch. Inschrift unten:

"Die Afreie auf einen siteernen, ubergoueten Aelen. Insentit unten: Ich weiss, dass mein Erlöser etc. Oben am Rande: Adrian von Steinberg, Ober Hauptmann in Doringen, Maria Bortfelt, sein ebelich Hausfrau 1563." "Anno 1680 ist die Kirche abgebrannt, hernach durch



Freygeligkeit des Hrn. Obr. Lieutenauts v. Wobesser n. Zuthun der Kirchen nach und nach wieder erbanet.<sup>14</sup> (Nach Ausweis des gegenwärtig vorhandenen kann dieser angebilche Neuban nur auf notütrfige Wiederherstellung des Altarraums zum Gottesdienste sich erstreckt haben. Damals vermutlich wurden die zu dem Querschiffe führenden Bogen vermauert.) "In der Kirchen zu Wimmelburg ist nur ein (??)

"In der Kirchen zu Wimmelburg ist nur ein (?!) Glöcklein, vor Alters Ciliax Glöcklein genant, gewesen, Wolferode, 409

dessen auch B. Lutherus gedenket (vid. C. Porta, Pastorale Lutheri p. m. 591.), ist 1850 beim Brande der Kirche zerschmolzen, 1856 von Mstr. Peter Wilden neu gegossen, 8 Ctr. 88 Pd. sehwer, daran das Gräfliche (Mansfeldische) u. Hagenische Wappen. 1856 beschenkte der Amtsschösser Aug. Schneider (?) die



Nr. 262,

Kirche, 1986 hat Frau Obr, Lieutenant v. Wobeser eine neue Kanzel und Beichtstulb bauen lassen, 1896 hat H. Martin Lange, der Verrahter der Klostergüter, den Taufstein ganz neu ausgehauen u. vergoldet verehret. 1702 schenkte Hans Keutel der Kirche eine zimnerne Kanne, mit dem Bilde Luthers auf dem Deckel verziert; 1718 und 1730 beschenkten die Frau von Ptuel und die Frau von Trotte (Totuba) den Allar.\*

### Wolferode.

[G] Grosses Dorf, 31, km südwestlich von Eisleben, mit im Jahre 1784: 204, 1871: 952, 1875: 10.4, 1880: 1108, 1885: 1313, 1890: 1476 Einwohnern, an der Grenze des südlichen Hosgaues und des Friesenfeldes gelegen, so dass der ältere Teil des Dorfes, die Gemeinde Wolferode A, dem Friesenfelde (Amt Sangerhausen), der jüngere, Gemeinde Wolferode B, dem Burgbezirke Helfta im südlichen Hosgan angehörte.1 Der weltlichen Sonderung entsprechend, welche erst im letzten Jahrzehnt einer Vereinigung der beiden Gemeinden gewichen ist, gehörte der westliche Teil des Dorfes zum Archidiakonat Kaldenborn, der östliche zum Erzpriesterbezirk Helfta im Halberstädter Osterbann, wie denn auch Wolferode B nach dem Dorfe Hellta eingepfarrt war. Der Name des nicht sehr früh urkundlich erscheinenden, aber gewiss schon alten Ortes (1336 Wolverode, 1400 Wulverode, 1711 Wolfferode) weist auf einen Mann namens Wolf als Gründer desselben hin. Da das Ortssiegel, von welchem zwei Stempel vorhanden sind - die Umschrift des älteren ist nicht mehr lesbar - eine Tanne zeigt, so wird man annehmen dürfen, dass das Dorf auf einer Tannenrodung angelegt wurde. Das alte Dorf Wolferode gehörte ursprünglich wohl der Gräfin Cäcilie von Sangerhausen, kam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres hierüber bei Grössler: die Binnengrenzen der Gaue Friesenfeld und Hassengau in der Zeitschr. des Harzvereins 1X., S 87 ff. 1876.

später an dio Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von Meissen. 1201 an die Markgrafen von Brauneburg, 1203 an Braunebuwgi. Ever Herrog Magnus der Jüngero von Braunebweig, mit dem Beisannen Torquatus, belehnte 1352 die Grafen von Mansfeld, deren Verbeitzer die Herren von Hakeborn gewesen zu sein scheinen, welchen zum mindesten das zur Herrschaft Helfta gehörige Wolferode, welches bis auf die neueste Zeit braunschweigsiehes Lehn gebilben ist, wie aanch der Kirchenpartonal hiererbeit dem Herzoglich Braunschweigsischen Hause noch zusteht. Bei der Erbeitung im Jahre 1501 feb Welferode an Graf Albrecht IV. von Mansfeld, der das Dorf zum Eiselber Überamte schlug. Die Klöster Wimmelburg und Helfta hatten lier Zinsen zu erheben. Die starke Zunahme, ja vielleicht selon die Entstehung des Dorfes, welches am südlichen Ausgebenden des Mansfelder Kupferschieferflötzes liegt, ist dem Aufschung des Mansfelder Ekrydners zu danken.

Die dem h. Cyriacus — gleich der Wimmelburger Klosterkirche — geweitht und darmu urspringlich viellecht von dem Kloster Wimmelburg aus gegründet, im Jahre 1850 aber mit Ausnahme des Westgiebels neuerbaute Kirche, wio dies die Jahroszall auf der Stirn des mittleren Kragsteins der Balkendecke an der Sädwand bekuudet, ist stattlich, aber ohne geschichtliches Interesse. Den in späteren Mittelater ausgeführten Turm, in dessen Endigesehoss sich ein Kreuzgowölbe ohne Rippen befindet, hat man von dem älteren Baue beibehalten. Denend liegt der alte Tau 18r un en e., anktseitig, mit bebener Bedenfähele, sehr ähnlich dem in der Füllalkirche zu Bischofrode noch jetzt in Gebrauch befindlichen. Erwähnt mag werden, dass das dangestellen, mit Hirtenstab und dem Modell der Aposteln Johannes und Paulus dargestellte, mit Hirtenstab und dem Modell der Wolferöder Kirche ausgestattee Heilige soll vermutlich den Patron der Kirche, den h. Cyriacus, darstellen.

Die drei auf dem Turme hangenden Glecken haben 1,40, 0,84 und 0,58 m Durchmesser. Die kleine, im Jahre 1877 gegossene, aber keine Jahreszahl tragende hat die Inschrift:

Gott segne die Gemeinde Wolferoda. Umgegossen von Gebr. Ulrich in Laucha a. U.

Auf der Mittelglocke steht:

Gegossen von Robert Meyer in Ohrdruff 1838. Fruch und spat Ruf ich fromme Christen Zum Gebet.

Die grosse trägt folgende Inschrift:

Rein wie der Frommen Lobgesang, Ertoene stets noch spät dein Klang. Sanft rufe er wie Gottes Wort Die Christen her zu diesem Ort,

Durch werkthactige Vermittelung | des Berggeschwornen Herrn Gottlob Wiebecke | wurde diese Glocke Anno Christi 1824 | aus den Mitteln der Wolferoder 164 Dorfeinwohner, | worunter 100 Bergleute voll inniger Ruehrung den groesten Beitrag geliefert haben, groesstentheils aus einer alten | in dem verhängnissvollen fahre 1813 | bei der Friedensfeier zersprungenen Glocke | zur Verehrung und zum Preise des allmächtigen Vaters wieder umgegossen von G. G. Becker in Halle.

Beachtenswert ist auch noch ein Kepf (Nr. 263), welcher an dem zweiten Hause der Nordseite der zur Ostseite der Kirche führenden Strasse augebracht

und nach der Ortssage das Bild eines früheren Besitzers des Bogkschen Gutes ist, welcher ein Feuer, das in dem mit dem Kopfe verseheuen Hause ausgebrochen wardurch dreimaliges Umreiten der Brandstätte auf einem Schimmel und dann nachfolgeude Flucht in den Dorfteich zum Erlöschen gebracht haben soll.1 Der Bart und die Haare des männlichen Kopfes sind schwarz, die Wangen rot bemalt. Ganz auffällig ist die Ähnlichkeit dieses Kopfes mit einem an der Nordseite des Rathauses zu Sangerhausen eingemauerten Kopfe, welcher im Hefte Sangerhausen (V., S. 87) abgebildet ist, und welchen Dr. Schmidt für den Rest



(Merlens.)

eines alten Rolandbildes halten möchte. Merkwürdig ist aber, dass auch in Sangerhausen sich genau dieselbe Sage von der Feuerlöschung durch einen Schimmelreiter findet.2

#### Wormsleben.

[6] Kleines, 6 km östlich von Eisleben gelegenes Dorf, mit im Jahre 1784: 116. 1875: 195, 1880; 209, 1885: 233, 1890; 252 Einwehnern, während des Mittelalters zum nördlichen Hesgau (Grafschaft Hedersleben), bzw. zum Halberstädtischen Banne Eisleben gehörig, dessen kirchlicher Hauptert es mehrere Jahrhunderte hindurch war, eine Stellung, aus welcher es - vermutlich seit dem 12. Jahrhnndert - durch das zu weit grösserer Bedentung gelangte Eisleben verdrängt wurde. Der Ortsname (948 Uurmeresleba, auch Wermaresleva, 1317 Wurmsleve, 1340 Wermsleben, 1343 Wermslobn) enthält den Mannsnamen Vurmhari, Vurmheri und bedentet; Erbgut des Wurmhari. Die beiden Dorfsiegel (beide mit der Umschrift: Gemeinde zu Wormsleben) zeigen eine Weintraube, wie auch die Siegel mehrerer benachbarten Dörfers ein Zeichen, dass der Weinbau trüher Hauptnahrungsquelle oder dech Gegenstand des Stolzes der Einwohner war.

Die nach Ausweis einer Kirchrechnung vom Jahre 1634 dem h. Kreuz geweihte Kirche zu Wermsleben ist ohne Zweifel die älteste christliche Kirche im nördlichen Hesgan, da dieselbe nach Ausweis einer späteren Urkunde spätestens

Grössler, Sagen der Grafschaft Mansfeld, S. 33, Nr. 30,

Februda, S. 154, Nr. 171.

unter Karl dem Grossen gegründet worden ist. König Otto I. berichtet nämlich in einer Urkunde vom 26. August 960,1 wio folgt: .... nosse cupimus, quomodo reverendae memoriae Carolus quondam streuuissimus imperator, antecessor noster, monasterio Herolfesfeldensi, ubi beati Wigberti confessoris corpus humatum est, ubi ctiam Brun abbas esse dignoscitur, contulit quasdam capellas, quae sunt in pago Hosagewe, quarum una est in Gimmehereslibeen, alia in Wuihteresteti una cum decimis. -- - Sed quia munus suae liberalitatis nequaquam imperiali auctoritate firmatum fuorat, dilectissimus filius et aequivocus noster Otto suggessit. - ut paterno muneri nostram superadderemus auctoritatem." Allerdings ist der Ortsname Gimmehereslibeen in wunderlicher Weise aus der Form Uurmheresliben entstellt oder verlesen, aber dass nur Wormsleben darunter verstanden werden kann, beweisen einige ältere Urkunden, laut deren König Otto am 27. März 948 das Dorf Wormsleben am Wilderbach (der bösen Sieben) im Hosgau samt der Kirche daselbst und den dazu gehörigen Zehnten von dem Abte Hagano von Hersfeld eintauscht und nebst den zu dem Dorfe Wiederstedt gehörigen Zehnten am 30. März desselben Jahres dem Kloster S. Mauritii zu Magdeburg scheukt. (omne predium . . . . in villa Vurmaresleba ecclesiamque inibi constructam in pago Hosgouue cum omnibus ad eas (eam) pertinentibus decimis, que sunt in septentrionali parte rivuli qui dicitur Unilderbach.") Es ist offenbar, dass es sich in den Urkunden der Jahre 948 und 960 um genau dieselben Orte und Zehnten handelt. Ist aber dies der Fall, so kann auch nicht bezweifelt werden, dass die Wormsleber Kirche schon in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts - und zwar von Missionaren, welche das Hessische Kloster Hersfeld ausgesendet hatte, vielleicht gar schon von dem h. Wigbert selbst - gegründet worden ist, wenn auch keine gleichzeitige Urkunde dieses Alter bezeugt, denn zu König Ottos I. Zeit war man über das Zeitalter ihrer Gründung gewiss noch aufs beste unterrichtet. Da ferner die ganzen Zehnten im nördlichen Hosgau zu ihr gehörten, wie zu der Wiederstedter Kirche die im südöstlichen Schwabengau, so war sie offenbar seit Karls des Grossen Zeit bis auf die Ottos I. die Hauptkirche des nördlichen Hosgaues, und diese hervorragende Stellung derselben lässt sich auch noch im späteren Mittelalter erkennen. Deun in einer Urkundo, welche im Mai des Jahres 1317 ausgestellt ist, bekundet der Bischof Albert von Halberstadt, dass der Patronat über die Pfarrkirche zu Wurmsleve von alten Zeiten her (ab antiquo) zum Archidiakonat des Bannes Eisloben gehört habe, der Art, dass der jedesmalige Archidiakonus in Eisleben das Recht gehabt habe, für Besetzung jener Pfarre Vorschläge zu machen. Zugleich übereignet er mit Zustimmung des Eisleber Archidiakonus die Wormsleber Kirche samt dem Patronatsrechte über dieselbe dem Kloster Helfta und entschädigt den Archidiakonus durch Überweisung des Patronats des Altars der heiligen Engel in der Domkirche zu Halberstadt. 1521 hatte aber Wormsleben schon keinen eigenen Pfarrer mehr, da in diesem Jahre der ehemalige Pfarrhof daselbst an einen Bauer gegen 1 fl. Zins ausgethan war.? Dieses Patronatsrecht des Eisleber Archidiakonus dürfte sich einfach daraus

<sup>1</sup> v. Heinemanu, Cod. Dipl. Anh. I., Nr. 30, p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mansf. Urkundenb. S. 170 und 285.

erklären, dass ursprünglich der Pfarrer von Wormsleben Archidiakonns des den nördlichen Hosgau umfassenden Bannes war nnd, als nach dem mächtigen Aufblüben des benachbarten Eisleben zu einer aus mehreren Pfarrgemeinden bestehenden Stadt die Verlegung des Archidiakonatssitzes an die dortige S. Andreaskirche in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stattgefunden hatte, das Recht der Collatur über diese ursprünglich für den Archidiakonus des Bannes bestimmte Pfarrstelle demselben verhlieh. Heutzutage lässt das Äussere der Kirche nichts mehr von ihrer früheren geschichtlichen Bedeutung erkennen, man müsste denn den für die kleine Gemeinde ziemlich grossen Gottesacker, welcher die auf einem aus dem Thale des Wilderbachs sanft aufsteigenden Hügel gelegene Kirche umgieht, als ein solches Merkmal ansehen. Das jetzige Kirchengehäude, das nicht einmal einen Turm hat, ist mit seinem halbachteckig geschlossenem Altarraume im wesentlichen in gotischem Stil - Spitzhogenfenster ohne Masswerk - erbaut, aber auch in neuerer Zeit (nach einer über dem Südportal befindlichen Inschrift im Jahre 1724) ausgebessert worden. Im ührigen trägt das Gehäude aussen und innen das Gepräge äusserster Verwahrlosung. An der Innenwand des westlichen Giehels ist ein hölzernes Marienbild aufgestellt, welches jedesfalls von einem zertrümmerten Altarschrein herrührt. Einige Jahre zuvor sollen etwa noch ein halbes Dutzend solcher Figuren dagewesen, aber nach und





nach von den Kirchgängern mitgenommen sein, um als Brennholz verbraucht zu werden. In der Kirche steht auch noch ein einfacher, achteckiger, gotischer Taufstein (Nr. 264).

Der einzige Überrest des nralten Baues, dieser aber vom höchsten Alter, ist eine in der Nordwand des Schiffs befindliche, jetzt zugemannerte Rundhogenthür einfacher altromanischer Form, in deren Thürbogenfelde ein Kreuz zu sehen ist (Nr. 205).

Die einzige Glocke, von 0,54 m Durchnesser, ist aus den Metall französischer Kanenen, das Kaiser Wilhelm aus der hei Sedan gemachten Beute geschenkt, bald nach dem französischen Kriege von Ulrich in Laucha gegossen worden.

Erwähnung verdient noch, dass hier zu Wormsleben im Jahre 1073 eine grosse Landesversammlung der sächsischen Fürsten und Adligen abgehalten worden ist, am Welcher es der Fürsten gelang, die Masse des Adels zur Teilnahme an dem Aufstande gegen den König Heinrich IV. zu bewegen.

Vgl. Floto, Kaiser Henrich IV. und seine Zeit I., 379 und Grössler, Mansfelder Blätter III., 8.124 und 125. Elsleben 1889.

#### Zabenstedt.

[G] Ein 131, km nordöstlich von Eisleben gelegenes Kirchdorf, Filial von Gerbstedt, mit im Jahre 1784: 174, 1875: 413, 1880: 421, 1885: 438, 1890: 445 Einwohnern, im Mittelalter in den Schwabengau (Grafschaft Friedeburg) bzw. in den Bann Wiederstedt gehörig, welches in der Erbteilung von 1501 an die Grafen von Mansfeld - Vorderort fiel. Der Name des Ortes (1314 Zauenstede, 1365 Czavenstede) enthält den ziemlich seltenen Personennamen Zaban, der einem Longobardenführer im 6. Jahrhundert eignet, aber auch noch in einem andern Ortsuamen des Kreises enthalten ist. (Vgl. Zappendorf.) Er bedeutet: "zur Wohnstädte des Zaban." Die beiden Dorfsiegel, deren älteres die Umschrift führt: "Gemeinde Zabenstedt Siegel 1766", zeigen zwei in ein Andreaskreuz gelegte Sensen; dazwischen zwei Sicheln und zu beiden Seiten je eine Ähre. Offenbar sollen diese Erntewerkzeuge und Bodenerzeugnisse die Fruchtbarkeit der Flur und die Hauptbeschäftigung der Einwohner andeuten. Das Kloster Gerbstedt hatte hier Besitzungen.

Die frühgotische, aber in diesem Jahrhundert stark umgebaute Kirche, deren Schutzheiliger sich nicht hat ermitteln lassen, hat jetzt den Diakonus in Gerbstedt zum Pfarrer. Der westlich vorliegende Turm öffnet sich mit zwei gedrückten Spitzbogen gegen das Schiff, dessen Altarranm halbachteckig geschlossen ist. Der Boden des Schiffes liegt etwa eine Elle tiefer als der Kirchhof, ein Zeugnis für das verhältnismässig hohe, sonst nicht bezeugte Alter der Kirche. Im Schlusssteine der Thür des Turmes, welcher vor etwa fünfzig Jahren zur Hälfte abgetragen worden ist, steht die Juhreszahl 1785. Auf dem in die spätere Renaissancezeit gehörigen Taufsteine liegt ein altes Messingtaufbecken, dessen Mitte eine grosse Rosette einnimmt, welche zwei Reihen einer rätselhaften, mehrfach sich wiederholenden Inschrift umgeben, während in dem äusseren Kranze sich die ebenfalls noch nicht sicher gedeutete Inschrift:

# REROR 3 DEGRECAL

befindet (vgl. das Becken zu Zickeritz). Doch war zu Bierings Zeiten noch ein altgotischer Taufbrunnen da, denn derselbe berichtet; "Sie (die Kirche) hatte ehemals einen Taufstein von acht Ecken gleich aus, inwendig aber wie ein Kessel ansgehauen, und stehet itzt aussen vor der Kirchthür." Zur Seite der Kanzel erblickt man zwei Apostelgestalten, anscheinend Petrus

und Paulus. Eine andere ähnliche Figur steht auf dem Kanzeldeckel, offenbar Überreste aus einem Altarschrein. Ein Paar zinnerne Altarleuchter vom 6. Dezember 1722 tragen die Inschrift:

Hieronymus Johannes Mösche, Pastor u. Kirchenväter.

Die beiden Glocken von 0.75 und 0.61 m Durchmesser sind 1858 von Ulrich gegossen.

# Zappendorf.

[G] Ein 10 km östlich von Eislebon gelegenes Arbeiterdorf mit im Jahre 1784: 160, 1875: 488, 1880: 476, 1885: 472, 1890: 462 Einwohnern, welches während des Mittelalters im nördlichen Hosgau (Burgbezirk Salzmünde) lag und in der

Erbteilung des Jahres 1501 an den Mansfelder Mittelort fiel, in kirchlicher Beziehung aber in den Bann Eisleben gehörte. Es liegt an der Stelle der Salzke, wo die Lawêke in dieselbe mündet, und wo eine Brücke über die Salze geht. Darum lag dicht bei derselben vormals ein gräflich mausfeldischer Geleitshof. Der Name des Ortes, welcher keineswegs erst, wie die Volksüberlieferung behauptet, nach dem Eingehen des benachbarten Fladersleben entstanden ist, da beide Dörfer

nebeneinander im Jahre 1501 erwähnt werden, wie auch Zabendorf allein schon 1442 genannt wird (1442 und 1501 Zabendorf, Zapfendorf), enthält denselben Personennamen. wie der des eben erwähnten Zabenstedt, obwohl eine Bildung Zappo von Zaban ebensowenie befremdlich wäre, wie die Bildung rappo von hraban. Das Dorfsiegel mit der Umschrift: Gemeinde Zappendorf zeigt drei Trauben tragende Weinstöcke nebeneinander, deren mittlerer über die anderen hervorragt, eine Andeutung, dass der Weinbau eine Hauptbeschäftigung der Einwohner gewesen ist.

Die neugebaute katholische Kirche bietet nichts Merkwürdiges.

Am südlichen Ausgange des Dorfes steht an dem sich teilenden Wege jenseit der "Kreuzbrücke" ein 14' hoher, spätmittelalterlicher Bildstock (Nr. 266), über dessen ursprüngliche Bestimmung von den Umwohnern keine Auskunft gegeben werden konnte. Doch wurde derselbe anscheinend



zum Andenken an einen Unglücksfall errichtet. Auf der einen Seite der auf einem unverzierten Pfeiler stehenden Steinplatte ist eine Kreuztragung (der Gang nach Golgatha), auf der anderen die sogenannte kleine Kreuzigung (Christus am Kreuz mit Maria und Johannes) en relief dargestellt. Zu beachten sind als Stileigentümlichkeit die flatternden Leudenbänder, welche an den Crucifixus auf Schloss Mansfeld erinnern. Abendwärts ist ein Bischof, morgenwärts ein Heiliger eingehauen.

Unter der Kreuzigung steht:

1.5.1.8 Pickel kleyn dem gott gnade

Darunter:

Aö 1639 Reparirt.

Die dritte Ziffer ist undeutlich und kann vielleicht auch eine 8 oder 2 sein. Es ist dies der einzige noch erhaltene Bildstock aus katholischer Zeit im Seekreise.

Nördlich des Wegs von Zappendorf nach Langenbogen, etwa 1<sup>1</sup>, km von letzterem Dorfe entfernt, steht ein etwa 1 m hoher Stein, auf welchem ausser einigen Wappen die Inschrift steht:

# Zaschwitz.

[6] Kleines, 19 km ostnordöstlich von Eisleben, an der Saale gelegenes Dorf mit im Jahre 1875: 168, 1880: 181, 1885: 183 Einwohnern, ehemals zum nördlichen Hosgau (Burgbezirk Salzmünde), in kirchlicher Hinsicht zum Halbertsädter Banne Eisleben gelörig.

Der Name des Dorfes (Höß Zeesteulee, 14f6 Schastewitz, 1565 Zeastewitz) ist slavisches Ursprungs; vgl. ekastwo ien russisch Polen u. a. O. Das Dorfsiegel mit der wunderlichen Umschrift: Schaschewietzer Gemeine Sieg. 1752 i stellt den gewundenen Lauf der Saule dar, auf welcher bewimptelte Kähne selvarimmen, zum Zeichen, dass die Bewohner zum grössten Teil auf die Flussschiffahrt anzewigsen sind oder doeh waren.

Die kleine, der Neuzeit angebörige Kirche, deren Schutzheiliger nicht hat ermittelt werden können, hat beinen Turn, sondern nur einen Dackrieter und enthält gar nichts Merkwürdiges. Über der Thür auf der Südseite befindet sich eine stark übertünchte Inschrift in lateinischen Versen, von welcher nur noch folgende Worde zu erkennen waren:

Et praefectus erat AIMO . . . . . que minister Hofmannus sacri est, baec sacr(a str)úcta domus.

Auf dem Dachreiter hangen zwei Glocken von 0,61 und 0,49 m Durchmesser. Die kleinere, langgestreckte und darum wohl alte hat keine Inschrift; auf der grösseren findet sich bemerkt:

<sup>1</sup> Die letzte Ziffer der Jahreszahl ist nicht mehr ganz deutlich.

Zellewitz. 417

Oben:

Johann Christoph Biermann · Oberamptmann · Gebhard Christoph Botticher · D · W : et : Z : Martin Wellhausen · Kirchvater ·

Unten:

Johann Christian Bachmann auss · Halle · goss · mich Anno 1708.

Auf der einen Seite stellt ein Reliefmedaillon mit doppelreihiger Umschrift anscheinend M. Luther dar; ein zweites auf der andern Seite lässt nichts erkennen. Die Buchstaben W:et: Z: der oheren Inschrift scheinen die Anfangsbuchstaben der Namen Wottin and Zaschwitz zu sein.

### (Haus) Zeitz,

- [6] Grosses Rittergut (Domine des Herzogs ven Anhalt) bei Alsbeben, 20 km nordlich von Eischeen, mit im Jahre 1855: 96, 1880: 111, 1880: 100, 1880: 114 Einvohnern, im Mittelalter im Schwabengau (Grafschaft Alsleben) gelegen und zum Halbersädtlichen Banno Wederstedt gebrig. Der Name (vgl. des der Stadt Zeitz) ist zweifelles slavisch. Ursprünglich war das "Haus Zeitz" Afterlohn der Graten ven Barby; 1497 erkandt Plans von Trotha dasselbe und erbaute dort 1506 ein neues Schloss. Um 1661 kam dasselbe durch Kauf an die ven Krosigk. 1612 an die von Lochau. Im Jahre 1863 fiel es als erleitigtes Lehn an Kurbrandenburg, wurde aber noch in demselben Jahre an das Haus Anhalt verkaut. 1708 machte Fürst Victor Amadons von Anhalt. Bernburg aus dem Hause Zeitz und dem Dorfe Belleben ein Fickionsmiss.
- [S] Wie eine Inschrift angiekt, ist das jetzige (start zopfige) Schloss in Form eines rechten Winkels im Jahre 1698 erhaut worden. Das Eintritstüber, das wahrscheinlich früher mit Zugbrücke versehen war, ist von zwei noch vorhandenen runden Türmen flankiert, wolche Schiessscharten in Form eines Schlittzes auf runder Late haben. Die Innenräume werden nur selten und dann, wie es scheint, als Schüttböden benutzt. Dieselben sind daher verfallen und abgenutzt. Die Kapolle ist unr eine grössere Stuhe zu nennen. Die Fürstessrimmer sind an den Wänden mit Leineward bekleidet und mit phantastischen, unschönen Jagd-und Liebessenen bemalt. Die Decken traged füs Anhaltische Wappen.

#### Zellewitz.

[67] Kleines, 18 km nordöstlich von Eisleben gelegenes Dorf mit im Jahre 1784: 76, 1875: 118, 1889: 99, 1885: 10, 1809: 108 Einvohenen, nach dem ausserhalb der Grafschaft Mansfeld gelegenen Nelben eingepfarrt, während dos Mittelalters zum Schwabengam (Grafschaft Priedelung), bzw. zu dem geistlichen Banne Wiedersteit gebörig. Der Name des Ortes (202 Cellischaft? 1311 Solwizz, 1465 Sollewitz, 1465 Sollewitz, 1503 Zollewitz, 1501 Zollewitz, 1009 Selwitz) deutet unwerkennbar auf slavischen Ursprung desselben. Dunkel ist die Bedeutung des Dorfäsigels (mit der Umschrift: Gemeinde Zellewitz), welches ein von zwei Mansfelder Sokrids.

Pfeilen durchbehrtes Herz zeigt, aus welchem Blumen, anscheinend Resen, spriessen. Da aber ein von zwei Pfeilen durchbehrtes Herz (cer caritate divina sagittatum) das Emblem des h. Augustinus war, so ist vielleicht die Kirche zu Ehren des h Augustinus erbaut werden. Nach von Dreyhaupt (II., 936) ist Zellewitz in den Jahren 1738 und 1741 ganz abgebrannt und dann weiter südlich auf Mansfelder Territerium wieder aufgebaut worden, während es verher im Amte Alsleben lag. Daraus erklärt sich, dass nicht nur das Derf, sondern auch die Kirche junges Ursprungs ist. Das ältere Dorf Zellewitz hatte aber bereits eine Kirche. Denn nach Hoppenrod (Diplomat, Nachlese V., 143) erbrach im Jahre 1513 der berüchtigte Kirchenräuber Valtin Schehr die Kirche zu Zöllewitz, stahl die Hestienschachtel, ward aber in Hettstedt ergriffen und verbrannt. Jene ältere Kirche soll ausserhalb des Derfes nach Nelben zu gestanden haben, aber eigentlich dem Dorfe Nisselstedt (vermutlich aus Nezzeldek verderbt) angehört haben und erst nach dem Eingehen desselben der Zeliewitzer Gemeinde überwiesen worden sein. Die jetzige Zellewitzer Kirche ist der Zeit ihres Ursprungs gemäss völlig stillos. Auf ihrem Walmdach hockt ein kleiner Dachreiter, in welchem sich eine gusseiserne Glocke aus Berlin vom Jahre 1829 mit dem heraldischen preussischen Adler befindet.

#### Zickeritz.

[63] Kleines Kirchdorf, ehemals mit Thaldorf ein Filial von Nelben, später Filial von Friedeburg, 18 km nerdstüdtel von Eisebeen, mit im Jahre 1784: S. 1875: 185, 1890: 195, 1886: 185, 1890: 198 Einwehnern, lag während des Mittelatters im städlichen Schwabengu (Ornfechalf Friedeburg) und gehörte zum geistlichen Benne Wiederstedt. In der nannsfeldlichen Erbetslung von 1501 km es au den Vorderort. In dem Derfe sass ein gielehnamiges Geschlecht von siederem Adel, von welchem während des 13. und 14. Jahrhunderts Angebörge in Urkunden erscheinen. Wenn auch neuere Topographen (Heineccius u. a.) kein Freigut hier mehr kennen, so weiss doch von Dreyhaupt noch, dass ein solches im Jahre 1738 im Besitze eines Herrn von Könitz war. — Das Klester U. E. Frauen zu Magdeburg hate hier Grandbesitz. Der Name des Dorfes (1174 und 1180) Cikeriz, 1225 Celeriz, 1334 Zekeritz, 1400 Tzykeritz, 1507 Geleritz) bekundet dessen slavischen Ursprung. Das Dorfsiegel unit der Umschrift: Germeinde Zickeritz) zeigt eine aus einer Wurzel gewachsene Deppettanne oder Ficht, vielleicht Andeutung zweier zu einem Derfe verenigten Bauerschaffen.

Die nach Angabe der Agende dem h. Aegidius geweihte, malerisch auf einem Hügel am Südwestende des Durfes liegende Kirche hat einen sehr alten, aber roben Turm ehne alle Architektur, an dessen Nordwand ein Stein die Jahreszahl 1706 trägt. Das Schiff stammt aus dem späteren Mittelalter, wie aus den verschlungenen Stäben der gotischen Eingangsthür zu schliessen ist. In dem halbechtektigen Altarschlusse befinden sich manierierte Spitzbogenfenster. In der Südostwand ebenda ist auch noch ein Au sgusse strallein.

Die Kirche besitzt ein altes Messingtaufbecken, in dessen Grunde die Verkündigung Mariä dargestellt ist, welche ven der bekannten, fünf- bis sechsmal wiederkehrenden Folge rätselhafter Buchstaben umgeben ist, während letztere

419

auf dem änsseren Rande von der ebenfalls noch dunkeln, sechsmal wiederkehrenden Legende:

### SCAL | REBOR | DE | HCI

eingefasst werden, die uns sehon fast völlig gleich auf dem Becken der Zabenstedter Kirche begegnete. $^{1}$ 

In der Sakristei befindet sich der Rest eines Schnitzattars, der vermattich zuns der Mitte des 15. Jahrhunderts sammt, aber zum Teil stark beschädigt ist. (Elinigs Figuren liegen unter der Kanzeltreppe) Inmitten des Schreins steht Maria mitt dem Kinde auf der Mondsichel mit einem Hündehen. Rechts der Schutzheiblige der Kirche, S. Aegidins; links S. Genovera, beide an dem beigegebenen Wild erkennbar. Die gemalnen Flüge zeigen verschiedene unkenntliche Heilige. Von den Kirchengeräten sind zu erwähnen: ein Kelch aus dem Jahre 1965, Gesechent des Barrol Pempej; ein degel, Geschenk von Bernhart Zissen und Johann Sander, gleichfalls aus dem Jahre 1985; endlich zwei Weinkannen aus den Jahre 1848 und 1758.

Die einzige Glocke von 0,81 m Durchmesser ist im Jahre 1763 von Friedrich August Becker in Halle gegossen.

#### Nachträge.

[G] Zu S. 1: Hans Goorg von Rodacker erscheint 1624 als Besitzer des Rittergntes zu Adendorf. Biering in seiner Handschriftliehen Topographie der Grafschaft Mansfeld sagt Tom. III, Fol. 468: "Von Hans Georg von Rodacker hat das Gut zu Adendorf erkauft Herr Audreas von Bärnfeld-Closs, Erbherr auf Gröners (?), Nees (?) and Adendorf, thro Königl, May; in Schweden weyl, bochbestelte Obriste zu Ross und Fuss, auch Commendant in Schonen zu Landescron und Christianstadt. Dieser hinterliess keinen Sohn, sondern fünf Töchter, auf welche nach seinem Tode (auch) Adendorf gefallen. Die älteste war vermählt an Herrn Joachim Victor Edlen von Plotho auf Kloster Gerbstedt; sie hiess Sophia Enicrentia. Die zweite, Frl. Ingborg, wurde vermählt an Herrn Heinrich Levin von Hoyquestoot zu Erdeborn; die dritte mit Nahmen Frl. Agnesa Juliana an Herrn Joh, Victor von Schicrstedt auf Adendorf und Benzigerode, welche gebohren ao 1646, den 24. Februar und mit Tode abgegangen ao 1686. Die vierte Fr. Dorothee, geb. ao 1652 den 21. May zu Friedeburg, vermählt ao 1680 den 25 Oct. mit Herrn Franz Georgen v. d. Böck und seelig verschieden d. 11. Juni āō 1690.2 Die fünfte Fr. Christine, vermählt erstlich an Herrn Lieutenant von Eber und zum andern Mal an Christoph Wilhelm von Hacken (?) zu Eilsleben."

Dic Kirche in Adendorf war im Jahre 1653 schon bis auf drei oder vier

¹ Dieselbe Inschrift trägt aber auch eiu Taufbecken in der Kirche U. L. Frauen zu Freiburg a.d. U., nur dass auf diesem Adam und Eva im Paradiese dargestellt sind.

Vgl. hierzu Stenzel, Die Familie von Zeutsch. (Mansfelder Blätt. VII, S. 31, 34 u. 35. Eisleben 1893.)

Sparren vom Turme eingegangen und wurde seitdem völlig wüst. Sie ist also jedesfalls während des dreissigjährigen Krieges zerstört worden.

Zu S. 2: Alber stedt besitzt noch jetzt zwei Freihöfe. 1376 verkauften die Edlen Ludwig und Albrecht von Hakeborn Alberstedt an den Grafen Gebhart von Mansfeld. Am 3. August 1692 brannte es in Alberstedt. 1713 brannte die Pfarre und Schule mit vielen Häusern weg.

Zu S. 4: Anderswo, z. B. auf einer Greuzsäule in Bayern, erscheint auch der aus vier Buchstaben bestehende hebräische Name המדי als Tetragrammaton.

Vermutlich hat Biering in seiner handschriftlichen Topographie (Fol. 633v) die mittlere Glocke zu Alberstedt im Auge, wenn er sagt: "Die eine grosse Glocke hat Schrift; es sind lateinische Buchstaben, die gar wunderlich gebildet und auf der Glocke hin und wieder zu finden sind, dass es Unwissende für eine türkische oder orientaliske Schrift ansehen möchten."

Zu S. 19: Das mystische Wort AGLA auf der dritten Glocke zu Stadt Alsle ben, auch +A+G+L+A+ und älnlich geschrieben, zur Andeutung, dass hier Wortanlaute vorliegen, ist, wie schon Wiggert gezeigt hat, eine kabbalistische Lobpreisung Gottes = K<sup>2</sup>/2, aufzulösen in:

אָרָה נְבוֹר לְכוֹלְם אָרנְי = du bist stark (ein Held) in Ewigkeit, Herr!

Zu S. 29: Höchstwahrscheinlich war die Kirche zu Belleben dem h. Georg geweikt. In dem Zinsbuche des Klosters Helfta aus den Jahren 1821 bis 1524 werden nämlich auch Zinsen ans Bolleuben aufgeführt\* und daselbst ein Garten bei S. Georgen Kirchen aufgeführt. Da nun aber in Tolleben, obwohl es vier Kirchen hatte, keine S. Georgenkirche bestand, so vermuthe ich, dass der Herausgeber Krühne Bolleuben irrümlich für Belleuben gelesen last. In diesen Falle wärg die Belleber Kirche zweifellos eine S. Georgenkirche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Monateschrift des Histor, Ver. von Oberbayern, Dezember 1892, S. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annal, Palidens, M. Germ. SS, XVI, 72, Annal, Saxo, ibid, VIII, 738.

Neue Mitteil, VII, 2, S, 88.

<sup>4</sup> Mansfelder Urkundeub, S. 285.

421

Zu S. 44: Aus solchen Darstellungen des Gekreuzigten, wie sie das Wandgemäße zu Burgisdorf ziegt, sind ehne Zweifel später die segenanten Kümmernisbilder hervorgegangen, die selven 1781 der Jesuit Pilgram für misurerstandene Nachbild ungen der alten bekleideten Kruziffixe erkläte. Man sah nämlich in dem bekleideten Gekreuzigten viellach ein Web, auf welches man die Legende von der Helligen übertrug, der auf ühren eigenen Wunsch ein Bart gewachsen, und machte sie, wenn der bekleidete Gekreuzigten auch noch eine Kouig-krone trug, ganz felgerecht auch zu einer König-tochter. Die ältseten Kummernisbilder sollen über den Ausgang des Mittelalten sicht hinausreichen. Vielleicht ist der Crucifixus mit weiblichen Fermen in der Kirche zu Steletn (gr.d. 8.37) aus dieser Auflässung hervergegangen.

Zu S. 46: Die spitzen Eisenhüte der Kriegsknechte auf dem Burgisdorfer Münze des salvischen Fürsten Jakza ven Ceptnik (so!) aus dem Jahre 1178 ist dieser mit einem ganz gleich geformten spitzen Eisenhute dargestellt.\*

Zu S. 100: Die liebkseende Gräfin auf deus altesten Grabsteine des Sockreises kann urt die Gräfin Sophia, die mansfeldische Erbeteher, sein und der geliebkoste Mann ihr Gemahl, der Burggraf Burchard von Querfurt, da dessen längsgesielter Schild an heraldisch-rechter Sotelb die Querfurter Balken, an heraldisch-linker die Rauten von Mansfeld zeigt. Darmus ergiebt sich zugleich, dass das nur eingeritzte Bild des Grafen auf der Keltrseite, welches den Gräfen Burchard von Mansfeld, den Vater der Sophia, darstellt, älteres Ursprungs ist.

Zu S. 105: Wenn auch an dem Grabdenkmale des Grafen Hever von Mansfeld aus dem Jahre 1541 (in der S. Andreaskirche zu Eisleben) kein Künstlerzeiehen aufzufinden ist. so scheint sich doch der Künstler an dem Deckel des Sarkophags (zur linken Seite des liegenden Grafen) abbildlich verewigt zu haben. Denn dert erblickt man inmitten des Rankenwerks, welches die Wangen des Sarkephagdeckels erfüllt, gerade gegenüber dem Schildehen mit der Jahreszahl 1541 eine von karrikierten Halbfiguren gehaltene Scheibe, auf welcher ein Kepf dargestellt ist, dessen Umrisse und Züge zu eigentümlich sind, als dass sie bless



eine Übung spielender Laune sein könnten. Nur ist leider die Nase ziemlich stark beschädigt.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl F. G. Haun in der Carinthin, Jahrgang I, Nr. 5, S. 159. Klagenfurt 1892.
<sup>2</sup> Vgl. Abbild. Nr. 89 a auf Tafel IV in Theod. Pyl, Die Entwickelung des Pommerschen Wappens. Greifswald 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Nachbildung verdanke ich dem Primaner A. Mertens in Eisleben.

Mir seheint, dass der an dieser Stelle angebrachte Kopf nur den des Künstlers selber wird darstellen sellen. Vielleicht lässt sich anderswo eine ähnliche Δb-bildung und dadurch der Künstler selber ermitteln.

Zu S. 110: Die Grabsteine von Spangenberg und Rechtenbach sind jetzt im Fussbeden der S. Andreaskirche zu Eisleben neben dem Altare eingelassen.

Zu S. 107: Graf Günther vom Mausfeld und seine Gemaltlin Elisabeth sollen in der nunmehr abgebrochenen S. Katarinen kirche zu Eisleben begraben werden sein. Der Gral und die Gräfin waren dargestellt "züerlich von gehauenen Steinen, auf 2 Lewen stehend," unter einem Crucifixus knieend, mit folgender Insehrift:

### Auno Domini M CCCC XII quando (quarte?) Nones Martil Dominus Guntherus comes de Mansfeld et Elifabeth uxor eins · Cuoniam (quorum?) animae regniescant in pace · + ·

Zu S. 168: Neuerdings habe ich auch ein älteres Siegel "dos Füestl. und Gräß. Mansfeldisehen Stiffts Sanct Spiritus vor Einsleben" entdeckt, welches der Süftsbuchhalter und Vorsteher zu S. Spiritus, Joachim Schierholz, in Jahre 1735 in das Erb-Lehn-Buch des Stifts eingedrückt hat. Es zeigt das Brustbild des Erbissers, welcher seennen die Hände erhebt. Die Umsehrift hauter:

### S · DES · GEMEINE · KASTE · IN · EISLE.

Zu S. 176: Die Bilder der ältesten Kurfürsten im Luther-Geburtshause zu Eisteben (Friedrichs des Weisen und Johanns des Beständigen) sind höchstwahrscheinlich Kopien Kranachseher Originale im Luther-Hause zu Wittenberg.

Zu S. 188: Im Jahre 14091 fand in dem steinernen Stadthause zu Eisleben (in cemmuni deme lapidea eppidi Islebin), welches 1431 und 1433 als radhus und 1445 als Pretorium bezeichnet wird,2 eine hochansehnliche Versammlung von Fürsten, Grafen und Baronen statt, welche zusammengekommen waren, um sich über die hohen Geriehte miteinander zu vergleichen. Man darf hieraus mit Sicherheit schliessen nicht nur, dass ienes Rathaus ein stattliches Gebände war, sendern anch, da die Erbauung aus Stein besonders hervergehoben wird, dass die weit überwiegende Mehrzahl der städtischen Hauser aus Holz oder Faehwerk aufgeführt war. Aus dieser Banart begreift sieh die verheerende Wirkung der Feuersbrunst des Jahres 1498, welche die ganze Stadt, auch das Rathaus, mit Ausnahme der Vorstädte in Asche legte. Am 17. August d. Js. bekunden die Grafen Volrad und Günther von Mansfeld: "uachdem vnser Stat Issleuben fewer not, so sie vbergangen, verdorben und erbermlichen gantz ussgebrandt", dass sie den Bürgern der Stadt gewisse Erleichterungen gewähren wellen, and verordnen: \_Der Rat sal . . Rathuss, kauffhus, wage vnd andere gebeve gemeynen nutz zwständig wider anfrichten vnd baven." Wie spät und langsam der Wiederaufban von statten ging, ergiebt sich aus der Inschrift am Rathause (S. 189).

Zu S. 199 (der Ahnentafel d'es Grafen Ernst VI. von Mansfeld) sind folgende Personalieu nachzutragen:

v. Ludewig, Reliqu, manuser, VII, 448 u. 449.

<sup>1</sup> Kreysig, Beiträge III, 423.

423

Graf Reinhard IV. von Hanau-Münzenberg war geb. am 14. März 1473 uburz. ward ihm 1496 vermählt in Grafin Katarina von Schwarzburz. ward ihm 1496 vermählt und starb am 27. Nov. 1514.

Der Sohn beider, der Graf Philipp von Hanna-Münzenberg, war geb. am I. August 1501 und starb am 28. März 1522. Dessen Gemählin, ferfäß ultiams v. Stölberg, geb. am 15. Februar 1566 und mit ihm vermählt am 27. Januar 1523. behratet nach seinem Tode am 20. Sept. 1531 den Grafen Wilhelm den Reichen von Nassau-Dillenburg, welcher am 6. Öktober 1559 starb, und starb am 18. Juni 1580 als vereitweise Gräfin von Massau-Dillenburg, welcher am 6. Öktober 1559 starb, und starb am 18. Juni 1580 als vereitweise Gräfin von Massau-Dillenburg.

Die Tochter dieses Paares, die Gräfin Juliane von Hanau-Münzonberg, geb. am 30. März 1529, heiratete 1549 den Wild- und Rheingrafen Thomas zu Daun-Kirburg und, machdem dieser im Jahre 1563 gestorben war, im Jahre 1567 in zweiter Ehe den Graten Hermann von Manders-beid-Blankenheim († 4. Jan. 1604) und starb am Salli 1565.

Zu S. 233: Nach Berger (Chronik von Gerbstedt, S. 80) erfolgte die Restaurierung des Altarschreins in der Stadtkirche zu Gerbstedt in den Jahren 1863 und 1864.

Zu S. 240: Das Kleeblatt in dem einen Schilde des Wappens von Gerbstedt ist vielleicht dem Wappen der Edlen von Plotho entlehut, welches in habbiertem Felde ausser einem mit 3 Rosen belegten Schrigbalken auch ein Kleeblatt über und unter demselben zeigt.

Zu S. 325: Die Hand im Kreise von der Kirche zu Unter-Rissdorf ist keine segnende, sondern eine betende, da sie die ganze innere Handfläche nach aussen kehrt.

# Nachtrag zu S. 261.

(B) Das a. a. O. kurz erwähnte, bedauerlicherweise in dem Turme der Kirche zu Helfta untergebrachte Marmordenkmal der Frau Anna v. Karssenbrock (vergl. Nr. 208), konnte erst nachträglich bei Magnesiumblitzlicht - in den Turm dringt nie ein Lichtstrahl - photographisch aufgenommen werden. Die Aufnahme gelang aber so mangelhaft, dass an eine mechanische Wiedergabe nicht zu denken war. Sie ist deshalb in Nr. 268 zeichnerisch wiedergegeben, und auch dies war mir unter Zuhilfenahme der Lupe möglich. Auf hohem Sockel, der die weitläufige a. a. O. angeführte Inschrift trägt, erheben sich zwei reichgesehmückte Säulen, die mit dem auflicgenden kräftigen Architrav den Rahmen für die Hauntdarstellung bilden. Diese enthält in ganzer Figur das lebensgrosse Bild der Verstorbenen, die auf einem Kissen knieend mit gefalteten Händen dargestellt ist. Es ist offenbar Portrait und im ganzen eine tüchtige Leistung. Ein eng anliegendes Kopftuch lässt nur das energische Gesicht frei, verdeckt sogar noch Stirn und Kinn. Das Kleid von schwerem Stoff fällt in grossen Falten herab, die nicht besonders glücklich geordnet sind. Die Wandfläche hinter dieser Rundfigur ist ausgefüllt von einem Crueifixus, dessen Füsse nicht übereinander geschlagen sind; ob sie sich auf ein Fussbrett stützen, ist nicht recht zu erkennen, doch scheint es so. Vier nackte geflügelte Putten fangen in Bechern das Blut aus den Wunden auf, während eine halbbekleidete Kinderfigur darunter mit der Linken ein Schild hält, das vielleicht eine Aufschrift hatte, von der aber nielts



Nr. 268.

425

mehr zu erkennen ist. Sämtliche Figuren an der Wand sind in Hochrelief ausgeführt und nicht übel gelungen bis auf eine: der Engel, der das Blut der Seitenwunde aufzufangen bemüht ist.

Auf dem Gesimse des Architravs steht eine Anzahl ganzer Figures, von denen aber nur zwei ihre ursprüngliche Stelle behalten haben, es sind die über den Säulen befindlichen Evangelisten Markus (mit dem Löwen) und Lukus (mit dem Stier). Dass einst auch Johannes vertreten war, beweist sein Symbol, der Adler, der zwar einen Fügel verloren hat, aber seine ursprüngliche Stelle behalten zu haben schein; vom Evangelisten selbsti state nichts mehr zu sehen; Matthäus, von dem auch das Symbol, der Engel, nicht mehr vorhanden ist, wird also an der dem Adler entsprechendes Stelle der linken Seitz gestanden haben.

Das ganze Denkmal wird gekrönt von der Auferstehung Christi in mässig erhabenem Relief.

Nach links und rechts setzt sich sowehl der Sockel als die Wand zwischen den Saulen und der Architrav mit dem Gesimse fort, und so entstehen zwei nicht mitgezeichnete Seitenteile, die, je etwa halb so breit als die Mittelwand, ven je 8 Wappen mit Helmzier besetzt sind.

Das Ganze ist ungemein fleissig und sauber gearbeitet und wird einst einen herrlichen Schmuck der Kirche gebüllet haben. Dass es jetzt in dem lichtlossen Erdgeschoss des Tarmes begraben ist, ist bedauerlich genung; es würde auch heute, dem öden, schungelsoen kirchebeninnern wiedergeben, eine Ahung aufkommen lassen von dem Idealismus und dem Kunstgeschnacke einer vergangenen Zeit, der auch dieser Derfkirbre einst zu gute gekemmen warz.

Die Kirche scheint nech mehr wertrelle Denkmäler gehabt zu haben; deun die auf dem Gesimse sichtbaren, bisher noch nicht erwähnten, verstümmelten Figuren scheinen mit dem beschriebenen Denkmale nichts zu thuu zu haben.

## (G) Kunststatistische Übersicht.

Wenn schon der Mansfelder Gebirgskreis als eine wahre Fundgrube für gröserem Recht der Mansfelber Feschreis als eine solche beseichnet werden durfte, so darf mit noch viel gröserem Recht der Mansfelber Feschreis als eine solche beseichnet werden, denn auf diesem uralten Kulturboden hat sich eine bunte Mannigfaltigkeit namentlich von kirchlichen Bauwerken oder duch von beachtenswerten Bauresten aus den verschiedeusten Stilperioden, besonders zahlreich aus der romanischen und spätgstischen Zeit, durch alle Stürme der Jahrhunderte hindurch bis auf die Gegenwart erhalten. Aber auch auf dem Gebiete der Bildhauerei, zum Teil auch der Malerei sind uns überaus merkwurfige Reste erhalten geblieben. Besonders beachtenswert sind einige Skulpturen, welche ohne Zweifel noch der heidnischen Zeit angebören. Hinsichlich des Reichtums an merkwürfigen alten fülkorka nehr wird sich kaum ein anderer Kreis der Provinz Sachsen mit dem Mansfelder Seckriss messen köunen.

Achten wir zunfichst auf die Burgen, welche vormals im Mansfolder Sekkreise vorhanden waren, und von denen manche in die vor- oder frügeschichtliche Zeit zurüchreichen, so sind finst alle beinahe völlig zersört, und meist erinnert nur noch der Name oder die von Natur selon geschützte Burgeätite, hier und da auch noch ein mehr oder minder grosser Best von Erdwällen und Mauerwerk an die einst vorhandene Burg. Dies ist der Fall bei folgenden Burgen:

Die alte Burg zu Alsleben, ehemals Sitz der Grafen von Alsleben, jetzt verschwunden bezw. neu bebaut.

Die Bösenburg, in der Urzeit vermutlich Sitz des thüringischen Königs. Spuren von Erdwällen und abgehöschte Terrassen sind noch zu sehen.

Die Clotzenburg (Hüneburg) bei Closchwitz a.d. Saale, ohne sichtbate Spuren.

Das Schloss auf dem Schlossplatze in Eisleben, die wahrscheinliche Residenz des deutschen Königs Hermann von Laxemburg, des Knoblauchskönigs. Nur der unten viereckige, oben runde Bergfried ist zum grössten Teil erhalten. Die letzten Überbleibes! des spätgotischen Schlosses sind in neuester Zeit abgebrechen worden.

Die Friedehurg a. d. Saale. Keine Reste aus alter Zeit.

Die Hornburg auf dem Galgenberge bei Hornburg. Nichts erhalten.

Der Hausberg im Junkerholze bei Helfta. Erdwälle und Manerreste, namontlich die Grundmauern eines runden Turmes sind noch vorhanden.

Die Altenburg bei Langenbogen, Ein in einer Toichfläche aufgetragener Hügel mit Mauertrümmern und Brandrückständen. Die Burg zu Untor-Röblingen am Salzigen See. Nur dürftige Resto des

Die Burg zu Untor-Röblingen am Salzigen See. Nur dürftige Resto der ehemaligen Burghügels sind erhalten, ohne jede Merkwürdigkeit.

Die Hüneburg bei Salzmünde. Nur dürftige Mauerreste sind noch wahrzunehmen. Die Altenburg bei Schraplau. Ausser einem hohen Erdwall Spuren von Grundmauerwerk

Das "Schloss" in Schraplau. Teile der chemaligen Burgmauer, ein tiefer Braunen und bedeutungslose Mauerreste sind erhalten.

Der Schlossherg bei Seeburg, die Stätte der ehemaligen, schon in der ersten Halfte des VIII. Jahrhunderts von den Karolingern wiederholt eroberten Hochseeburg. Erdwälle sind noch deutlich erkennbar.

Die Hüneburg bei Wimmelburg. Jede Spur von Menschenwerk verschwunden.

Das "Haus Würdenburg" in Teutschenthal, eine ehemalige Wasserburg. Kein Rest des Altertums vorhanden.

Aus dieser allgemeinen und grüudlichen Zerstörung hat sich nur das am Fusse der frühgeschichtlichen Hochseeburg auf einer Halbinsel des Süssen Sees gelegene und im XI. Jahrhundert schon vorhanden gewesene Schloss Seeburg gerettet, die einzige Burg des Seekreises, welche im wesentlichen noch die ursprungliche Anlage erkennen lässt und von welcher auch noch stattliche Reste aus romanischer, noch mehr aber aus spätgotischer Zeit erhalten sind. In die romanische Bauperiode reichen - abgesehen von der Burgkapelle und Teilen der Schlosskirche, von denen später noch die Rede sein wird, wahrscheinlieb der untere Teil des runden, ausserordentlich dicken Ostturmes und der Kern des südlich gelegenen Witwenturmes zurück. Der spätgotischen Zeit gehören an der um die Mitte des 15. Jahrhunderts begonnene, an der Südseite des Burgringes gelegene Gebhartsbau mit den An- und Ausbauten des Witwenturmes und der in den Jahren 1515-1518 erbaute "Rittersaal." Diese besonders sind es, welche das Schloss Seeburg als den bedeutendsten spätgotischen Profanbau des Seekreises erscheinen lassen, "fein entwickelt in Fenstern und Altanen, roich an Mativen "

Sonst sind fast keine Reste von Profanbauten aus romanischer Zeit mehr erhalten. Nur der Keller des Rathauses in Gerbstedt mit seiner gekuppelten Lichtöffnung (Säule mit Würfelkapitäl) gehört wohl noch der ersten Hälfte des XII. Jahrhunderts an.

Um so reicher siud die Überreste kirchlicher Bauten aus romanischer Zoit. Beschung verdient da zunüchst als eine übsselfein sört auffallende Eigentimlichkeit die Art, wie der Altarnum geschlossen ist. Die ältsten Krichen sehniem, der Uffrem der weitlichen Bauilkine antsprechend, den rechtwinkligen Schluss des Altarraumes gehabt zu haben. Letzteer findet sich noch jetzt bei den Kirchen von Asendorf, Burgisborf, Cölline, Erdeborn, Freist, Holligentall, Helbra, Nechamsen, Polibehen, Rotteisborf, Sebwittensdorf (inzwischen abgebrochen), Seeburg (Schlosskirche und anch Fleckenkirche, Strenz, Ober- und Unterteutschntal), hanz Kirchen, die entweder auf Grund früher urkundlicher Erwähung oder wegen deutlicher Spuren des romanischen Silis zu den ältsen zu rechnen sind, wie auch die vor etwa 400 Jahren verhassene Kirche S. Gumperti zu Hoffta, Jerner die jüngst abgebrochene Plankratinskribe zu Oranstell und die schon früher abgebrochene Stilischer S. Johannis zu Alsbeben rechtwinkligen Schluss hatten. Auch ausserhalb des Seckriese laben mehrer besonders alle Kirchen, so die Webertlikfriche Zulleistedt,

(inzwischen ahgebrochene) Paukratinskirche zu Rothenschirmbach, die Marienkirche zu Kloster-Manfeld, die Laurenfluskirche zu Thondorf rechtwinkeligen Schluss, des Allarraumes, sodass nam annehmen darf, dass unspränglich alle Kirchen den noch durchaus ungekthneibeln rechtwinkeligen Schluss des Altaraumses hatten, und dass erst später anlässich eines Umbaues der der gotischen Zeit eigene polygonale Schluss an Stello dess rertwinkeligen getreien ist!

Der Übergang zu dem letzteren war der Anhau o iner halt hir eis Grmigen Absi an den rechtwinkelig geschlossenen, aber an dieser Stelle der Ostwand haus durchbrechenen Altarraum. Von den in grösseren Verhältnissen ausgefährten Klosterkirchen zu Holzzello und Wimmelhung abgeseben, finden sich solche Absiden noch jetzt au den Laudkirchen in Augdorf, Amsdorf, Ihlewitz, Ober-Bohlingen, Unter-Röhlingen, Schraplau und an der Burgkappelle zu Seeburg. Diesen Übergang weist in der bescheidensten, weil einfachsten Form auf die Kirche zu Hibewitz.

Wenn nun beutzutage eine grosse Anzahl von Kirrken einen im halben. Achteck geschlossenen Altarraum hat, so liegt es auf der Hand, dass diese spätore, mit dem Gowölbehan und überhaupt mit dem gotischen Stil aufs engeste verhundene Art des Schlusses die ältere des rechtwinkligen Schlusses mit beigegebener Absis verdrängt hat.

Einen im halben Achteck geschlossenen Altarraum haben heutzutage – von neuerbauten Kirchen wird natürlich algeseben — die Kirchen zu Alberstedt, Beileben, Beulemdorf, Benndorf, Bischorhole, Bisconburg, Dederstedt, Eisleben (sämtliche Kirchen), Elben, Esperstedt, Gnölbzig, Hiedersleben, Hielfta (die Dorfkirche, und zwar morkwirdigerweise mit der Spitze gegen Osten), Hühltz, Krimpe, Lochwitz, Lättehendorf, Müllerdorf, Naundorf b. Besenstedt, Naundorf b. Strenz, Käther, Ober-Rissdorf, Unber-Rissdorf, Schochwitz, Steitlen, Stouden, Tinddorf, Volkmaritz, Volkstedt, Wansleben, Wormsleben, Zabenstedt, Zickeritz.

Da nun unter diesen Kirchen eine ganze Anzahl solcher ist, die nachweisbar schon vor dem Auftreten des gutsiehen Stills bestanden haben, wie sich neben anderen Gründen entweder aus früherer urkundlicher Erwähnung oder aus noch vorhandenen, zweifelbs zonnanisehen Besten ergiebt, so ist klar, dass diese früher nur entweder einfach rechtwinkligen Schluss oder einen solchen mit vorgelegter Absis gehalth haben können.

Jedoch auch ein Überblick über die bei den Kirchen des Seekreises vorkommen den Grandrissol lehtt manekerlei. Die gewöhmlichste Anlage einfacher Landkirchen war, talls überhaupt ein Turm vorhanden war — nur dio Kirchen in Bischötrode, Wormsleben und Zaschwitz haben leinen — inder Regel diose, dass an die Langseite des westlich stehenden rechteckien Turmes sich nach Osten zu ein Langlaus anschloss, welchem noch weiter östlich ein besonderes Altarhaus mit eingezogenen Wänden und einer ostwärts vorgelegten runden oder

¹ Der rechtwinklige Schluss der erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts erbauten Klosterkirche zu Helfta erklärt sich aus den Baugewohnheiten der Cistercienser.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mauche im Texte nicht erwähnten Eigentümllehkeiten der Gruudrisse werden anl\u00e4sslich dieser vergleichenden Zusammenstellung nachtr\u00e4glich hervorgehoben,

polygonalen Absis felgte, falls nieht Altarhaus und Absis in einen Raum zusammenrezogen waren. Nach diesem Grandriss ist die weit überwiegende Mehrzahl der Landkirchen erbaut, wenn sie nieht entweder der oben beschriebenen ältesten Gruppe angehören eder später in stilloser Zeit umgehaut sind. Nur wenige machen von dieser Regel eine auffällige Ausnahme. So hatte die Kirche St. Johannis zu Alsleben (schon lange abgebrochen) und die Pancratiuskirche zu Dornstedt (jüngst abgebrochen) die Form des lateinischen Kreuzes d. h. bei ihr seheb sich zwischen den Altarraum und das aus mindestens zwei Quadraten bestehende Schiff noch ein Ouerhaus. Noch merkwürdiger aber ist eine Form des Grundrisses, welche sieh hei einer Gruppe von Kirchen findet, die fast ausschliesslich in der Nähe des Salzigen Sees liegen. Es sind dies die Kirchen zu Amsdorf, Augsdorf, Eisdorf, Bennstedt, Köehstedt, Rollsdorf und Seeburg (Fleckenkirche). Bei diesen steht der Turm zwischen Schiff und Altarraum, so iedoch, dass sein Erdgeschoss, welches sieh nach ienen beiden mit grossen Rundbogen öffnet, mit zum Schiff der Kirche gezogen ist. Auf welche Ursache diese eigentümliche Anlage zurückzuführen ist, bleibt noch zu enthüllen. Fast möchte man vermuten, dass man an den geuannten Orten sich ursprünglich mit der Einrichtung eines Altarhauses und eines daran stossenden Turmes, dessen Erdgeschoss anfangs als ausreiehender Platz für die kleine Gemeinde galt, begnügt habe, dass aber später nach erheblieher Zunahme der Genieinde noch ein besonderes Schiff für die Gemeinde angebaut werden musste unter Durchbrechung der bis dahin geschlossenen Westwand des Turmes. Dafür sprieht nicht nur das sonst meist nicht verkommende Grössenverhältnis der später angebauten Schiffe. sondern auch der Umstand, dass keiner der so gelegenen Türme etwa als Turm über der Vierung einer Kreuzkirche gedacht gewesen sein kann, wie es z. B. bei der Urbanskirche in Bevernaumburg (Kr. Sangerhausen), thatsächlich einer Kreuzkirche, der Fall ist,

Noch eigentümlicher ist die Anlage der Kirche von Hernburg, denn bei dieser steht der Turm östlich von dem Schiffe. Da aber dieser Turm zweifellos sehon aus romanischer Zeit herstammt, so ist wahrscheinlich, dass er unsprünglich allein verlunden war und dass sein kapellenartig eingerichtetes Erdgeschoss von Anfag an als einziger gotteseidenstlicher Raum gediett hat. Erst später scheint das Schiff, weil es nach Osten unmöglich war, in westlicher Richtung anzebeaut zu sein.

Zu den Kirchen mit reieher entwickeltem Grundriss gehören aus älterer Zeit nur die dreischiffigen Basiliken zu Holzzelle und Wimmelburg.

Die leider bis auf ausseronteutlich dürftige Überreste verschwundene Kirche des Klosters Holzzell erbor Zelle-Hormburg war eine romanische Säutenbesißkunt in Querschiff, an dessen äussere Quadrate, wie auch an das des Altarhauses sich unmittelbar Absiden anleitene, von welchen die dem letteren vergedige mit Säulen geschmüelt war. Vor die Aussenquadrate des Querschiffes legten sich zwei das Mittelschiff flankierende Türme mit einem durch ein Arkadençesins abgeschlossenen Untergeschoss, wie ein solches auch die Aussenseiten des Querschiffes und währscheinlich auset der Wände des Langschiffes umze. Westfürme fehlten vermuttlieb. Auffallend ist die grosse Almlichkeit dieser selten vorkomenden Anlage mit der im Jahre 1111 von dem Bischef Reinhart von Hälber kommenden Anlage mit der im Jahre 1111 von dem Bischef Reinhart von Hälber

stadt gegründeten Klosterkirche zu Hamersloben im Kreise Oschersleben, für welche bisher noch keine verwandte Anlage nachgewiesen werden konnte.

Die im Jahre 1121 gegründete, also ebenfalls aus der Bütecot der romanischen Baukunst staumende Klosserkriche zu Wi ma nei burg eist zwar andt zum grössten Teile abgetragen worden und jetzt aur noch "ein trauriger Toro-" dennech ist von ihr erheibtlich mehr erhalten, als von der Hotzeller Kritech. Ihre Überreste beweisen, dass sie eine Anlage nach Hirauser Musster mit allen olgentümlichen Mertmalen derschen ist, nämlich: Verlängerung der Seitenschiffe des Langhusses über das Querschiff hinuus, sodass der Altarnaum ebenfalls von Seitenschiffen begeiteit wird; Verbindung dieser Seitenschiffen und den Jahraumen derne ja zwo auf vierekige Pteiler aufsetzende Rundbogen, Abschluss dieser Seitenschiffen nach Osten zu durch Absiden und Anordnung ie einer Absis auch au der östlichen Seite des nördlichen und sädlichen Querschiffes. Die Wimmelburger Kirche hatte also genau dieselbe Absidennondrung, wie Poss (Boass hož Ezich; Paulinzelle, König-alutter, Ellwangen, Britenau. Auffallend ist im Innern der Kirche die merfrach vorkommende Anwendung des Flackboerens.

Sehen wir nun, welche Kirchen des Seekreises entweder durchweg oder doch in einzelnen Tollen noch die romanische Bauart aufweisen. Sehr viele Kirchen haben noch jetzt weuigstens romanische Türme; bei weltem geringer, abor – verglichen mit anderen Kreisen – immerhin noch botrichtlich ist die Zahl der Kirchengebäude, welche entweder durchaus noch romanisch sind oder doch noch Boste aus romanischer Zeit laber.

Als ein soleher Rest am ältester Zeit, vielleicht noch aus dem X. Jahrhundert, orweist sich das einfache, selwerfällige Formen zeigende, jett zugemauerte Nordportal der turmlosen und im übrigen spätgsteischen Kireho zu Wormsleben. Das Muster einer romanischen Landkirche einfachster Anlage, nur aus Langlams ohnen Chorquadratt mit deitlich anschliesseuder, fensterfester Absis bestehend – der Turm ist neuerbaut – und mit drei kleinen streng romanischen Fenstern in dere Südwand ist die Kirche zu Ihle witz.

Eine der merkwirtigsten und ältesten rommischen Kirchen im Kreise, vielleicht noch ans dem XI. Jahrlumdert, ist die Kirche zu Burgis dorft, mit ausserordentlich einfachem und doch eigenartigem Grundriss, bestcheud aus westlich liegendem, rechteckigem Turra, Langhaus mit gerudem Schlus und einer anscheinend von Anfang an vorhandenen, stüllich angebunten Vorhalle, welche ihr Licht durch ein gekuppeltes romanisches Fenster empfängt. Beachtenswert ist das Tomungswebbe im Ertgeschoos des Turnes, das merkwingle romanische Südportal, dessen Thitrogenhalbkreis nur durch eine Vertiefung in dem die Thür inbertelexenden rechteckigen Steien angedeute ist, und das romanische Fenster in der Ostwand des Langhauses Selbst Wandmalereien aus spätromanischer Zeit finden sich, von denen noch die Rode sein wird.

Ebenfalls wold noch dem XI., spätestens dem XII. Jahrhandert angebörig und nicht minder merkwürdig ist die Kirche zu Heiligenthal, deren mit zwei Rundbogen nach dem Schiffe geöffneter Turm noch dem XI. Jahrhandert zuzuweison ist. Die Kapitälo der Transfenstersiähen zeigen Schiffulkäter und Eckgesichter; die Basen haben noch kein Eckblatt. Auch das Schiff gehört im wesentlichen noch der rounsnischer Zeit (XII. deef zur XI. Jahrhandert n., ohwehl) ind in Solwand um 1631 grosse Fenster eingehrechen worden sind. Denn in der ofwand des rechtwinkelig geschlossenen Altarrames befinden sich nech deriv romanische Fenster, wie auch, aber zum Teil vermauert, in den Wänden des Schiffes. Beonders beschlenswert ist das frührunanische Portal an der Südich seite mit merkwürzigen hildlichen Darstellungen im Tympanon und aufmanden Thürgewähenen. /Zickzack- um Schachhertmuster auf der Umrahmung, Menschengesichter auf den Kämpfern, Menschen- und Tiergestalten auf den Wandflächen.)

Das Muster einer romanischen Landkirche von schon etwas entwickelteren Verhältnissen ist die Kirche zu Unter-RSbilingen. Sie hat nach Westen zu einen Turm mit gekuppelten Schaltöffungen, dessen Erlegeschoss sich mit zwei Hallhöreislogen anch dem Schiffe zu öffnet, welchem zuch Osien zu noch ein Altarhaus und weiterhin eine hallkreisförmige Alsis vorliegt. (XI. oder XII. Jahrbundert.)

Auch die Kirche zu Oher-Rühlingen, welche aber einen stägemiss neuerbauten Turm hat, ist fast noch unversehrt renanisch, jedoch etwas jünger als die Unter-Röblinger. Auch sie hat ein Langhaus (mit 2 romanischen Portalen), ein besonderes Altarhaus und anschliessende hallkreisförmige Absis. (XII. Jahrh.)

Den beiden vorigen im Grundriss fast völlig gleich (Turm, Langhaus, Attarraum und Ahsis), aber schon etwas reicher ausgestattet ist die Kirche zu Amsderf, die ehenfalls noch dem XII. Jahrhundert angehört.

Ganz ähnlich den drei vorerwähnten Kirchen hinsiehtlich des Grundrisses und der Bauart ist ausch die spätestens im Anfange des 12 Jahrhunderts erhalte Kirche zu Schraplau. Der ganze Unterbau der Kirche sant Chor und Abais sind romanisch, wenn ausch das Innere medernisiert ist. Ein frühronnaisches Portal mit einem durch Schachbrettmuster ausgefüllten Trapsunon befindet sich in der Nordwand, ein von Säulen eingefasstes beharfalts romanisches Portal, aber aus späterer Zeit, in viereckigem Felde, an Hirsauer Vorhilder erinnernd, in der Westwand des Langhauses.

In die Gruppe dieser romanischen Kirchen gehört wegen der Übereinstimmung des Grundrisses auch die dem Anfange des XII. Jahrhunderts angehörige Burgkapelle zu Seeburg, bei welcher übrigens gewisse Formen Verwandschaft mit der Wimmelhurger Klosterkirche bekunden.

Von der Anlage der in der Blütezeit des romanischen Stils entstandenen Klosterkirchen zu Holzzelle und Wimmelhurg war schon die Rede; betreffs der erhaltenen Einzelbeiten wird auf die Darstellung im Texte verwiesen.

Nur noch Türme aus romanischer Zeit haben die Kirchen in folgenden Ortschaften:

Die Stadtkirche S. Caeciliae in Alsleben, aber ohne alle merkwürdige Architektur; 1662 repariert.

Asendorf. Dreifach gekuppelte Fenster ohne besondere Merkwürdigkeit,

Benkendorf. Kurzgeschäftete, eigentümlich verzierte Säulchen in den roh ausgeführten gekuppelten Fenstern.

Bennstedt. Nichts zu bemerken.

Bösenhurg. Halbkreishogen im Erdgeschoss mit Käupfergesimsen.

Elben. Zwei Halbkreisbogen über einer dicken Mittelsäule verbinden das Turmerdgeschess mit dem Schiff, Rest einor mittelalterlichen Wendeltreppe. Fienstedt. Dürftige Spuren.

Gersleben. Ein grosser Halhkreisbogen verhindet Schiff und Turmerdgeschoss Turm und Kirche sind 1613 repariert.

Hodorslebon. Zwei Halbkreisbogen verbinden Schiff und Turm. Im Schiff eine romanische Thür mit undeutlichem Tympanen.

Köchstedt. Der Turm bat gekuppelte romanische Fenster.

Müllerderf. Desgleichen.

Neehausen. Der Turm hat gekuppelte Fenstor und öffnet sich im Halbkreisbogen nach dem Schiffe zu.

Pelleb en. In den gekuppelten Fenstern Mittelsäulchen mit Kapitälen von einfachster Würelform. Einemalige Verhindung des Turmes mit dem Schiff durch einen ietzt zusemauerten Halbkreisbezen.

Stedten. Im Turme gekuppelte Fenster.

Velkmaritz, Desgleichen. Zwei Halbkreishogen verbinden das Turmerdgeschoss mit dem Schiffe.

Volkstedt. Das Erdgeschoss des Turmes ist noch romanisch. Zwei Halbkreisbogen verbinden es mit dem Schiffer, die Kämpfer zeigen die umgestürzte attische Base und romanische Ornamente.

Sonstige romanische Reste finden sich au den Kircbengehäuden folgender Ortschaften:

Alberstedt Halbvermanertes kleines romanisches Fenster in der Nerdwand. Cöllmo. Ausser einem altromanischen Turme ein romanisches Tympanon.

Dederstedt. Ausser einem rundhogig nach dem Schiff geöffneten Turme vermauerte romanische Fenster im Altarraume.

Eisdorf. Aussor einem romanischen Turme ein romanisches Tympanon üher der Kircbentbür und ein romanisches, vielleicht auch frühgotisches Fenster in der Nordostwand des Altarraums.

Eisleben. Hier ist nur in der S. Andreaskirche ein einziger romanischer Pfeiler zum Teil erhalten. Die Westfürme sind teils spätromanisch, teils frühgotisch.

Erdehorn. Das Erdgeschoss des Turmes öffnet sich mit zwei Halbhreishogen, deren Kämpfer die umgekehrte attische Base zeigen, gegen das Schiff. Der mit drei kleinen Rundbogenfenstern ausgestattete Altarraum ist spätromanisch.

Esperstedt. Der Turm hat gekuppelte Fenster mit ehemals drei S\u00e4ulen. In der S\u00e4dwand der 1612 erweiterten Kirche eine vermauerte Rundbogenth\u00fcr und romanische Fenster.

Freist. Der mit dem Schiffe im Erdgeschoss durch zwei Halbkrisbogen (auf Kämpfern) verhundene Turm hat gekuppelte Fenster, in denen sehr dünne Säulen mit weit ausgreifenden Doppelkonsolen, Würfelkapitälen und Erkhlattbasen stehen. Zwischen Turm und Schiff der Rest einer massiven Wendeltreppe. In der Südwand der Kirche ein einsfaches romanisches Tympanon.

Gödewitz. Zwei einfache, sehr alte romanische Tympana in der Südwand der romanischen, aber frühgotische Änderungen aufweisenden Kirche.



- Hornburg. Spätromanischer Turm mit gekuppelten Schaliffnungen. In den vier Ecken die Erfegeschosser freistehende Stalen im Übergangsseit], in der Wand vier romanische Fenster. Über der Thür in der Sudwand des Schiffse im wahrschallich spätromanisches oder der Übergangszeit angelöriges Tympanon, das ursprünglich vielleicht den Eingang zur Turmkapelle schmickte. Chringe des Kill. Lahrhunderts?
- Hübitz. Der Turm scheint wenigstens im unteren Teile noch aus romanischer Zeit zu stammen, da er mit der Kirche durch einen Halbkreisbogen in Verbindung steht.
- Naundorf bei Besenstedt. Ausser einem durch Halbkreisbogen mit dem Schiff verbundenen Turme ein romanisches Tympanon und einige romanische Fenster in der Südwand der Kirche.
- Pfützenthal. Nur ein schönes romanisches Tympanon ist erhalten.
- Ober-Rissdorf. Turm mit gekuppelten Schallöffnungen; am Schiff einige Spuren romanischer Bauart.
- Unter-Rissdorf. Turm mit gekuppelten Schallöffnungen, durch zwei Halbkreisbogen mit dem Schiff verbunden, deren Kämpfer romanische Ornamente haben. In der Nordwand der Kirche ein romanisches Tympanon.
- Rollsdorf. Turm und Schiff sehr einfach nnd roh. Letzteres hat eine romanische Thür ohne allen Zierat.
- Rottelsdorf. Der Tarm hat die üblichen gekappelten Schallöffungen und ist durch zwei Halbreisbogen mit dem Schiffe verbunden, welches, wie der Altarnum, meist noch mannische Fenster int. Doch sind auf der Nord- und Südseite auch Jüngere Fenster eingesetzt. An den rechtwinklig geschlossenen Altarnum schlieset sich, was im Texte nicht bemerkt worden, südwirts ein rechtwinkig abgeschlossenes Quadrat mit romanischen Fenstern an, welches durch einen grossen Halbreisbogen mit dem Altarnume verbunden ist. Der Grundriss hat also bei aller Verschiedenheit Alnichkeit mit dem der Filialkriche in Burgieboff. Über dem Mittelfenstern des Altarnams und des erwähnten südichen Kreuzarnes erblicht man noch je ein Fenster mit kleeblatföringer Bedeckung aus der Übergangszeit.
- Schwittersdorf. Die in jüngster Zeit abgebrochene alte Kirche hatte einen durch Halbkreisbegen mit dem Schiffe verbundenen Turm und romanische Fenster in der Ostwand des rechtwinkelig geschlossenen Altarraumes.
- Seeburg. Die ursprünglich in der zweiten Häffte des XII. Jahrhunderts erbaute Schlosskiriche hat in einigen kleinen Rundtogenfenstern nur dürftige Spuren ihrer ältesten Bauart. Die Fleckenkirche hat einen romanischen Turm aus der ersten Häffet des XII. Jahrhunderts mit später eingestetzten gotischen Fenstern; das westlich augebaute Schiff ein romanisches Portal mit Trumanon und ein romanisches Fenster im Westgiebel.
- Strenz. Romanische Fenster im Ostgiebel der ehemaligen Kirche.
- Thaldorf. Der Turm und der untere Teil der Kirche, sehr einfach, sind wahrscheinlich romanisch.
- Es dürfte zweckmässig sein, an diesen Überblick über die Werke nnd Reste der romanischen Baukunst der Vollständigkeit wegen auch gleich einen Überblick über die Werke der Bildhauerkunst aus romanischer Zeit anzuschliessen.

Mansfelder Seekreis.

Eine besondere Zusammenstellung verdienen zunächst die im Seekreise noch besonders zahlreich erhaltenen – im ganzen 22 – und zum Teil sebr merk-würdigen Thürhogenfelder aus romanischer Zeif, von denen einige bis ins XI., ja ins X. Jahrhundert zurückreichen. Sie befinden sich an folgenden Orten:

- Gernrode, früher Alslehen (8.8). Der Löwe von Juda im Kampfe mit dem Drachen des Heidentums. Eine sehr ähnliche Darstellung befindet sich zu Lindig im Gurkthale in Kärnthen.<sup>1</sup>
- 2) Burgisdorf (S. 41). Betende Hand im Kreise, Rosen. Musikalische Instrumente.
- 3) Cöllme (S. 49). Zwei Rosen.
- Dornstedt (8.53). Darstellung der Dreieinigkeit als Mann, Lamm und Taube.
- Eisdorf (8.55). Christus als Weltrichter. Die zum Gericht Erscheinenden haben Tierzestalt.
- 6) Freist (S. 222). Zwei Rosen.
- 7 u. 8) Gödewitz (S. 241). Zwei Tympana, das eine mit drei Kugeln oder Kroisen; das andere nur mit sägeblattförmigem Rundstah.
- 9) Hedersleben (8.244). Undeutlich.
- 10 Hoiligen Ital (S. 247). Sehr merkwürdig: Thronender, segnender Christus; ihm zur Seite zwei Rosen. Umschrift: Henricus Patravi. Auf den Wandflächen neben der Thür Darstellung eines Drachen und Schweines, welche einen gewappneten Munn und einen Löwen angreifen. (Anfang des elften Jahrhunderts?)
- 111 Holzzelle (8.276). Schön entworfene und ausgeführte Gruppe; die Gottsmutter als Schuttpartonin in der Mitte; ihr zur Linken die Abtissin und der Probst des Klosters, ihr zur Rechten ein weibender Erzbischof, als solcher durch das über ihm sehende Wort Archiepiscopus gekeunzeichnet, und hinter ihm die Sütter.
- 12) Hornburg (S. 281). Das Gotteslamm mit Kreuznimbus, den Kreuzstab führend, in kleeblattförmiger Umrahmung; zwei Rosen zur Seite. (Spätromanisch.)
- 13) Naundorf b. Besenstedt (S. 306). Griechisches Kreuz im Kreise.
- 14) Pfützenthal (8.313). Zwei Fische, von Rankenwerk umgeben. Die Thüröffnung ist von einem Eierstabe umsäumt. Sehr schön. Ein ganz ähnliches Тушрапо zu Neutz im Saalkreise.
- 15) (Unter-) Rissdorf (S. 325). Betende Hand in einem Kreise.
- 16) (Ober-) Röhlingen (S. 327). Nordportal: Gestieltes griechisches Kreuz.
- 17) Südportal: Das Gotteslamm als gehörnter Bock höchst selten! mit dem Kreuzstabe. Zur Seite ein auf das Lamm weisender Johannes-Arm und eine Blume.
- 18) Rollsdorf (S. 338). Dick übertüncht und darum unkenntlich.
- Schraplau (8.354). Nördliches frühromanisches Tympanon, mit lauter geschuppten Kragsteinchen ausgefüllt.
- Späteres Westportal (XII. Jahrhundert): Einfaches, gestieltes Kreuz, wie in (Oher-) Röhlingen.

Carinthia, 81. Jahrgang, Klagenfurt 1891, S. 7.

Seeburg, Fleckenkirche (S. 373). Gleicharmiges, griechisches Kreuz.
 Wormsleben (S. 413). Einfaches lateinisches Kreuz.

Weit weniger zahlreich sind die Taufsteine von romanischer Form-Fast alle ohne Ausnahme endbehren eines heonedern Schunches. Es sind meist achtkantige Prismen mit kesselartiger oder trichterfärniger Ausbählung, von bedeutender Grüsse. Hierber gehören die meist ausser Gehrauch gesetzten oder auch nicht mehr vorhandenen Taufbrunnen zu Büsenburg (8, 28), Hedersleben (? — S. 244), Ihlewitz (8, 28), Lochwitz (8, 29)), Pfützthal (8, 314), Polleben (8, 339), (Inters Hissdorf, zwifsleiges Prisma (8, 234), (Unter-Röblingen (8, 350), Stedten, rund, sehr rob (8, 377), Wils (8, 237) und Zahenstedt (8, 414). Mit Bildwerk — und zwar auf allen acht Scienfläßen — geschmückt ist allein der jetzt in Genrode, früher in der Domkirche zu Dorf Alsleben befünliche Taufsten, welcher spätstens dem XI. Jahrundert angehört. Er ist der wertvollste Überrest der Alsbeber Stiftskirche und sicher eins der allerältesten Stücke christlicher Bildhauerkunst in der Provins Sachsen. (8, 9 ff).

Als sonstige älteste Werke der Bildhauerkunst im Kreise sind ausser den noch aus heidnischer Zeit herrrührenden, überaus merkwürdigen Götzenbildern an der Kirche zu Müllordorf (S. 206 ff.) und dem aus derselhen Zeit erhaltenen, wohl eine Opforung darstellenden Bildwerke an der Kirche zu Ober-Röblingen (S. 328), sowie einer vermutlich im XI. Jahrhundert aus Walfrosszahn angefertigten, maurisch-normannischen Stil bekundenden und in Langenhogen gefundenen Schachfigur (S. 288) noch zu nennen das Bild eines Abtes aus Erdeborn (S. 217) und ein Steinkreuz am Rittergute zu Welfesholz (S. 396), vielleicht auch das Kreuz am Hutberge hei Eislohen (S. 211), Sogar einige comanische Stuckreste aus dem Kloster Gerhstedt, jetzt in Halle (S. 230), haben sich erhalten. Oh die hochaltertümlichen Bildnisse von Neucke und Nappian, der Erfinder des mansfeldischen Berghaues (S. 202), welche ursprünglich in der Kapello zu Welfesholz gestanden haben sollen, jetzt aber im Bergamte zu Eisleben aufbewahrt werden, noch der romanischen Zeit angehören, ist trotz ihrer Majuskelinschrift fraglich; doch dürften sie wohl der Übergangszeit angehören. Spätestens derselben Zeit, wenn nicht noch der spätromanischen sind zuzuweisen die Wandmalereien in der Kirche zu Burgisdorf, die einzigen Cherhleibsel der kirchlichen Malerei des früheren Mittelalters in heiden Mansfelder Kreisen.

Wir setzen nunmehr die Betrachtung der Bauwerke fort durch Aufzählung derer, welche aus nachromanischer Zeit stammon.

Gering ist die Anzahl frühgotischer Kirchen oder auch nur Gebäudeteile. Hierber gebören: Der Turm der Kirche zu Alborstadt mit seinen gekuppellen, spitzbegigen Schallfüllungen (S.2): die Westfürme der S. Andreaskirche zu Eisthen in ihrem obersten Geschose mit spitzbegigen Schallfüllungen ohne Südlen (S.70): femer die Nord- und Südwand des Altarraumes, sowie die das nördliche Nebenschiff abschliessende Wand (S. 8): und 80); der gedrückte Spitzbegen zwischen Schiff und Altarraum in der Kirche zu Erdehorn (S. 24); der halbachteckig geschlossene, mit Spitzbegenfenstern ohne Masswerk versehene Altarraum der Kirche zu Köchstedt (S.20); die Türme der Kirchen zu Wanalehen (S. 394) und zumell auch von Ober-Teutsch enhal (S. 85); wiedeler letzter aber zumteil spätgotisch ist Frühgotische Spuren finden sich auch im Altarraume der Kirche zu Bösse hurg (S.SR). Die einzige, als Ganzes im wesstlichen nech orhaltene frühgetische Kirche ist die 1258 erbaute, jedesfalls aber im XIII. Jahrhundert vollendete Klesterkirche zu Helfta, die in ihrer Ostwand drei lauge, schnale Fenster mit kehelhatförnigem Starz und in der Sodwand die vermauertes Portal mit schönem Gewänd aus der Zeit der ausgehildeten Gotik hat. (S. 266.)

weir zahlreicher und auch stattlicher sind die Kirchen, welche durchweg oder doch zum grösseren Teil im spät got is ehen Stille mit Schluss die Altarraumes im halben Achteket und Austüllung der spitzbegigen Fenster mit Masswerk erbant sind. Die wenigsten von ihnen haben einen einheitlichen Sil; die meisten zeigen ein Gemisch verschiedener Stillaren infolge der Schoung älteren, noch bruuchbar befundener Teile hei stattgehahten Um- oder Neubauten. Hier sind zu nennen

- 1) Alberstedt, Schiff und Chor; letzterer 1506 erbaut.
- 2) Benkendorf. Cher 1499 erbaut.
- Bennstedt. Das Schiff ist 1681 teilweise umgebaut.
- 4) Bisch ofre de. Halhachteckiger Schluss nach Osten und Westen.
- Bösenburg. Frühgotische Spuren im Altarraum.
- Hedersleben. 1587 erweitert.
- Helfta, St. Georg. Die Spitze des halbachteckig geschlossenen Altarraumes steht nach Osten.
  - Hübitz. Das angehlich 1589 neugebaute Langhaus hat spätgotische Masswerkfenster.
  - 9) Lochwitz. Der Turm ist neu angebaut.
- Lüttchenderf. Der Cher ist 1480 begonnen, die Kirche im XVII. Jahrh. repariert.
- 11) Pellehen. Das Schiff ist teils spätgotisch, teils modern.
- Ober-Rissdorf. Um 1504 umgebaut, unter Belassnng romanischer Reste.
- Unter-Rissderf. Das spätgetische Schiff ist nach Norden zu erweitert.
- 14) Rellsdorf. Cher mit Eselsrückenfenstern.
- 15) Seeburg, romanische Fleckenkirche. Der Chor ist im spätgotischen Stile erneuert.
- Stedten. Die Kirche ist 1517 neu umgehaut. Portal mit üherschlagenden Stähen.
   Wansleben. Fenster mit gutem, einfachem Masswerk. Thüren mit über-
- schlagenden Stäben. 18) Zickeritz. Spätgetische Eingangsthür mit überschlagenden Stäben. Halb-
- 18) Zickeritz. Spatgetische Engangsthur mit überschlagenden Staben, Halbachteckiger Altarschluss mit manierierten Spitzhogenfenstern.

Die stattlichsten Vertreter des gotischen Stils im Kreise sind die Hallenkirchen der Stadt Eisleben, d. h. dreischiftige Kirchen, deren Nebenschiffe gleich dem Hauptschiffe gewölht sind und mit diesem gleiche Höhe haben. Es sind dies:

 Die S. Andreaskirche in Eisleben. Sie ist im XV. Jahrhundert zu verschiedenen Zeiten umgebaut unter Belassung frühgotischer und (an einer Stelle) auch romanischer Reste. Doch finden sich auch Spuren ausartender Gotik, z. B. das innere Turmportal (S. 85), und die heiden Kapellen (S. 86).

- 20) Die S. Nikolaikirche in Eisleben. Der Chor ist 1426 vollendet, dann folgte das Schiff nach; 1402 ist der Turm begonnen.
- Die S. Petri-Pauli-Kirche in Eislehen. Bauzeit des Turmes 1447-1474, der Kirche 1486-1513. Der Chor ist auscheinend zuletzt erbaut.

Alle drei Hallenkirchen in Eislehen haben noch (8. Nikolai und 8. Petri-Pauli) oder hatten (8. Andreas) besondere, aussen angehaute Treppentürme, die bei älteren Bauten noch nicht vorkonnnen. Der von S. Andreas, welcher an den Glockenturm angebaut war, ist bei der Reparatur im Jahre 1876 abgetragen worden.

22 Die S. Annen kirche in Eisleben. Die spätestgebische Kirche der Stadt. Der Chor ist 1614-1516, das Schiff nebst dem Turzue 1856-1820, die westlich vorgelegte, halbachteckig geschlossene Kapelle 1588 erhaut. An dieser Kirche verbinden sich die Formen der abstrebenden Gotik in naiver Weise mit denne der Benaissance, besonders in den umgehauten Chor. Darum ist diese Kirche als Ganzes kunstgeschichtlich beachten-wert als Beispiel des gotischen Baustils in seiner allerletzten Periode.

Anch folgende Kirchen zeigen eine Vermischung des gotischen mit dem Renaissancestil:

 Schochwitz. Zopfig-gotische Kirche mit manierierten Umbauten aus der Renaissancezeit.

24) Seehnrg, Schlosskirche, 1649 unter Belassung geringer romanischer und gotischer Spuren, im Renaissancestil umgehaut.

25) Ober-Teutschenthal. 1617 umgebaut.

 Volkmaritz, Halhachteckiger Chorschluss, Fenster und Thüren aus der Zopfzeit.

Zumeist der Renaissancezeit gehören folgende Kirchen an:

Esperstedt, 1612 repariert und erweitert.

Fienstedt, 163 fast völlig neu erbaut und 1871 repariert.

Müllerdorf. Langhaus 1687 und 1688 nmgehaut, mit spätgotischen Spuren im Altarraumo.

Unter-Toutschenthal (1675), Pfützthal (1694), Steuden (1697).

Dem XVIII. Jahrhundert, also zumeist dem nüchternon Zopfstil gebören an die Kirchen zu Dederstedt (1708 Umbau des lahlachtekeig geschlossenen Schiffs); Rumpin (1717-1730 neuerhaut mit getischen und romanischen Nachahmungen); Erdeborn (1722 unter Belassung älterer Reste umgebaut); Naundorf hei Streez (1724); die Kapelle zu Krimpe (1735 neuerhaut); die Kirche zu Gerhstedt (1739 erbaut), 1716 erweitert); Bellehon (1744 repariert, stark verbaut), Helhra (1745 umgehaut); Gnölbzig (1746)

Moderne oder doch zum Teil modernisierte Kirchen finden sich zu Adendert (Ründispenstii); Durf Alzieben (mit älterem Turm); Stadt Alzieben (mit ir rumn. Turm); Besenstedt (1815), Elben, Freist (viereekige Fenster eingesetzt), Hödersieben (doegloichen), Nochauson, Neihen (1810), Langenbegen (1822, Turm 1875), Bendorf (1823, Oklstedt (1830), Trebit zi (1849).

Augsdorf (1859), Räther (1866), Asendorf (1869), Aseleben (1875), Friedeburg (1885), Höhnstedt (1886) u. a. m.

Unter den weltlichen Gebäuden des Seekreises sind ausser den schon früher erwähnten folgende wegen ihrer Bauart beachtenswert:

Aus gotischer Zeit; Das im Jahre 1500 erbaute Bergant zu Eisleben S. 1950 und die um dieselbe Zeit – nach dem grossen Brande von 1488 – nen erbaute Super in ten de mt nr (S. 204), beide mit reichgestaltetem spätgotischen Pertal überschäugede Stäbe; Fierer das in den Jahren 1516 – 1520 im spätseis getischen Stile erbaute Rathans der Altstudt, desen Fenster mit abgetreppten Sturze sich eigenartig und greiffig aussenbeme. S. 1900 u. 1913 Auch Lutbers S Sterbehaus gehört nach der spätgotischen Zeit an. Die Thüren und Penstergewände zeigen reiche gotische Profilierungen, die Fenster des unteren Stockes laben Eerlstuden-Schlüss. Auch der eigentümliche Schnitt der Thüren und das Deckmerskält im Obergackei ist beachtensvert. (S. 182 – 1841)

Der Renaissancezeit gehören an:

Die Brüstung der Freitreppe des Rathauses im Eisleben, welche sich durch hübsche Formeu (Säuden mit ionischen Kapitifaten) auszeichnet und vermutlich nach dem Brande von 1001 erbaut ist (8. 1911; das ehemalige, während der Jahre 1571—1589 erbaute Rathaus der Ausstadt Eisleben mit reichverziertem, geschimackvellem Potral aus dem Jahre 1594 (8. 296); der Erler am Hause Breiter Weg Nr. 129 in der Neusstadt aus dem Jahre 1574 (8. 296); einige, inzwisiehen verschwundene Schlinssstein en aus dem abgebrochenen Schlossez uz Eisleben (8. 1983). Das Potral des Rathauses und der erwählten Erker in der Neusstadt Eisleben sind die schönsten Überreste aus der Zeit der besten deutschen Renaissance nicht nur in Eisleben, sondern auch im ganzon Svelwisse.

Die sonstigen ütteren Häuser Eiselbens stammen teils aus der spätgotischen, tetelis aus der Rennissanczeit, bieten aber, wie das im Jahre 1828 in den einfachsten Fernien der Rennissanczeit zum Teil neuerbaute Luther-Geburts-haus niehts Merkwürdiges, mit Aussahme des ehemaligen Vikariats, der späteren Linnertsehen Brauerei, welche nicht so sehr wegen ihres einfachen Rennissance-Fortals, als wegen ihrer der Mitte des 16. Jahrhunderts, der Zeit der höchsten Vollendung, angehörigen Holzarchitektur, welche einerweits frei von Nuchternheit, andererseits frei von Überhadung ist, Beachtung verdient. (S. 2041)
Ausscrhaß Eiselbens sind zu nennen das im Jahre 1656 auf romanische

Subscrime Lossensen sind zu nennen uns im Jame 1800 auf romaniscer Grundlage in einfachster Renaissance erbaute und um 1670 ermeuter Rathaus zu Gerbstedt (8,25%) und das teils [60]—1604, teils [60] erbaute Sehloss zu Seboehwitz (8,34%). Dass sicht im Chor der 8, Annenkinbez un Eisleben Renaissance und späteste Gotik miteinander verbinden, und dass die ursprünglich romanische, dann spätgotische Schlosskirche zu Seeburg 1649 im Renaissancesti ungebaut worden ist, ist sebon früher erwähatt worden.

In zopfigen Formen ist ein Teil der Schlossgebände zu Seeburg im



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da eine der inneren Thüren des Rathauses die Jahreszahl 1516 trägt, so muss man annehmen, dass der von der (auf S. 189 erwähnten) Jahreszahl abgespraugene Einer nicht eine 9, soudern eine 6 war, dass also 1516 statt 1519 zu lesen bei

XVII. nnd XVIII. Jahrhundert, wie auch das Schloss Haus Zeitz im Jahre 1688 erbaut worden (S 417).

Geben wir nun zur Betrachtung der Ausstattung der kirchliehen Gebäude über.

Altarplatten aus katholiseber Zeit, mit einem oder auch mehreren, bis zu fünf Weinkeruzen versehen, finden sich noch in Friedeburg (S.236), 65 dewitz (S.232), Iblewitz (S.250), Lochwitz (S.250), Naundorf b Besenstett (S.236) and Thaldorf (S.239). Dock hann ihre Zahl erbehöhet grösser sein, da es in vielen Kirchen entweder nicht möglich oder zu zeitraubend war, die Platten freizulegen.

Kanzeln aus vorreformatorischer Zeit sind gar nicht erhalten. Nur der Schalldeckel der Lutherkanzel in der S. Andreaskirche zu Eisleben (S. 96) zeigt reiche spätgotische Formen, während die Kanzel selbst jünger ist. Alle übrigen gehören der Renaissance-, Rokoko- und Zopfzeit an. Sie mögen hier, soweit die Zeit ihrer Anfertigung angemerkt worden ist, nach der Altersfolge aufgezählt werden. Kanzeldeckel in Müllerd orf von 1587 (S. 295); steinerne Kanzel in der S. Annenkirche zu Eisloben mit einem auf der Figur des Moses ruhendeu und reichverzierten Korbe, etwa aus dem Jahre 1590 (S. 157); Ober-Röblingen von 1597 (S.328); Schraplau von 1599 (S.355); Helbra von 1616 (S. 254): Uniter-Röblingen von 1619 mit schöner Brüstung in Renaissanceformen (S.336); Müllerdorf von 1648 (S.295); Wimmelburg von 1686 (S.409); A seleben, nur Reste, von 1694 (S. 22); Dornstedt, der Korb auf einem Moses ruhend, von 1695 (S.53); Rollsdorf, der Korb ebenfalls auf einer balben Mosesfigur rubend, von 1697 (S. 338); Ober-Rissdorf von 1715 (S. 322); Naundorf b, Strenz von 1725 (S. 382); Schwittersdorf von 1786, Überreste einer alten Kanzelbrüstung in Unter-Teutschenthal (S. 386).

Sakramentəb üschen, der Mehrzahl nach einfach und meist aus spätgotischer Zeit, Indon sich in Amsdorf (S. 20u. 21). Benkendorf, mit Gardinenbagen (S. 20u. 31). Göllme (S. 49u. 50). Dornatedt (S. 53). Eisleben S. Nikolai, sehön verziert (S. 126), Elben (S. 212). Lochwitz (S. 230). Müllerdorf (S. 201). Naun dorft Desensitedt (S. 20f. u. 2008). Räther (S. 320). Ober-Röblingen (S. 328). Unter-Röblingen, mit Eselericken (S. 33f). Rollsdorf, schomucklos (S. 398). Stedteu, in der Westwand des Turmes (S. 377). Unter-Teutschenthal (S. 396). Daldorf (S. 289). Volkmaritz (S. 320) und Wimmeblurg, in sebönen gotischen Formen, aber sehon auf Eselsrücken, durch einen Christuskopf nach dem Veronikatche verziert (S. 47 u. 420).

Ausgüsse (Piscinon) finden sich nur noch in den Kirchen zu Schwittersdorf (S.357), Thaldorf (S.349) und Zickeritz (S.418), stoinorne Weilwasserkessel in Amsdorf (S.21) und Unter-Röblingen (S.334). Doch ist der letztere bei der letzten "Reparatur" verschwunden.

Die romanischen Taufsteine sind schon früher aufgezühlt worden. Als Taufsteine in gotischen Renaissanze, und späteren kormen sind folgende zu nennen: Worm sleben, achtkantig, einfach, massig (8.413); Helfta, roh (8.262); Ober-Röblingen, XV. Jahrhundert (8.328, a.293); Blischofrode (8.36) und Wolferode (8.410), lettere beiden achtkänfig und von sehr ämlichen Former; Elsleben

8. Nicolai, barcek (8, 127 u. 128); Helbra, von 1512 (8, 254) und Benndorf, von 1517 (8, 22 u. 33), beide einander schr ähnlich; Eisleben S. Petri, von 1516 und ebenda Lathers angehlicher Taufstein (8, 145); Schraplau (8, 354) und Zabensteit (8, 444), beide aus der Renissancereit; Albersteit (s. schkantig, von 1508 (8, 22); Yolk stedt, von 1508 (8, 333); Schwittersdorf, von 1617, eachtantig, becherförnig (8, 357); Burgisdorf, gleichfalls von 1617 und becherförnig (8, 48); Rottelsdorf, ebenfalls von 1617 (8, 340); Ihlewitz, von 1518 (8, 286); Dornsteit von 1625, ozofer (8, 53).

Ein spätgotischer Taufsteinfuss ist noch in Heiligenthal (S. 249).

Aus Holz geschnitzte Taufengel, zum Herahlassen von der Decke des Altarraumes eingerichtet, sind an Stelle von Taufsteinen getreton in Erdeborn (S. 215) – doch ist dieser jetzt wieder beseitigt – und in Freist (S. 223).

Gleich hier mögen nun auch die heiligen Geräte, als Taufbecken, Kelche,

Kannen, Schachteln, Leuchter u. a. m. besprocheu werden.

Ziemlich gross ist die Zahl messingener und zinnerner Taufbecken von nicht geringem Alter. Messingene Becken finden sich in Alberstedt (8.2) und Volkstedt (8.393) mit der Darstellung von Josua und Caleb, welche gemeinsam die Weintraube tragen; in Bennstedt, achteckig, mit sehr weltlichen Darstellungen aus der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts (S. 34); in Dederstedt, im Grunde eine grosse Rosette, auf dem Rande eine unentzifferte und eine loshare Inschrift, welche lautet: "Ich hart Gelvk alzeit" (S.51); Krimpe, die Verkündigung Mariae darstellend, am Rande Hunde und Hirsche und die bekannte rätselhafte Inschrift. (S. 286.) Genau dieselben Darstellungen enthält das Tautbecken von Unter-Teutschenthal (8.386). Gleichfalls die noch nicht enträtselte Inschrift nehst einer zweiten Legende in Spiegelschrift zeigt das Taufbecken von Unter-Rissdorf, in dessen Grunde das Gotteslamm mit Kreuzesfahne dargestellt ist (8,324). Das Taufbecken zu Unter-Röhlingen, welches völlig mit dem der S. Marienkirche zu Freihurg a. d. U. ühereinzustimmen scheint, zeigt im Grunde die Darstellung des Sündenfalles, also Adam und Eva im Paradiese, und ausser der unbekannten Lezendo auch die zwar lesbare, aber noch nicht sicher gedeutete: GI SCAL REKOR D€ (S. 336). Den Sündenfall zeigt auch das stark heschädigte kleine Becken zu Volkmaritz (8.391), während das zu Zahenstedt mit dem zu Unter-Röhlingen hinsichtlich der heiden Inschriften, mit dem zu Dederstedt dagegen hinsichtlich der Rosette im Grunde übereinstimmt (S. 414). Das Becken zu Zickeritz endlich hat die heiden Inschrilten des Unter-Röhlinger und Zabenstedter Beckens (S. 418), stimmt aber betreffs der bildlichen Darstellung (Verkündigung Mariä) mit den Becken zu Krimpe und Unter-Teutschenthal üherein. Das messingene Taufbecken zu Stenden endlich (S. 380) enthält eine Darstellung des Reichsdoppeladlers!

Zinnerno Taufbecken besitzen die Kirchen zu Elhen von 1670 (8.212), Polleben von 1728 (8.319), Rottelsdorf von 1741 (8.340), Rumpin von 1744 (8.342), Räther von 1758 (8.320).

Ein kupfornes, vergoldetes Ciborium aus dem Mittelalter hat sich in der Stadt Alsleben erhalten (S. 18).

Betreffs der Ahendmahlskelche ist zu hemerken, dass an verschiedenen Orten weder Zeit noch Gelegenheit zu deren Bosichtigung gegehen war. Es ist daber möglich, dass noch mancher erwähnenswerte Kelch vorhanden ist, der hier nicht erwähnt werden kennte. In die romanische Zeit reicht keiner zurück. Der älteste datierte Kelch vom Jahre 1402, welcher, wie alle gotischen Kelche, sechsblätterigen Fuss hat, befindet sich in der Stadt Alsleben. Er trägt am Knauf und Schafte die häufig so oder ähnlich wiederkehrenden Inschriften: hilf aat, bill maria, ihrips. Gotische Majnskelinschriften haben die Kelche zu Eisleben S. Andreas Nr. 4 (IHESVS, AVE MARIA, S. 113); Eisleben S. Nicolai Nr. 2, mit achtblättrigem Fuss, den Namen IHESVS und eine Sigle, welche die Anrufung der h. Anna bedeutet, enthaltend, also spätestens gegen Ende des XV. Jahrhunderts gefertigt (S. 129); Eisleben S. Petri Nr. 1, mit sechsblättrigem Fuss, ausser den Namen IHESVS MARIA auch eine Anrufung der h. Anna durch Sigle tragend (S. 147), endlich Oher-Rissdorf Nr. 1 mit sechshlättrigem Fuss sowie einer Darstellung der Marterwerkzeuge Jesu und den Namen IHESVS und MARIA (S. 322). Einen runden, späteren Fuss, aber die getische Majuskelinschrift IHESVS, S. MARIA, IHESVS trägt der Kelch Eisleben S. Petri Nr. 2 (S. 147). Getische Minuskelinschriften hahen die Kelche zu Stadt-Alslehen Nr. 2, nämlich ihtsts (S. 18), Dederstedt Nr. 1 mit den Inschriften: bill got, ihrins, bill marie und ebenda Nr. 2 mit den Inschriften: ihruss, griffus, marie bif (8.51); Eisleben, S. Andreas Nr. 2 mit fensterartigen Öffnungen am Knaufe, getischem Masswerk am Ständer und den Inschriften: jeins marie bilf; ebenda Nr. 3 mit den Inschriften: ihrins, bill mara, bil maria (S. 114); ebenda Nr. 6, ohne besondern Wert, mit dem Eisleber Ratswappen (S. 115); Eislehen S. Nikefai Nr. 1 mit den Inschriften: ibeles, maria, gat beile (8.128); Erdebern mit der Inschrift: ibeles, ave mari, aracia pl. (S. 215); Oher-Rissdorf Nr. 2 mit einer distelgesträuchartigen Verzierung um die Cuppa nnd der Inschrift: iheins, got, ane mari (8.322). Eine dreizeitige, nnleserliche Inschrift in gotischer Minuskel - Cursive, etwa dem Anfange des XV. Jahrhunderts angehörig - trägt der Kelch Eislehen S, Andreas Nr.5, dessen Knauf durch Erdbeeren verziert ist, während am Schafte theip! maria steht (S. 114). Ührigens entscheidet bei den Kelchen der Gebrauch gotischer Majuskel oder Minuskel anscheinend keineswegs sicher üher das Alter. Einen schönen gotischen Kelch soll auch die Kirche zu Heiligenthal besitzen (S. 249). Mit dem Jahre der Anfertigung sind bezeichnet folgende Kelche: 1550 Eislehen. S. Andreas Nr. 1, sechshlättriger Fuss, runder Knauf (S. 113); 1563 Wimmelhurg (8. 408); 1634 Eisleben S. Andreas Nr. 7 (8. 115); 1676 Unter-Teutschenthal (8.386): 1680 Höhnstedt (8.268); 1685 Zickeritz, zwei Kelche (S. 419); 1733 Erdebern (S. 215); 1733 Unter-Röblingen (S. 337).

Silberne Weinkannen: Die Kirche S. Andreas zu Eisleben besitte eine kunstvelle Abendambiskanne ven Jahre 1520 (S. 112) und eine andere ven Jahre 1570 (S. 113); die Kirche S. Nikolai zu Eislehen gesellt sich zu diesen mit einer Kanne ven Jahre 1674 (S. 129). Zünerne Kannen besitzen: ohne Jahresangabe Gnölbzig S. 241), Pfützthal von 1624 (S. 314), Wimmelburg von 1702 (S. 40).

Die Patenen haben keine besondere Merkwürdigkeit aufzuweisen,

Ven den Hostiensehachteln sind nach der Altersfolge zu neunen: 1670 Eisleben S. Andreas (S. 115), 1677 Eislehen S. Nikelai (S. 129), 1680 Höbnstedt (S. 268), 1706 (?) Eisleben S. Annen (S. 163), 1733 Unter-Röblingen (S. 337), 1734 und 1735 Erdeborn (S. 215).

Zwei beachtenswerte Kronlouchter aus Broaze besitzt die Kirche S. Andreas in Eisleben. Von diesen ist der eine, eine kunstrolle nürmbergen Arbeit, aus dem Jahre 1610; der andere, kleinere, ebenfalls aus Broaze, enfballt keine Jahresangabe (S. 115 n. 116). Dieselbe Kirche besitzt auch Altarleuchter aus dem Jahre 1680; (S. 116).

An gewebten Stoffen für deu Gebrauch von Altar und Kanzel sind, abgeseihen von dem nicht mehr vorhandenen Gerbatelter Poppiek. (S. 22) zu neuene: ein Altar-Antepondium aus Gobelinweberei, früher in Burgisdorf, jetzt in Halle, aus dem XV. Jahrbundert (S. 47) und der wegen seines Verauchs, platische Bildungen in Reliefstickerei wiederzugeben, morkwürzigie Beban der Luther-kanzol in S. Andruss zu Eisleben ans dem Ende des XV. Jahrbunderts (S. 97 ff.). Alberstedt besitzt einen Kanzelbenig aus dem Jahre 1746 (S. 3).

Von holzgeschnitzten Kruzifixen sind nur wenige zu erwähnen. Doch empfiehlt es sich mit ihrer Erwähnung gleich die aller merkwürdigen Darstellungen des Crucifixus zu verbinden, wolche sich ans den verschiedensten Zeiten erbalten haben. Die älteste im Seekreise und wohl auch in der Provinz Sachsen ist die auf dem romanischen Taufsteine des ehemaligen Domes zu Alsleben, jetzt zu Gernrode, aus dem XI Jahrhundert, welche Christum ohne Krone und Nimbus, mit geöffneten Augen, wagerecht ausgebreiteten Armen und ungenagelten Händon und Füssen an einer croix potencée zeigt (S. 10). Obnc Krone oder Nimbus, auch auscheinend nicht angenagelt, aber in einer der Nagelung entsprechenden Haltung, von Sonne, Mond und Sternen umgeben, erscheint der Gokreuzigte auf einer Glocke zu Augsdorf (S. 26). Besonders merkwürdig ist ein Wandgemälde zu Burgisdorf (S. 44), welches Jesum ohne Dornon- oder Königskrone, aber mit Nimbus in langem, rotem Rocke, nicht angenagelt, sondern angebunden zeigt. (Ende des XII. oder Anfang des XIII. Jahrhunderts.) Der älteste noch erhaltene, aus Holz geschnitzte und üboraus merkwürdige Crucifixus ist der aus der Unter-Röblinger Kirche stammende, jetzt in Halle befindliche (S. 335), welcher wagerecht ausgebreitete Arme, nebeneinanderstehende Füsse, geschlossene Augen, ein langes, bis zu den Knieen reichondes Lendentuch und auf dem Haupte eine Königskrone bat, welchem aber Blutströme an den Wundstellen - offenbar später - aufgemalt sind. Die Figur gehört dem Ende des XII. oder Anfange des XIII. Jahrbunderts an. Sehr alt ist auch die Darstellung des Crucifixus auf einer Glocko mit reichvorzierter gotischer Majuskelschrift zu Nelben (S. 309), dessen Kreuz kleeblattförmige Enden hat, während der Erlöser die Arme wagerecht ausgebreitet und die Füsse auf einer törmlichen Fussbank nebeneinander stehen hat, beide ungenagelt. Den Leib deckt der Lendenrock bis zu den Knieen; das mit einem Kreuznimbus geschmückte Haupt ist leicht nuch der rechten Seite geneigt. Diese Darstellung gehört, da man annehmen kann, dass auf Glocken sich ältere Darstellungen länger erhielten, etwa dom XIII., spätestons der ersten Hälfto des XIV. Jahrhunderts an. Sonderbare Mischung der Auffassungsweisen bekundet der im Jahre 1499 angefertigte Crucifixus an der Kircho zu Benkendorf (8.31), welcher ziemlich wagerecht ausgebreitete Arme mit anscheinend augenagelten Häuden, aber nebeneinanderstehende Füsse zeigt. Das fast gar nicht geneigte Haupt ist mit einer Dornenk rone bedeckt; das Lendentuch ist sehr schmal und hat flatternde Enden. Sonderbarer Weise zeigt auch ein vielleicht nur 200 Jahre alter Crucifixus an der Nordwand der Kirche zu Naundorf bei Strenz noch nebeneinanderstehende Füsse. Ein Crucifixus an der Kirche S. Nicolai zu Eisleben, oder vielmehr das Kreuz, arı welchem er vormals hing, ist insofern merkwürdig, als es einen geästelten Baumstamm darstellt (S. 126). Ein Crucifixus zu Stedten besitzt einen Körper mit fast weiblichen Formen (S.378). Vielleicht war der Verfertiger durch die S. Kümmernis-Vorstellung beeinflusst. Eine Darstellung aus dem Jahre 1518 findet sich auf dem Bildstocke bei Zappendorf (8,415). In manchen Kirchen findet sich auch hier und da noch an alter Stelle, unter dem Triumphbogen, ein grosses hölzernes Triumphkreuz. Das der S. Andreaskirche in Eisleben, von gewaltiger Grösse, steht jetzt in der südöstlichen Kapelle. Sonst durfte nur noch das im Jahre 1837 der S. Petri-Pauli-Kirche in Eisleben geschenkte, auf dem Altare stehende Kruzifix Erwähnung verdienen, weil es aus Olivenholz, das dem Garten Gethsemane entnommen sein soll, angefertigt ist.

In naher Beziehung zum Gottesdienste standen auch die Altarschreine, welche teils Schnitzereien in voller Figur, teils in mehr oder minder erhabenem Flachbildwerk, teils auch Malereien enthalten. Einige von ihnen reichen vielleicht noch ins XIV. Jahrhundert, die meisten ins XV. und in den Anfang des XVI. Jahrhunderts zurück. Eine genaue Bestimmung des Alters ist kanm möglich. Zu den ältesten werden diejenigen gehören, welche, wie der Altarschrein zu Freist, der freilich nur noch in beträchtlichem Reste erhalten ist (8, 223), und der zu Helfta (S. 281, wohlerhalten, von guter Arbeit), Inschriften in gotischer Majuskel enthalten. Der zu Alberstedt trägt die Namen der dargestellten Personen in gotischer Majuskel und Minuskel. Vollständig oder nur wenig beschädigte Schreine besitzen ferner folgende Kirchen: Amsdorf (8.21); Dederstedt, in einzelne Teile zerlegt (S.51); Eisdorf, jetzt in Halle, beschädigt, aber wieder hergestellt (S.55); Eisleben S. Andreas, 1 gut erhalten, mit schön geschnitzten, charaktervollen Figuren und beiseite gesetzten, weil beschädigten Klappen, auf denen Gemälde von ehemals grosser Schöuheit sich befinden (S. 91); Eisleben S. Nikolai, wohlerhalten (S. 127); Eisleben S. Petri-Pauli, schön gearbeitet, mit reichem Blattornament (S 141); ebenda ein kleinerer, mehrfach beschädigter (S. 144); Eisleben S. Annen, beachtensweit wegen der hier dargestellten barbarischen Marterung Christi (S. 157): Gerbstedt, gut restaurierter Schrein von grosser architektonischer und plastischer Schönheit, mit gotischer Minuskelschrift, vermutlich der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts angehörig und aus der ehemaligen Klosterkirche hierher versetzt (S. 233); Helbra, besseres aber beschädigtes Werk, ausdrucksvolle, zum Teil lächelnde Gesichter, guter Faltenwurf (S. 252); Müllerdorf (8, 295); Polleben, mit zierlichem Rankenwerk (8.319); Unter-Rissdorf, gut gearbeitete Figuren in altdeutscher Tracht (8.324); Rollsdorf, kurze gedrungene Gestalten (8,338); Rottelsdorf (8.340); Seeburg, Fleckenkirche,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die ehemaligen zahlreiehen Altüre in dieser Kirche vgl. Grossler, Die Altüre der S. Andreaskirche zu Eisleben, (Mansfelder Blätter VIII, S. 155-164, Eisleben 1894.)

zum grösseren Teil aus Gemälden bestehend (S. 373); Stedten, gut erhalten, mit schön geschnitzten Baldachinfriesen (S. 377); Thaldorf (S. 389).

Mehr oder minder erhebliche Reste von Altarschreinen finden sich in Bellehen (8.29); Benadorf, gute Formen (8.30); Eisleben S. Andreas, im sogen. Museum (8.96); Eislehen S. Nikolai (8.128); Eislehen S. Petri-Pauli, eine trefflich geschnitzte mater dolerosa (8.144); Esperstedt (8.219); Gorslehen (8.293); Hornburg (8.281); Ober-Rissdorf, nur noch die obere Hälfte einer Figur des h. Valentin (8.322); Wolferode (8.410); Wormstehen (8.431); Zabenstedt (8.414); Tickeritz, satzh beschidigt (8.419).

Der hühsche kleine Altarschrein zu Unter-Röhlingen ist hei der Reparatur der Kirche zertrümmert worden.

Oh die hühsche, aus Holz geschnitzte weibliche Figur mit Mauerkroue in der Kirche zu Ihlewitz (S. 285) wirklich die Jungtrau Maria darstellt, wie angenemmen wird, dürtte fraglich sein. Einem Altarschrein könnte sie angehört haben,

Unter den sonstigen Holzschnitzereien sind hervorzuheben die Chorstuhl Hollungen in der S. Andreaskirche aus dem XV. Jahrhondert (S. Pu. 195.) wie auch in der S. Nikelaikirche aus dem Jahre 1521 (S. 127) zu Eisleben, beide mit Bandinschitten in gotischer Magisskel; erstere von einem Tischler in Halle gefertigt, endlich Lutherts Schwan im Luther-Gehurtshause in Eisleben, der dem Refernater als Lesephit geeiten haben Soll.

Architektouisch beachtenswert ist das schöne Orgelgehäuse der Kirche zu Heiligenthal (S.249).

Wichtige Denkmäler der bildenden Kunst sind auch die noch in ziemlicher Anzahl erhaltenen und zum Teil sehr beschtenswerten Grahsteine und Grahdenkmäler. Ven diesen sind, nach dem sichergestellten oder zu vermutenden Alter geerdnet, folgende hervorzuheben:

- Mitte des XIII. Jahrhunderts: Die Grahsteinplatte des 1229 gestorbenen Grafen Burchard ven Mansfeld und seiner Gemahlin Elisabeth in der S. Andreaskirche zu Eislehen. Bild und Schrift (gotische Majuskeln) sind in den langen, schmalen Stein einzeritzt.
- Zweite Häfthe des XIII Jahrhunderts: Die plumpe aber merkwürdige Darstellung einer ihren Gatten liehkosenden Frau (der Burggraf Burchard von Querfurt und seine Gemahlin Sophia, eine der beiden mansfeldischen Erbtöchter) befindet sich auf der Rückseite des beschriebenen Steines (8.100 u.101), welcher
- der älteste erhaltene Grahstein des ganzen Seekreises ist. Um 1350: Grabstein der Äbtissin zu Helfta, Oda von Haduersleben, mit gotischer Maiuskelschrift (S. 100) in der S. Andreaskirche zu Eisleben.
- XV. Jahrhundert bezw. Anfang des XVI. Jahrhunderts: Teilweise erhaltener Grabstein einer Nonne in Gerbstedt (8.231), des Pfarrers Johannes Irbel in Unterteutschenthal (mit gotischer Minuskelschrift (8.386) und eines Geistlichen in Belleben (8.29).
- 1511: Grabstein der Gr\u00e4fin Barbara von Mansfeld mit gotischer Minuskelschrift in der S. Andreaskirche zu Eisleben (S. 102).
- 1532: Grabstein der Gräfin Agnes v. Mansfeld, noch mit gotischer Minuskelschrift, ehenda (S. 102 u. 103).

- 1540: Grabdenkmal des Stadtvogts Berndinus Blankenberg an der Andreaskirche zu Eisleben (S. 111).
- 1541: Das Grabdenkmal des Grafen Hoyer v. Mansfeld von einem unbekannten Künstler, steinerner Sarkophag mit der in Bronze gegossenen Figur des Grafen, in der S. Andreaskirche zu Eisleben (S. 104 n. 105). Ein trefliches Werk deutscher Renaissance.
- 1550: Grabtafel des Superintendenten Johannes Spangenberg in derselben Kirche (S. 110).
- Nach 1555: Grabstein Dietrichs von Wirden in der Kirche zu Friedeburg (S. 227).
- 1559: Denkmal Wolfs von Wambach in der Kirche zu Bischofrode (S. 36).
- 1565: Denkmal des Andreas Fesicke in der Kirche zu Schoch witz (8.344 u.345).
  1565: Denkmal der Gr\u00e4fin Magdalena von Mansfeld in der S. Andreaskirche
- zu Eisleben (S. 107). 1572: Denkmal des Fräulein Ingeborg v. d. Schulenburg in Polleben (S. 319).
- 1576: v. Trota'sches Denkmal in der Fleckenkirche zu Seeburg (S. 374).
- 1578: Gräflich Hahnsches Denkmal ebenda (8,374).
- 1582: Denkmal Joachims v. Penz in der Kirehe zu Friedeburg (S. 226).
- 1582: Denkmal des Grafen Hans Georg von Mansfeld und seiner Gemahlin Katarina in der S. Andreaskirche in Eisleben (S. 110).
- 1584: Denkstein der Elisabeth v. Wirden in der Kirche zu Fri e deburg (8, 228). 1586: Der Stammbaum des Grafen Albrecht von Mansfeld-Hinterort und seiner Gemahlin in der S. Auneuk i rehe zu Eisleben (8, 10)l.
- 1586: Marmorsarkophag des Grafen Hans Albrecht von Mansfeld in der S. Andreaskirche in Eisleben (S. 166 u. 109), ein beachtenswertes Renaissance-Werk.
- 1591: Denkmal der Frau Anna von Karssenbrock in der Kirche zu Helfta, eins der schönsten Renaissance-Denkmäler des Seekreises (S. 261 u. 423 ff.).
- 1628: Grabstein des General-Superintendenten Rechtenbach in der S. Andreaskireho zu Eisleben (S. 110).
- 1631: Grabdenkmal des Oberaufsebers Sigmund von Hagen au derselben Kirche (S. 112).
- Uni 1640 (?): Grabstein eines sehwedischen Offiziers; vom Volke als Piekelhäring bezeichnet, an der Kirche zu Schraplau (8.355).
- 1659: Denkmal des Generalmajors Adam v. Pful, reich mit Waffen und (Trophien geziert, in der Kirche zu Polleben (S. 319).
- 1671: Grabdenkmal der Gräfin Hedwig von Hahn, nicht künstlerisch, aber kunstgesehichtlich merkwürdig, in der Schlosskirche zu Seeburg (S. 368 u. 369).
  1682 (?): Denkstein der Familie Ehrenberg in Lüttichen dorf (S. 252 u. 293).
- 1691: Denkmal des Ehepaars Marschall v. Biberstein, ziemlich geschmacklos, in der Kirche zu Bonnstedt (S. 34).
- 1707: Grabstein eines Herrn v. Stammer an der Kirche zu Heiligenthal (S. 249) 1719: Denkmal des Majors v. d. Streithorst, reich geschmückt mit Waffen und Trophäen, in der Kirche zu Erdeborn (S. 215).
- 1728: Grabstein Johann Ludwigs v. Bülow an der Kircho zu Heiligenthal (S. 249).

1730: Deukstein des Kanzlers Jeh. Mühlmann in der S. Andreaskirehe zu Eislehen (S. 110).

Beachtenswert sind anch verschiedene Grabsteine auf den Kirchbölen zu Elben (8. 212), Bösenburg u. a. a. 0. wegen der ansprechend nusgeführten Trachtendarstellungen.

Ven sonstigem Erzengnissen der Stein-Bildhauerei verdienen noch Beachtung der als Wahrzischen der Stadt Eisbeben geltende, mit einem von Lillien gekrönten Beifen verzierte Kopf des Knoblanchskönigs am Rathause zu Eisleben (8, 192): die staft beschäufigten, aber gale Arbeit vernatenden Konoslen an der Aussenwand der Petrikirche zu Eisleben, welche webliche, bekrönte Köpfe darztellen (8, 130 n.141) und die geschmackvoll gesterbieten, über einer Haustühr in der Näbe des Vikuriats zu Eisleben eingemanerten drei Köpfe (8, 265). Ein Kuriosität ist der Kopf des Peuerlissberen im Wolferod (8, 340 n.141)

Als kunstvelle Étzeugnisse des Erzgusses sind, abgesehen von der Porträtfigur des Grafen Heyer aus dem Jahre 1541, zu uennen die Schadewschen Büsten Luthers und Melanehthons in der S. Andreaskirche (S. 1111, und das Siemeringsche Luther-Denkmal auf dem Markte zu Eisleben (S. 180).

Die Siegel der Städte des Kreises: Alsleben (8, 16), Eisleben-Altstadt (8, 192), Eisleben-Neustadt (8, 194), Gerbstedt (8, 239), Schraplau (8, 346 n. 353) sind kunstgeschiehtlich kaum, sondern nur geschichtlich beachtenswert.

Unter den Werken uus Netall sind nech bervorzuheben; Der geldene Trauring Ludbers (Kopie) aus dem XVI Jahrhundert im Luther-Geburtshause; (8.175), der reiche silberne Besehlag einer Bibel vom Jahre 1955 in der S. Andreaskriche (S. 115) und das der Renaissanezeit, vermutlich dem Jahre 1858 angebörge einerne Gitter in der S. Anneakirche (S. 163) zur Eisleben. Ein sehmiedesierner Besehlag mit der Kirchtdure in Helbr a bildet Schlaugen und Vögel mach (S. 255).

Zam Schluss sei noch der im Seekreise vorhandenen Gem älde und Olasmalereien aus älterer Zeit gedacht, die ihrer gensen beltraahl nach keinen besonderen Kunstwert baben, aber teits kirchengeschichtlich, teils kunstgeschichtlich bemerkenswert sind. Manche Gemilde mögen auch übersehen worden sein. Der Burgisiorfer Wandgemälde aus spätromanischer- oder der Übergaungszeit ist schon Erwähnung erstam worden.

Der Zeit vor der Reformation geberen an:

Ein Abendmahl und eine Verklärung in Amsdorf (S. 21).

Gettvater, über das Gotteslamm die Hände breitend, in Bennstedt (S. 34). Gemalte Altarklappen von gresser ehemaliger Sehönheit in der S. Andreaskirche zu Eisleben (S. 93).

Eine Geburt Christi und Altarfliged, welche die Legende des h. Joaeltim und der h. Anna, der Grosseltern Jesu, darstellen; in der S. Petri-Paulikirche zu Eisleben (S. 141-143). Gute und originelle Arbeit.

Gemalte Altarflügel in der S. Annenkirche zu Eisleben, auf welchen ausser verschiedenen Heiligen Vorgänge aus der Leidensgeschiebte Christi dargestellt sind. Beachtenswert ist die Darstellung des Eindrückens der Dornenkrene. (S. 157.)

Eine Verkündigung Mariä mit Majuskelschriftbändern am Altarschreine der Kirche zu Freist (8.223). Ein Sündenfall, gutes Werk, in der Kirche zu Friedeburg (8.227).

Ein angebliches Porträt Christi in Profil in der Kirche zu Heiligenthal (S. 249). Eine Krönung der Maria auf der Rückseite des Altarschreins zu Helbra (S. 253). Eine Verkündigung und eine Empfängnis Mariä auf der Rückseite des Altar-

schreins zu Helfta mit gotischen Majuskelinschriften (S. 262).

Fin Abendmahl, schlecht, in Köchstedt (S. 286).

Ein angebliches Porträt Jesu en face und ein Abendmahl zu Müllerdorf (8, 294 u. 295).

Eine Beschneidung Christi und eine Flucht nach Ägypten auf der Rückseite des Altars in Untor-Rissdorf. Originelle Darstellung, altdeutsche Trachten (S. 325).

Ein kreisförmiges Abendmahl in Ober-Röhlingen (S. 329).

Ein Abendmahl, roh, in Rollsdorf (S. 339).

Ein Martyrium der h. Agnes und gute Heiligenhilder im Altarschreino der Fleckenkircho zu Seeburg (S. 373).

Heiligenfiguren auf den Flügeln des Altarschreins zu Stedten (S.377).

Eine Himmelfahrt, die nur die untere Körperhälfte des auffahrenden Erlösers zeigt, ebenda.

Der Reformationszeit gehören ausser dem sehr beachtenswerten, viergeteilten Bilde der beiden Luther-Ehepaare, verschiedenen Bildnissen Luthers Melanchthons und wehrerer Eislebischer Geistlichen in der S. Petrikirche zu Eis-John (S. 146), ferner mehreren Bildern von Luther und Melanchthon im Luther-Geburtshause zu Eisleben (S. 175), sowie einem kleineren Porträt von Johann Arnd in der S. Andreaskirche zu Eisleben (S.96) folgende Gemälde an, welche fast sämtlich aus der "Kronenkirche", dem Campo santo Eislehens, stammen und sich jetzt im Luther-Gehurtshause befinden:

1536; Nebukadnezar und die drei Männer im feurigen Ofon. Familie Stossnack (S. 177).

1558: Darstellungen aus Christi Leidensgeschichte. Familie Buchner (S. 177).

1561: Auferweckung des Lazarus, Auferstehung Christi, Erweckung der Totengeheine. Familio Hoidelberg (S. 177).

1563: Auferweckung des Jünglings zu Naiu. Familie Feuerlein (8.179).

1563: Auferweckung des Lazarus, Einzug Christi, Kreuzigung Christi. Familie Sevfart (S. 179).

1569: Luthers letzte Ordination. Familie Menzel (S. 175).

Auf fast allen diesen Gemälden befinden sich zahlreiche Porträts Luthers. seiner Helfer und Freunde sowie von Eisleber Bürgern mit ihren Familien.

1569: Das jüngste Gericht. Sehr originelles Gemälde mit verschiedenen Porträts der gräflich Mansfeldischen Familie, von dem Maler H. Krauss, in der S. Annenkirche zu Eislehen.

Aus späterer Zeit:

1662; Dio Verlosung des Rockes Christi unter dem Kreuze. Altargemälde von dem Maler Andreas Bottschiltt, in der Kirche zu Burgisdorf (S. 47).

1663: Porträt Moritzens von Trotha in der Kirche zu Unter-Teutschenthal (S. 386).

1699: Christus auf Golgatha in der Kirche zu Amsdorf (S. 21).

1705: Porträt des Pastors Schmidt in der Kirche zu Erdeborn (8.215).

1841: Anbetung der drei Weisen, Jesus und die Samariterin, der Gang nach

Emmaus in der Kirche zu Besenstedt (S. 28).

Noch jüngeres Ursprungs sind: Jesus in Gethsemane in der S. Annenkirche zu Eisleben (S. 157), u. in der Kirche zu Ober-Rissdorf (S. 322), beide von C. Ruprecht. Eine treffliche Konie der Kreuzshnahme von Rocca Marcone besitzt die

Eine treffliche Kopie der Kreuzabnahme von Rocca Marcone besitzt die S. Petri-Pauli-Kirche in Eislehen (S. 146). Kopieen von Porträts sächsischer Kurfürsten, zum teil nach L. Kranach, und des Ober-Aufschers v. Kospoth von

E. Chr. Rothe hesitzt das Luther-Goburtshaus in Eislehen.

Glasualoreien aus den Jahren 1514—1519, gestiftet von Graf Albrecht von Mansteld, ideer; von Hollach, Caspar von Matzofer und Albert von Dienheim, mit den Bildern der Stifter, befinden sich in der S. Annen-Kirche zu Eislebeu, und obenda in der Westkapelle mehrere gemäle Fenster, im Jahre 1858 von Augsburger Bürgern geschenkt (S. 162). Im Luther-Deburtshause zu Eisle hen zwei beschäufgte Bilder von Luther und Mehnechthon aus der Reformationszeit (S. 175). In einem Fenster des Rathauses zu Eisle ben ist das Wappen der Stadt im Jahre 1673 gemält (S. 189). Reste einer alten Glasmalerei auch in der Kirche zu Wanslehen (S. 364). 

–

## Glockenschau,

[G] Der Mansfelder Seekreis hat — ungerechnet die umgegossenen und einige nicht besichtigte — im ganzen 180 Glocken.

15 Glocken hat die Stadt Eisleben,

6 die Stadt Alsleben,

Je 4: Alsleben (Dorf), Fienstedt, Gerhstedt, Helfta und Höhnstedt.

Je 3: Alberstedt, Aseudorf, Bennstedt, Dederstedt, Dornstedt, Erdeborn, Esperstedt, Helbra, Hornburg, Ihlewitz, Müllerdorf, Ober-Rissdorf, Schochwitz, Schraplau, Seehurg, Stedden, Steuden, Ober-Teutschenthal, Unter-Teutschenthal, Wansloben und Wolferode.

Je 2 haben: Adendorf, Asekeben, Belleben, Benkendorf, Benndorf, Burgis-dorf, Collme, Eidodorf, Freike, Gnölbeig, Gdewitz, Gorsleben, Hefenikeen, Hefenikeen, Hefenikeen, Hefenikeen, Hefenikeen, Hefenikeen, Hefenikeen, Lütter-Rissdorf, Ober-Rödningen, Unter-Rödningen, Rumpin, Strenz, Naundorf bei Strenz, Thadorf, Treblitz, Volkmaritz, Volkstedt, Zabenstedt, Zaschwitz.

Alle ührigen haben, wenn überhaupt, nur eine Glocke.

Nach dem Durchmesser der Öffnungsweite geordnet, folgen die Glocken des Seekreises so auf einander:

> 1,96 Eislehen S. Andreas I 1,63 Eislehen S. Andreas II 1,96 , , Petri I 1,58 , , Nikolai I 1,69 , II 1,54 Alsleben (Stadt) I

<sup>&#</sup>x27; Nachträglich sei bemerkt, dass mein Mitarbeiter Br. über den Ursprung der Kirchen mit Mittelturm anderer Ansicht ist, als ich.

```
1.42 Gerbstedt I
                                 1.04 Naundorf b. Strenz I
1.41 Eisleben S. Andreas III
                                 1.03 Polleben I
1.41 Ober-Teutschenthal I
                                 1.02 Burgisdorf I
1,40 Schraplau I
                                 1,02 Gödewitz l
1.40 Wolferode I
                                 1.02 Helbra II
1.38 Helbra I
                                 1.02 Unter-Röblingen I
1.37 Alsleben (Dorf) I
                                 1.01 Fienstedt I
1.36 Schochwitz I
                                 1.01 Friedehurg I
1.34 Eisleben S. Petri III
                                 1,01 Heiligenthal II
1.30 Dornstedt I
                                 1.01 Streuz I
1.30 Eisleben S. Nikolai II
                                 1(n) Eisleben S. Annen II
1.28 Eisleben S. Annen I
                                 0.99 Esperstedt II
1.28 Ober-Rissdorf I
                                 0.98 Volkstedt I
1.24 Hederslehen I
                                 0.97 Wansleben II
1.21 Gorsleben I
                                 0.96 Asendorf II
1.20 Alsleben (Dorf) II
                                 0,96 Eisdorf I
1.20 Höhnstedt I
                                 6.96 Hornburg II
1,20 Unter-Teutschenthal I
                                 0.96 Seeburg I
1.20 Wansleben 1
                                 0.96 Volkstedt II
1,18 Esperstedt I
                                 0.95 Dornstedt II
1,18 Schochwitz II
                                 0.14 Gerbstedt III
1.17 Asendorf I
                                 0,94 Krimpe (1)
1.17 Heiligenthal J
                                 0.94 Wormsleben (1)
1,16 Beesenstedt (1)
                                 0.93 Bennstedt I
I,16 Stedten I
                                 0.93 Freist II
1.14 Erdeborn I
                                 (193 Seeburg II
1.14 Müllerdorf I
                                 0.93 Naundorf b. Strenz II
1,13 Hornburg I
                                 0.92 Unter-Rissdorf II
1.13 Ober-Teutschenthal II
                                 0.91 Gorsleben II
1.12 Gerbstedt II
                                 0.91 Ober-Teutschenthal III
1,12 Gnölbzig I
                                 0.90 Cöllme I
1.11 Freist I
                                 0.90 Erdeborn II
1.11 Helfta I
                                 0.90 Rottelsdorf (1)
1.10 Gnölbzig II
                                 0.88 Benndorf I
1,10 Unter-Rissdorf 1
                                 0.88 Müllerdorf II
1.09 Belleben I
                                 0.88 Ober-Rissdorf II
1.08 Hedersleben II
                                 0.88 Steuden II
1,08 Ober-Röblingen I
                                 0.86 Alsleben Dorf) III
1.06 Alberstedt I
                                 0.86 Burgisdorf II
1.05 Amsdorf II
                                 0.86 Eisleben S. Annen III
1.05 Höhnstedt II
                                 0.86 Helfta II
1.05 Lüttchendorf I
                                 0.86 Lättchendorf II
1.05 Steuden I
                                 0.86 Polleben II
1.04 Augsdorf (1)
                                 0.86 Strenz II
1,04 Eisleben S. Petri IV
                                 0.85 Friedeburg II
```

Mansfelder Seekreis.

```
0.85 Ihlewitz I
                                 0.67 Iblewitz II
0.85 Rumpin I
                                 0.66 Erdeborn III
0.84 Eisdorf II
                                 0.65 Steuden III
0.84 Fienstedt II
                                 0.64 Alsleben (Dorf) IV
0.84 Stedten II
                                 0.64 Thaldorf II
                                 0.62 Müllerdorf III
0.84 Wolferode II
0.83 Köchstedt I
                                 0.62 Trebitz II
0.82 Neehausen (1)
                                 0.61 Zabenstedt II
                                 0.61 Zaschwitz I
0.81 Belleben II
0.81 Thaldorf I
                                 0,60 Bischofrode (1)
0.81 Zickeritz (1)
                                 0.59 Hornburg III
                                 0.59 Hübitz I
0.80 Volkmaritz 1
0.79 Langenbogen I
                                 0.58 Alberstedt III
                                 0.58 Asendorf III
0.79 Schochwitz III
0.79 Wansleben III
                                 0.58 Hübitz II
0.78 Cöllme II
                                 0.58 Schraplau III
                                 0.58 Wolferode III
0,78 Schraplau II
0,75 Zabenstedt I
                                 0.57 Höhnstedt IV
0.73 Friedeburg III
                                 056 Bösenburg (1)
                                 0.55 Ihlewitz III
0.73 Höhnstedt III
0,73 Schwittersdorf (1)
                                 0.55 Unter-Röblingen II
0.72 Dornstedt III
                                 0.54 Bennstedt III
                                 053 Benkendorf II
0.72 Helfta III
                                 0.53 Köchstedt II
0,72 Rumpin II
0.72 Stedten II
                                 0,52 Rollsdorf (1)
                                 0.49 Unter-Teutschenthal III
0.71 Bennstedt II
                                 0,49 Zaschwitz II
0.70 Alberstedt II
                                 0.48 Esperstedt III
0.70 Elben (1)
                                 0.48 Gödewitz II
0.70 Ober-Rissdorf III
                                 0.47 Eisleben S. Nikolai III
0.69 Unter-Teutschenthal II
                                 0.44 Langenbogen II
068 Benndorf II
                                 0.44 Volkmaritz II
0.68 Fienstedt III
0.68 Ober-Röblingen II
                                 0.37 Seeburg III
```

Aus vorstehenden Verzeichnis wie auch aus dem entsprechenden des Gebirgakreises ergiebt siebt, dass die beiden Manstelder Kreise durch den Besitz besonders grosser Glocken ausgezeichnet sind. Eine Zusammenstellung der grössten bis jetzt bekannt gewordenen Glocken in der Provinz Sachsen nach der Öffungsweisen, der weisen.

```
Erfurt, Maria Gloriosa im Dom (8'2" 6''') . 2,58
Mühlhausen (S. Maria) I. . . . 2,01
Ei sleben , S. Andreas I . . . 1,96
S. Petri I. . . . 1,96
```

Die den Mansfelder Kreisen angehörigen Ortsnamen sind gesperrt gedruckt.

|                          |       |     |      |     |    |  | m    |
|--------------------------|-------|-----|------|-----|----|--|------|
| Wernigerode, S. Silves   |       |     |      |     |    |  | 1,95 |
| Mühlhausen, S. Blasii    | Ι.    |     |      |     |    |  | 1,92 |
| Hettstedt, S. Jakobi     | Ι.    |     |      |     |    |  | 1,91 |
| Langensalza, Marktkir    | che l | Ι.  |      |     |    |  | 1,88 |
| Stassfurt (Kr. Calbe) .  |       |     |      |     |    |  | 1,86 |
| Nordhausen, S. Petri .   |       |     |      |     |    |  | 1.81 |
| Stolberg, S. Martini .   |       |     |      |     |    |  | 1,75 |
| Thal-Mansfeld, S.C       | Georg | ξI  |      |     |    |  | 1.72 |
| Merseburg, S. Maximi     | Ι.    |     |      |     |    |  | 1,72 |
| Zeitz, S. Michaelis 1 .  |       |     |      |     |    |  | 1,71 |
| Eisleben, S. Petri II    |       |     |      |     |    |  | 1,69 |
| Weissenfels, Stadtkirch  | e I   |     |      |     |    |  | 1,67 |
| Hettstedt II (S. Jako    | obi)  |     |      |     |    |  | 1,95 |
| Schwanebeck (Kr Osch     | ersle | ber | 1).  |     |    |  | 1,65 |
| Eisleben, S. Andreas     | II .  |     |      |     |    |  | 1,63 |
| Eilenburg (Kr. Delitzsc  | h), 8 | tad | tkir | che | ٠. |  | 1,62 |
| Eisleben, S. Nikelai     | Ι.    |     |      |     |    |  | 1,58 |
| Kindelbrück, Kr. Weiss   |       |     |      |     |    |  | 1,58 |
| Alsleben, Stadt, I.      |       |     |      |     |    |  | 1,54 |
| Ellrich (Kr. Hohnstein)  |       |     |      |     |    |  | 1.48 |
| Bitterfeld (Stadtkirche) |       |     |      |     |    |  | 1,48 |
| Thal Mansfeld Il.        |       |     |      |     |    |  | 1,47 |
| Kannawurf (Kr. Eckart    |       |     |      |     |    |  | 1,46 |
| Walschleben (Landkr. l   |       |     |      |     |    |  | 1.36 |

Keine Schrift tragen folgende, zumeist sehr alte Glocken:

1) Alberstedt III S. 3. 12) Gödewitz II S. 242.

Alberstedt III S. 3.
 Alsleben (Dorf) IV S. 6.

Alsleben (Dorf) IV S. 6.
 Alsleben (Stadt) V S. 19
 Hübitz II (mit Kreuzen

Alsleben (Stadt) V S. 19.
 Hübitz II (mit Kreuzen) S. 283.
 Amsdorf II S. 20.
 Krimpe (1) S. 287.

5) Asendorf III 8.25. 16) Naundorf b Strenz I 8.382.

Burgisdorf I S. 48.
 Eisdorf I S. 56.
 Diskebausen (1) S. 308.
 Diskeben S. Nikolai III S. 130.
 Schraplau III S. 356.

8) Eisleben S. Nikolai III S. 130. 19) Schraplau III S. 356. 9) Fienstedt IV S. 221. 20) Unter-Teutschenthal I S. 387. 10) Friedeburg III S. 226. 21) Volkstedt II S. 393,

Gerbstedt (vormals) III S. 231.
 Zaschwitz II S. 416.
 Auf den älteren Glocken mit Schrift finden sich folgende Legenden:

 Eine einzige Glocke (aus dem X. Jahrhundert) trug die altrömische Majuskelinschrift;

E E + E I + L I + A + (Unter-Röblingen, leider umgegossen, S.237.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vor der letztgenannten Glocke würden noch eine ganze Reihe grösserer Glocken aus den Mansfelder Kreisen zu nennen sein.
29\*

- II. Auf Glocken mit gotischer Majuskelschrift finden sich folgende Legenden:
  - ALFA 9T 0: TETRAGRAGIATON: GL. GLOŸ OIGSSIAS OIARIA (Alberstedt I, S. 3.)
  - Buchstaben des griechischen Alphabets nebst miteinander k\u00e4mpfenden Rittern und Drachen. (Alberstedt 11, S. 4.)
  - 3) + AZE PLARIA · GRA · PLHIIA DODS TECV (Alsleben, Dorf III, S. 6.)
  - 4) ANNO DOMINI MCCCXVIII. (Alsleben, Dorf, umgegossen, S. 14.)
  - LAVDIS SVII DIGRA VAS HOBILA DICTA BARIGRA (Alsleben, Stadt, Rathaus, S. 17.)
  - 6) ACLA (Alsleben, Stadt, III, S. 19.)
  - 7) + HARIA + hilf + DEBO + HORARRES + WOR + LABEDE (Aseleben II, umgegossen, S.23)
  - 8) AZIE + OTARIA + GRACIA + PLERA DOPTHIVS TECZIOL Benedicta in mulieribus ef. (Asendorf II, 8.24)
  - HASSIV + LVCAS + GLARCUS + 10hAHGS A GL R H mit Darstellung der Kreuzigung Christi mit Sonne, Mond und Sternen. (Aussdorf. S. 25)
  - 10) + O RHX · GLORIG VHRI · CVII · PACG · (Besenstedt, 8.28.)
  - 11) + A + HARI HARIA + 1 VRBAHVS (Fienstedt I, 8.221.)
  - 12) + VAS DHVS ROC SIGRA PLUBS ALVA SIT AVRA -BUHIGHA - (Freist J. S. 223.)
  - 13) ⊙ A ∽ + ⊙ A ⊙ + ⊙ + (Friedeburg II, 8.226.)
  - 14) A und J. zweimal, mit schlangenförmigen Linien. (Gnölbzig I, 8.241.)
  - 15) AVE HATER HARIA (Gorsleben II, S. 243.)
  - A und & mit Christusbildern und Münzabdrücken. (Heiligenthal II, S.250.)
  - 17) + A L AVE HARIA GRACIA PLEHA DOI III VS -TECVOI - AHIIO - Ö-CC - XXX - HII - FVDATA SVOI - TITVLVS TRIVFAlis icfu nazarent Rex twelcov ex tot cinchariif fo XVIII - (Helfia I, S.263).
  - 18, + SIT TEMPESTATURI PER HE GEHUS OFINE FUGATUM (Hubitz I. S. 283.)

- A und J. zweimal, mit Netzlinien. (Köchstedt I, S. 286.)
- 20) A und J. und mehrere Christusbilder. (Müllerdorf II, S. 206.)
- 21) + O R€X GLORI€ V€RI CV (Naundorf bei Besenstedt, umgegossen, 1, S. 308.)
- 22) + A.J. VAS. DGVS. hOd. SIGHA. PLAIBS. SALZIA. SIT. AZIRA. BHIIIGHA. Dabei eine thronende Mutter Gottes und die kleine Kreuzigung. (Nelben, S. 362).
- 23) AVG · OLARIA · GRAGIA · PLGHA · (Ober-Röblingen I, S. 329.)
- 24) Å und J. mit Netzgeflecht und Münzabdrücken. (Unter-Röblingen 1, S.337.)
- 25) A und J, zweimal, nebst lotrechten Schlangenlinien. (Rollsdorf, S. 339.)
  - 26) A und L · SAHOGA APPA · (Schraplau II, S. 356.)
  - 27) + SIT THPUSTATU PUR MU GURUS OMRU FUGATV (Seeburg I, S. 375.)
- 28) + S-INCOLAVS + AINIA · HATTIR · HARIE + O ROX · GLORIG · VEHI · CZII · PACE · (Seeburg S. 375.)
- 29) + HAThevor Sighat vir Bos Lyca Leo Hcv -Ales discipulyor - Qvi - SV - Sorde fyit - A - 6 -SARHSOH S ELISABETH S - HICOLAVS - ZAGRO -(Stothen I, S.378)
- 30) + ARRO DOMIRI OH CCCC C XXXVI = XVI = RL AUGVSTI (Steuden III, S. 380.)
- 31) + III hORORG SAIZUTU HARIE VIRGIRIS A J. (Strenz b. Naundorf I, S. 381.)
- 32) + + AIIIIA I I AGUR I I ARIU 1 + (Strenz b. Naundorf II, S.381 u. 382.)
- Unter vorstehenden Glockeninschriften geben zwei das Gussjahr an: Helfta I 1234, Steuden III 1336.
- III. Die Glocken mit gotischer Minuskelschrift tragen folgende Legenden:
  - Ohne Jahresangabe (Alsleben, Stadt, IV, S. 19):
     + aux maria gracia piena dominus termu.
  - 2) Ohne Jahresangabe (Aselebon IV, umgegossen, S. 25);
  - dum trahor, andise. voco von ad facea, venite.
- $^{\rm i}$ Es ist freilich nicht sicher überliefert, ob diese Glocke eine Majuskel- oder Minuskelinschrift hatte.

3) Ohne Jahresangabe (Bösenburg, S. 38):

+ ave - maria - gracia - plena - dominus - tecum -

Ohne Jahresangabe (Esperstedt IV, umgegossen, S. 220);
 fit tempefratum per me genne omne fugatum.<sup>1</sup>

5) 1400 (?) (Eisdorf II, S. 56);

anno m bo milefimo cccc osana.

6) 1430 (Gerbstedt II, umgegossen, S. 231): anno m cccc xxx

7) 1463 (Volkstedt I, S. 393):

Anno dni (Giesserzeichen) m cccc triii galle brige thomas iocof crifti sum tuba noi vocor ofanna. hans sleming caspar sin son procratores.

8) 1466 (Wils, 1, S. 398): anno dni m cece (xvi.

9) 1475 (Lüttchendorf III. umgegossen, unsicher überliefert, S. 292):

Kirften oft parens valentini. m. Cittikendorf ad dom. 1475. detimo kalendarum.

10) 1477 (Helfta, umgegossen, S. 262):
 pax crat mariae anno domini m ecce (xxvii.

1482 (Alsleben, Stadt, I, S. 18):

anno dni m ecce (xytii
confolor viva fleo mortva pello noctva - 9 - gerdret maria mater ypi moy - (severe isti
qvi tvam felicem annam colit genitricem o sancta eccilia devan pro nob aro (== ora).

12) 1482 (Unter-Teutschenthal III, S. 387):

+ Ave maria gracia plena dominum tecum (Glockengiesserzeichen) lyppij +

13) 1483 (Höhnstedt I, S. 268):

anno dui m cccc lyryiii dolorofa virgo maria bet got vor vns peter poch?

o ter glorie veni cum pace.

Auch bei dieser Glocke liegt die Möglichkeit vor, dass die Inschrift in Majaken geschrieben war.

14) 1484 (Seeburg III. 8.375);

ans bui m . cccc @ lexenu .

15) 1486 (Helbra H. S. 254):

Auc + domina + Ot erre lengui + fant + feffan + (Lilie) pA

16) 1490 (Gnölbzig II, S. 241):

anno dni m cccc' rc9 blob

bilf ibefos maria faneta anna berat petrof man do parnar banf van trofigt -

17) 1491 (Aseleben III, umgegossen, S. 23):

anno domini d m d cccc d hyptyi + dhanna d hein d ish d in d n d bartolomeon d ere d lor d ish d steffan d hofmann d gonn d mish d

18) 1495 (Gerbstedt VI, umgegossen, S. 232):

bilf fanct anna felb brit gev.

19) 1495 (Ober-Teutschenthal I, S. 385):

Anno dni m' ecce' (xxxxv hilf got maria berot iheins nafarenus rex indeorum clama ne celles exalta focem () tnam fient tuba. Iheins xps · Amen · Matthens · Mariens (!) · Tucas · Iohannes ·

20) 1499 (Eisleben, S. Petri I, S. 147):

(Crucifixus) Anno dni m ecce (prepriiti - bilf - got - maria beral - fanctof - petros - clama - ne - ceffas - (80!) cralta - vocem toam - feiert - (80!) toba -

21) 15t6 (Langenbogen II, S. 290):

anno domini m cecce iti.

22) 1503 (Schochwitz I, S. 345):

Anno domini noftre salvtis m cecce et ili anno ibesve maria annA.

23) 1504 (Gerbstedt IV, umgegossen, S.231):

hill heilige mutter saucia anna falbbrit - verbum domni in acternum mnt - anno domini m cecec iv - hilf maria budet

- 1504 (Gerbstedt V, umgegossen, S. 232): Inschrift, wie die vorige.
- 25) 1506 (Dornstedt I, S. 53):

Mnno domi m ccccc° vi + jbs + nasarc - rep · ivdcorv · ianva · maria · (Mit Heiligenbild und Glockengiesserzeichen.)

26) 1506 (Schraplau I, S. 356);

27) 1508 (?) (Pfützeuthal S. 314):

ifin - maria - M - n niii (Mit Glockengiesserzeichen.)

28) 1509 (Eisleben, S. Petri II, S. 147);

Eabam haac ceilea respicite neam benigna duces convocat letoro fella decorat quigenteo sala sab magdra an . milica salatis aono . (Rost unlesserisch.)

S. Pe. S. Paw. m. ccccc . ix . arnaidt . feffan . fimon . figkel . hilf . f . anan . feib . drit . meifer pawei mas .

29) 1509 (Eisleben, S. Petri III, S. 148):

O Anno m' (((cc² ir bili got maria anna s petros s pavios annolo: fiefian simon figiti sedifianos mergeinies (Die kleine Kreuzigung.) are maria gracia (Die kleine Kreuzigung.) bentitos ozopie: + Pavios mors

30) 1509 (Eisleben, S. Nicolai I, 8, 129):

Anna milicao (nono atque) quigenten manrora martiru die annit hoc bia(a)s que genuit nabilis weida (in die) patroi f - godhardi refasa sum · m · pawei mas · ...+ · ...- ecccc ix ·

31) 1519 (Esperstedt II, S.220):

anno dni m cecce xix.

32) 1522 (Schochwitz II, S. 345):

maria ein reine ionefraus - mbyrii - (Mit Glockengiesserzeichen.)

IV. Folgende Glocken tragen Legenden in neurömischer Majuskelschrift:

1517 Benkendorf II, (frühestes Vor-

kommen.) S. 32 . . . . . o. N. 2) 1580 Dornstedt III, S. 54 . . . Gorge Beinroth zu Esleben.

1583 Trebitz I, S.390 . . . . Georg Beinrodt.

4) 1585 Eisleben (8 Annen) III, (um- Georg Beinroth. gegossen) S. 165 . . . . . .

5) 1586 Bischofrode (1), S. 36 . . Peter Wildt von Hall.

Der Bequemlichkeit halber sind hier auch die Namen der Giesser gleich beigefügt. Das erste Erscheinen des Namens ist durch gesperrten Druck ausgezeichnet.

| 6) 1586 Wimmelburg (1), S. 409                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) 1593 Hornburg 11, S. 281                         | Hans Beck von Leipzigk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8) 1594 Cöllme I, S. 50                             | Eckhart Kucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) um 1594 Cölime II, S. 50                         | Eckhart Kucher (?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10) 1597 Höhnstedt III, 8, 268                      | Heinrich Borstelmann in Magdeburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11) 1597 Köchstedt II, 8, 286                       | Anteres Sausenhefer zu Hal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12) 1601 Volkmaritz I, S. 391                       | Heinrich Borstemann (!) zu Magdeburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13) 1602 Eisleben S. Andreas I, S. [16]             | Melchior Moeringk zu Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14) 1602 " " " 111, 8, 117                          | " Moerinck zu Erffurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15) 1604 " " IV, S, 117                             | Erffurdt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16) 1605 Ober-Rissdorf II, 8 323                    | Melchior Möringk zu Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17) 1606 Helfta V, (umgegossen) S. 262              | Lorentz Richter zu Hal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18) 1607 Schochwitz III, S. 346                     | Lorentz Richter Halensis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19) 1607 Belleben (umgegossen) 8 29                 | Heinrich Borstelmann zu Magdeburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20) 1612 Höhnstedt II, 8, 268                       | Lorentz Richter in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21) 1613 Esperstedt 111, 8, 220                     | Lorentz Richter in Hall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22) 1615 Burgisdorf II, S. 48                       | Melchior Moeringk zu Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23) 1620 Hedersleben I, S, 244                      | Melchior Möring in Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24) 1624 Hornburg I, S. 281                         | Melchiorn. Hieronymus Moeringe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     | zu Erffurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25) 1639 Eisleben S. Annen IV, (um-                 | ou Dillor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gegossen) S. 164                                    | Jakob Ziegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26) 1651 Benkendorf I, S. 30                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27) 1652 Langonbogen I, S. 250                      | Simon Wildt in Halle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28) 1654 Ober-Rissdorf I, S. 322                    | Joachim Aneken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29) 1661 Dornstedt II, 8.53                         | Josephim Janken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30) 1661 Erdeborn IV, (umgegossen)                  | out the contract of the contra |
| 8.216                                               | Joachim Janken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31) 1666 Unter-Teutschenthal II 8,387               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32) 1677 Helfta IV S. 267                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33) 1683 Müllerdorf III, S. 296                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34) 1685 Bennstedt I, S. 34)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | Johann Jakob Hoffmann in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36) 1685 " 111, S. 35                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37) 1687 Eisleben (S. Annen) V (um-                 | Jakob Wenig von Magdeburg (rich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gegossen) S. 164                                    | tiger wohl Wenzel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 38) 1689 Eisleben S. Andreas V, S. 118              | o, N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39) 1699 Schwittersdorf (1), S. 357                 | Johann Jakob Hoffmann in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40) 1700 Erdeborn II, 8,216<br>41) , ? , III, 8,216 | Johann Jakob Hoffmann in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42) 1701 Trebitz 11, S. 390                         | unleserlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | Johann Christian Bachmann aus Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | Johann Christian Bachmann aus Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | and the same of th |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Angabe des Kirchenbuches 1686 ist offenbar unrichtig, wie der Name des Giessers beweist.

Mansfelder Seekreis.

30

90) ...

.. 111

```
45) 1716 Asendorf I, S. 24 . . . . Peter Becker in Halle.
46) 1723 Esperstedt I, S. 219 . . . Martinus Heinsius Lipsieusis.
47) 1723 Heiligentbal I, S. 250 . . . Peter Becker in Hallc.
48) 1732 Gerbstedt I. (umgeg.) S. 231 Peter Becker in Halle.
49) 1734 Eisleben S. Nikolaus II, S. 130 Martin Heintze in Leipzig
50) 1735 Naundorf b. Strenz II, S. 382 Peter Becker in Halle.
51) 1739 Polleben II, S. 320. . . .
                                     Friedrich August Becker in Halle.
52) 1746 Eisleben S. Annen L. S. 163 Johann Georg Ulrich in Laucha.
53) 1754 Höhnstedt IV, S 268 . . .
                                     Friedrich August Becker in Halle.
54) 1763 Zickeritz (1), 8, 419
                                     Friedrich August Becker in Halle.
55) 1764 Erdeborn L S. 215 . . . .
                                     Johann Georg Ulrich in Laucha.
56) 1765 Friedeburg I, S. 226 . . . Friedrich August Becker in Halle.
57) 1776 Rottelsdorf (1), S. 34). . . Friedrich August Becker.

    1778 Belleben I. S. 29 . . . Gebrüder Ulrich in Laucha u. Apolda.

59) 1778 Belleben H. S. 29 . . . .
60) 1791 Alsleben (Dorf) II, S. 6 . . Gottlieb Gustav Becker in Halle.
61) 1797 Müllerdorf I, S. 296 . . . Gottlieb August Becker in Halle.
62) 1802 Gödewitz I, S. 242 . . . G. G. Becker in Halle.
(3) 1809 Alsleben (Dorf) I, 8.5 . Gottlieb Gustav Becker in Halle.
64) 1819 Polleben I, S. 320 . . . G.G. Becker in Halle.
65) 1824 Wolferode I, S. 410 . . . G.G. Becker in Halle.
66) 1828 Zellewitz (1), S. 417 . . . aus Berlin.
67) 1828 Alsleben (Stadt) IL, S. 19 , Friedrich See aus Creuzhurg.
68) 1832 Ober-Rissdorf III, S. 323 C. G. Becker in Halle.

    1835 Steuden I, S. 380 . . . Ulrich in Laucha.

70) 1838 Wolferode II, S. 410 . . . Robert Meyer in Ohrdruff.
71) 1840 Fienstedt II ]
                       S. 221 . . Gebr. Ulrich in Laucha.
72) ...
                 III f
73) 1845 Eisleben S, Andreas H. S. 117 H. Engelcke in Halberstadt.
74) 1856 Lüttchendorf I | 8, 292 . . .
75) ...
                     II I
76) 1858 Gerbstedt 1
77) "
                  II
                         S. 233 . .
                                    Ulrich in Laucha.
78) "
79) 1858 Zahenstedt I
                         S. 414 . . Ulrich.
81) 1859 Benndorf I ]
                       S. 39 . . . Gebr. Ulrich in Laucha und Apolda.
                 ΠÌ
83) 1861 Eislehen S. Petri IV, S. 148 Carl Friedrich Ulrich in Apolda.
84) 1864 Freist II, S. 223. . . . Gebrüder Ulrich in Laucha.
85) 1865 Ob.-Teutschenthal III
                             S. 385 Ulrich in Laucha,
86) "
                        IIII
87) 1867 Helbra I, S. 254 . . . . C. F. Ulrich in Apolda.
88) 1868 Illewitz I
89) "
                11
                      S. 285 . . . Ulrich in Apolda
```

```
91) 1870 Helfta III
                        S. 262 . . . Gebrüder Ulrich.
     92) " " III[
     93) 1870 Unter-Rissdorf I ]
                               8 325 . Ulrich in Laucha.
     94) "
                          ПĮ
     95) nach 1870 Wormsleben (1), S. 413 Ulrich in Laucha.
     96) 187(?) Wansleben I)
     97) ...
                         П
                             S. 394 . . Ulrich in Laucha.
     98) ...
                        ш
     99) 1873 Elben (1), S. 212 . . . Gebr. Ulrich in Laucha.
    100) 1874 Thaldorf I 1
                          S. 390 . . . Ulrich in Apolda.
                 .. 11 (
    102) 1875 Dederstedt I)
    103) "
                      П
                          S.51 . . . Ulrich in Laucha.
                      IIII
    105) 1876 Helbra III, S. 254 . . . C. F. Ulrich in Apolda.
    106) 1876 Steuden II, S. 28) . . . Gebr. Ulrich in Laucha.
    107) (1877) Wolferode III, S. 410 . Gebr. Ulrich in Laucha.
    108) 1878 Gorsleben L S 243 . . . Ulrich
    109) 1879 Hedersleben II, S. 244 . . Gebr. Ulrich in Laucha.
    110) 1879 Naundorf (1), S. 308 . . . Ulrich.
    111) um 1879 Räther I 1
                           S. 321 . . . Ulrich in Laucha.
    113) 1889 Eisleben S, Anneu H, S. 164 Ulrich in Apolda.
    114) um 1890 Unter-Röblingen S. 337 Ulrich.
Der Seek reis hat hiernach:
 21 Glocken ohne Schrift, meist sehr alt, ungerechnet 1 umgegossene.
             mit römisch-gotischen Majuskeln,
                                                       3
 23 . ..
             mit gotischen Minuskeln,
                                                       9
             mit neurömischen Majuskeln,
107
                   und zwar:
               a) aus dem 16. Jahrhundert: 10
                       ... 17.
                                         : 25
                          18
                                         : 19
              d) "
                          19.
                                         : 53
180 Glocken.
```

Auch im Seekreise erscheinen besondere Glockennamen selten. Teils durch ausdrückliche Nennung auf der Glocke, teils durch örtliche Überlieferung (im Kirchenbuche) sind folgende bekannt geworden:

```
(X. Jahrh.) Unter-Röblingen
                                   1463 Volkstedt I . . . Osanna.
  II, umgegossen . . . Cecilia.
                                   1491 Aseleben III. . . . Osanna.
o. J. Fienstedt I . . . . Urbanus. 1503 Schochwitz I . . . Maria.
o. J. Alsleben (Stadt, Rat-
                                   1506 Schraplau I . . . Osanna
 haus) . . , . . . Benigna. 1509 Eisleben S, Petri II . Benigna.
1400 Eisdorf II . . . . Osana.
                                   1522 Schochwitz II . . . Margareta.
```

Gross-Salze).

Magdeburg. 1683 Johann Koch aus Zerbst.

mann in Halle.

1666-1687 Jacob Wenzel von

1685 - 1700 Johann Jacob Hoff-

| Giesserzeichen finden sich zweifel     | los oder vermutlich auf folgende Witse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1482 Unter-Teutschenthal               | III siehe S. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1486 Helbra H                          | " <u>254</u> p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1503 Schochwitz 1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1506 Dornstedt I                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1508 ? Pfützenthal                     | 314 en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1522 Schochwitz II (Hall               | Wappen) , 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1597 Köchstedt II (Hall                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (zugleich mit dem Namen des Meis       | ters: Anteres Sansenhefer zu 📙 🏒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bei genauer Besichtigung werden        | sich auf einigen Glocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| manche Verzierungen als Giesserzeichen | herausstellen, wie z. B. Weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farnkrautblätter u.a.m.                | The state of the s |
| Mit Namen werden auf den Glocken d     | les Seekreises folgende Giesser 🚕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XIII. Jahrh. Ta nu m o. (Stedfen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | bede (Lobeda?). (Aseleben 🌆 🔄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1463 Hans Fleming and Casp             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1483 Peter Pochus (?). (Höh            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1491 Steffan Hofmann. +Asc             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1506 Pawel Mos (?). (Schraph           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1509 Pawel Mas. (Eisleben S. N         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1500 Meister Pawel Mos. (Eislet        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1509 Pavlvs Moes, (Eisleben S.         | Petri III, 8. 148.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Betreffs der folgenden vergleiche das | oben gegebene Verzeichnis unter IV.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1580-1585 Gorge Beinroth zu            | 1708 - 1709 Joh. Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eisleben.                              | mann aus Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1586 Peter Wildt von Hall.             | 1716 -1735 Peter Becker in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1593 Hans Beck von Leipzig.            | 1723-1734 Martin Hein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1594 Eckhart Kucher (von Erfort).      | Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1597-1607 Heinrich Borstelmann         | 1739 1776 Friedr. August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zu Magdeburg.                          | in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1602-1624 Melchior Möring zu           | 1746 1764 Johann Georg U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erfurt.<br>1624 Hieronymus Möring zu   | in Laucha.<br>1778 Gebrüder Ulrich in Lauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1624 Hieronymus Möring zu<br>Erfurt.   | Apolda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1606-1613 Lorenz Richter in Halle.     | 1791-1824 Gottl. Gustav Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1639 Jacob Ziegen.                     | in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1651-1652 Simon Wildt in Halle.        | 1797 Gottlieb August Beck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1654-1661 Joachim Janken (in           | Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1832 C. G. Becker in Halle.

1828 Friedrich See aus Cre 1835 Robert Meyer in Ohrd

1845 H. Engelcke in Halbers

1835 - jetzt Ulrich in Lau

Ulrich in Apolda.

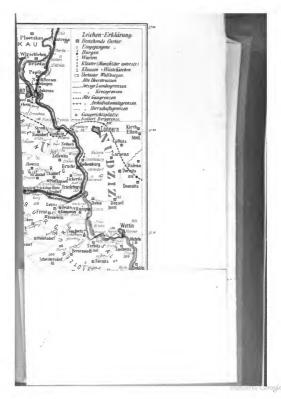



## Die Publikationen

der Historischen Commission der Provinz Sachsen.

Die Historische Commission der Provinz Sachsen, eine gelehrte, bei Umstehlung der Provintalkerwaltung ins Leben gerufene Körperschaft, bestehend aus den inamhafeten Geschichts- und Alterhumsforschern der Provinz, welche Tegenwarfig unter dem Vorsitz des Herrn Prof. Dr. Theeador Lindner an der Universität Halle arbeitet, hat sich die Aufgabe geatellt, alles Werthvolle auf geschichtlitchen Gebiete, sei es nun Vorgeschichtlitches, Utuudichtes, Kunsageschichtlites etc., vornehmich der Provinz und ihrer Nebengebiete, zu sammeln, zu siehten und der Nachwetz un überliefern.

Zur Zeit sind es drei grössere Werke, welche in Angriff genommen sind:

## Geschichtsquellen der Provinz Sachsen

und angrenzender Gebiete. (z. Z. 33 Bände.)

Beschreibende Darstellung der älteren
Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen
und angrenzender Gebiete.

(z. Z. 19 Hefte.)

## Vorgeschichtliche Alterthümer der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete.

(z, Z, 1t Hefte.)

Regelmässig im December j. J. erscheinen seit 1877 Neujahrsblätter.

kleinere Abhandlungen aus der Geschichte der Provinz enthaltend

Als Separatabdruck aus den "Vorgeschichtlichen Alterthümern" erschien"
Die Gleichberge bei Römhild

als Culturstätten der La Tenezeit Mitteldeutschlands. Von G. Jacob.
Preis 12 M.

Ein vollständiges Verzeichniss der Publikationen sendet die Verlagshandlung auf Verlangen portofrei.

Halle a.S., Februar 1805.

Otto Hendel. Verlagsbuchhandlung.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time. Please return promptly.



157 FEB1767 FA 7 .179.15

NOT TO LEAVE LIBRARY

